

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



The Karl Weinhold Library. Presented to the University of California by 1 o John D. Spreckels 1 o A.D. MDECECIII

K. Weinhow.

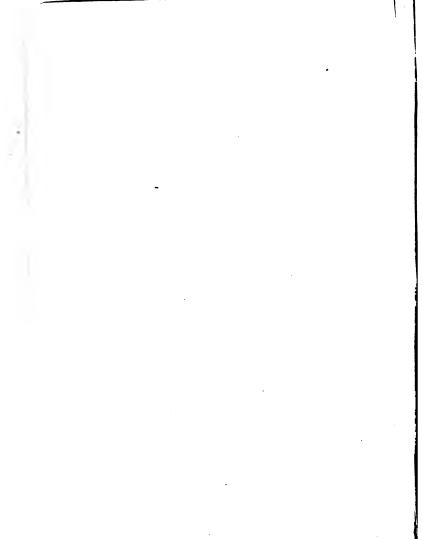

# Kinder

und

# Hausmärchen

gefammelt

durch bie

Brüder Grimm.



Dritter Band.

Dritte Auflage.

Göttingen

Berlag ter Dieterich'ichen Buchhandlung.

1856.

GR166

*'*,3

# Borrede.

Die Anmerkungen zu ben einzelnen Marchen nennen zuwörberst bie Gegenden wo wir aus mundlicher Überlieserung geschöpft haben, und geben die Fälle ausdrücklich an wo aus einer andern Erzählung etwas hereingenommen ist, oder wo zwei zusammengesügt sind. Eine eigentliche Bermischung hat nicht statt gesunden und das Eingerückte kann leicht wieder abgesondert werden. Sodann sind die adweichens den Erzählungen selbst, im Ganzen so furz als möglich, im Einzelnen oft so ausführlich als nöthig, mitgetheilt. Wer dabei über zu große Genauigkeit Alagen oder diese Behandlung zu ernsthaft sinden sollte, mag in einzelnen Fällen Recht haben; uns schien dieser Weg der beste, weil ein leichteres Anfassen, wozu es an Versuchung nicht sehlen konnte, doch nur einen geringen Bortheil gewährt hätte, in keinem Falle aber die rechte Freiheit die der schaffende Dichter braucht, und bei welcher der wissenschaftliche Zweck dieser Sammlung ganz würde verlorten gegangen sein.

Die Übereinstimmung mit fremben, durch Zeit und Ort oft weit getrennten Überlieferungen ift sorgfältig angezeigt, indem wir auf diesen Umstand, eben weil er nicht leicht zu erklären ist, wohl mit Recht Gewicht legen. Man wird hier und da eine unmittelbare Mittheilung vermuthen, vielkeicht wahrscheinlich machen können, in ben meisten Fällen jedoch nicht, und dann bleibt die Erschinung unerklärt und nicht minder auffallend.

Die hinweisungen und Binke über innern Gehalt und mythisiche Bebeutung barf niemand so verstehen, als gienge baraus jedes mal eine fichere, zweifellose Bahrheit hervor: manches ift nur angeführt, weil sich in ber Folge ber vermuthete Zusammenhang beutlicher ergeben könnte. Die Einleitung zum ersten Bande zeigt wie wir wunschen daß bavon moge Gebrauch gemacht werden.

Die zusammengestellten Zeugniffe bestätigen bas Dasein ber Marchen in verschiebenen Zeiten und bei verschiebenen Boltern, ober sie enthalten Urtheile über ihren Werth, die um so mehr Gewicht haben als sie ohne Borliebe, parteilos und gelegentlich, von Mannern find geaußert worden, welche sich einen freien und unbefangenen Blid bewahrt hatten.

Der Abschnitt welcher die Literatur aufftellt, barf sogar bei benen auf Beifall hoffen, die zu einer näbern Betrachtung der Sache selbst nicht Zeit finden. Hätten Borarbeiten benust werden können, so würde er vielleicht vollständiger geworden sein, wir mußten aber alles selbst aufsuchen und durchlesen. Das Verdienst bleibt ihm ben Bentamerone des Basile, der sonst höchstens bem Titel nach ist aufgesführt worden, näher und seinem ganzen Inhalte nach befannt zu machen.

Caffel ben 4ten Januar 1822.

Die lange Beit die zwischen dieser und ber vorigen Ausgabe bes britten Bandes liegt, hat Gelegenheit zu manchen Nachtragen gegesben, wozu auch die hinweisungen auf die seitdem befannt gemachten Märchensammlungen gehören. Die im ersten Band ber Ausgabe von 1880 mitgetheilte weitere Abbandlung über die Literatur habe ich, erganzt und fortgeführt, hier der früheren zugefügt.

gerin ben 28ten Dai 1856.

# Inhalt.

|              |    |      |      |      |     |      |         |  |    |  |  |  | Seite |
|--------------|----|------|------|------|-----|------|---------|--|----|--|--|--|-------|
| Anmerkunge   | n  | ju t | en   | einz | eln | en S | Märchen |  |    |  |  |  | 3     |
| Brud)ftude   |    |      |      |      |     |      |         |  |    |  |  |  | 265   |
| Beugniffe    |    |      |      |      | `.  |      |         |  |    |  |  |  | 271   |
| eiteratur .  |    |      |      |      |     |      |         |  |    |  |  |  | 283   |
| Register zur | Li | ter  | atur | : .  |     |      |         |  | ٠. |  |  |  | 415   |

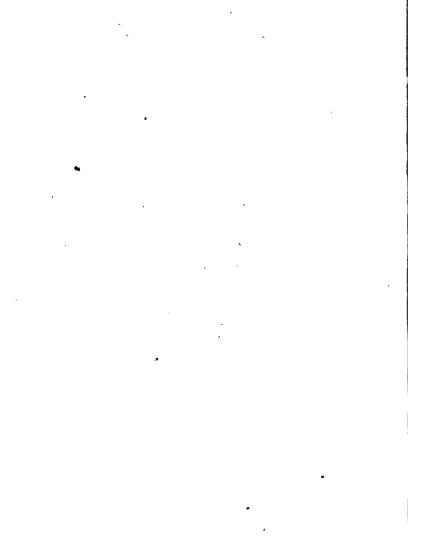

# Anmerkungen

zu

den einzelnen Märchen.

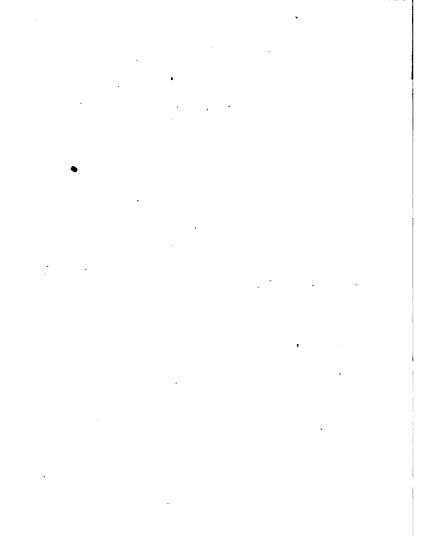



1.

# Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich.

Aus heffen, wo es noch eine andere Erzählung gibt. Ein Ronig, ber brei Tochter hatte, war frant und verlaugte Baffer aus bem Brunnen, ber in seinem hofe ftanb. Die alteste gieng hinab und schöpfte ein Glas voll, wie sie es aber gegen die Sonne hielt, sah sie bag es trüb war. Das fam ihr seltsam vor, und sie wollte es wieder in ben Brunnen schütten, da regte sich ein Frosch darin, streckte ben Ropf hervor und sprang endlich auf den Brunnenrand. Er sprach zu ihr

'wann bu willft mein Schätchen fein, will ich dir geben hell hell Bafferlein. Billft du aber nicht mein Schätchen fein, so mach ich es puttel puttel trübe.

'Ei wer will ber Schat von einem garstigen Frosch fein!' rief bie Königstochter und sprang fort. Droben erzählte sie ihren Schwestern von bem wunderlichen Frosch, ber im Brunnen fige und bas Baffer trube. Da gieng bie zweite hinunter und schöpfte fich ein Glas, das war auch so trub daß man es nicht trinken konnte. Da saß ber Frosch wieder auf bem Rand und sprach

'wann bu willft mein Schatchen fein, will ich bir geben bell hell Bafferlein'.

Das war mir gelegen' rief bie Konigetochter und fprang fort. Endlich tam auch bie britte Waffer ju ichopfen, aber es gieng ihr bamit nicht beffer, und ber Frosch rief fie an

'wann bu willft mein Schatchen fein, will ich bir geben hell hell Bafferlein'.

'Ja boch', antwortete ste lachend, 'ich will bein Schatchen wohl fein, schaff mir nur reines Basser, bas man trinken kann.' Sie dachte 'was schabet es, du kannst ihm zu Gefallen das wohl sagen, ein dummer Frosch wird doch nimmermehr mein Schat werben'. Der Frosch aber war wieder in den Brunnen gesprungen, und als die Königstochter zum zweitenmal schöpste, da war das Basser so klar das die Sonne ordentlich vor Freuden darin blinkte. Da brachte ste das Glas hinauf und sprach zu ihren Schwestern 'was seid ihr se einfältig gewesen und habt euch vor dem Frosch gefürchtet'. Nun bachte die Königstochter nicht weiter daran und legte sich vergnügt zu Bett. Und als sie ein Beilchen lag und noch nicht eingeschlasen war, hörte sie vor der Thure ein Geräusch, und darnach sang es

'mach mir auf! mach mir auf! Ronigetochter jungfte! weißt bu nicht wie bu gefagt, ale ich in bem Brunnen faß, bu wollteft auch mein Schätchen fein, gab ich bir hell bell Wafferlein'.

Ei! ba ift ja mein Schat, ber Frosch', sagte bas Königekind, weil ich's ihm versprochen habe, so will ich ihm ausmachen'. Also ftant fie auf, öffnete ihm ein wenig die Thure und legte sich nieder. Der Frosch hubste ihr nach und hupste endlich unten ins Bett zu ihren Füßen und blieb ba liegen, und als die Nacht vorüber war und der Morgen graute, svang er herunter und fort zur Thure hinaus. Am andern Abend, als die Königstochter wieder im Bett lag, frabbelte es abermals vor der Thure und sang das Sprüchlein, sie machte wieder auf, und der Frosch lag noch eine Nacht zu ihren Füßen. Am dritten Abend kamer wieder, da sprach sie 'das ist aber das letztemal, daß ich dir ausmache, in Jukunst geschichts nicht mehr'. Da sprang der Frosch unter ihr Kopffissen, und sie schliefe ein. Und als sie am Morgen auswachte und meinte der Frosch sollte

wieber forthupfen, fo ftant ein junger iconer Ronigefohn por ihr und fagte er mare ber bezauberte Frofch gemefen und mare jest erloft, weil fle ihm versprochen habe fein Schat ju fein. Da giengen fie beibe jum Ronig, ber gab ihnen feinen Segen: es marb eine prachtige bochzeit gehalten, und bie zwei anbern Schweftern argerten fich baß fie ben Frosch nicht jum Schat genommen hatten. In einer britten Grablung aus bem Baberbornifchen gibt ber Ronigsfohn, nachbem er aus ber Froschgeftalt erloft ift, feiner Braut beim Abfcbied ein Tuch, worin fein Name roth gefdrieben ift, wenn ber fcwarz werbe, fo fei er tobt ober ungetreu. Ginmal fieht bie Braut mit Leidwefen bag ber Rame wirklich fcmarz geworden ift. Da verfleibet fie fich mit ihren beiben Schweftern in Reiter und fucht ben Ronigefohn auf, und fie verbingen fich bei ibm. Dan befommt Berbacht gegen fie und ftreut Erbfen, benn wenn fie fielen und maren Mabchen, fo murben fie erfdreden, maren es Manner, fo wurden fie fluchen. Sie haben aber ben Anschlag vernommen, und wie fie über bie Erbfen fallen, fluchen fie. Ale hernach ber Roniges fohn mit ber falichen Braut wegreift, muffen bie brei bem Bagen nachreiten. Unterwege hort ber Ronigefohn ein lautes Rrachen und ruft 'halt ber Bagen bricht', ba ruft bie rechte Braut hinter bem Bagen 'ach nein, es bricht ein Band von meinem Bergen'. Go fracht es noch zweimal, und jebesmal befommt er biefelbe Antwort. Da fällt ibm bie rechte Braut wieder ein : er erkennt fie in bem Reiter und halt Sochzeit mit ibr.

Das Marchen gehort zu ben altesten in Deutschland, man kannte es unter bem Namen von bem eisernen heinrich', nach bem treuen Diener, der sein kummervolles herz in eiserne Bande hatte legen lassen. Mollenhagen nennt es so unter den alten deutschen hausmarlein, auch bezieht sich daraus was Philander von Sittewald (3, 42) sagt bann ihr herz flund in meiner hand, besten als in ein eisern Band', was ebenso sprichwortlich im Froschmeuseler vorkommt. Auch sonft ist von dem Band der Sorge, dem Stein der auf dem Herzen liegt, die Rede. Ein alter Minnedichter sagt schon sie sit mir flablbart in mein herz gedrückt', und heinrich von Sax (Man. S. 1, 36) ausbrücklich mein herz im Banden liegt': im Lied von heinrich den Sowen (St. 39) 'es lag ihr herz in Banden', in Kellers Buttemberger (S. 35) 'den Leib mit eisernen Banden beschlagen'.

von sime têde si erschrac so sère daz ir herze brast lûte als ein dürrer ast, swa man den brichet enzwei.

Wigalois 7697-82.

Der Sauptfache nach lebt bas Marchen auch in Schottland fort. In the complaynt of Scotland (geschrieben 1548) wird unter anbern Erzählungen the tale of the wolf of the warldis end genannt, Die leiber gang verloren gegangen ift; vielleicht bie Sage vom norbischen Renrir. 3. Lepben in f. Ausg. bes Complaynt (Cbinb. 1801. S. 234. 38) glaubt bag es in verschiebene Lieber und Ammenmarchen gerftudt noch herumgehe, er habe Fragmente fingen boren, morin ber Brunnen von der Belt End (well of the warldis end) porfomme und the well Absolom und the cald well sae Sieran ichließt er unfer Darden an, wiewohl ber weary beiße. Beltbrunnen recht gut in verschiedene Sagen eingreifen fann, und wir auch in bem beutschen feine Unfnupfung ju fenem Bolf (ober follte Bolf im Drigingl ftatt well fteben?) abnen. Lepbene Borte lauten nun, according to the popular tale a lady is sent by her stepmother to draw water from the well of the worlds end. She arrives at the well, after encountering many dangers, but soon perceives that her adventures have not reached a conclusion. A frog emerges from the well, and, before it suffers her to draw water, obliges her to betroth herself to the monster, under the penalty of being torn to pieces. The lady returns safe: but at midnight the frog lover appears at the door and demands entrance, according to promise to the great consternation of the lady and her nurse.

'open the door, my hinny, my hart.
open the door, mine ain wee thing;
and mind the words that you and J spak
down in the meadow at the well-spring'

the frog is admitted and addresses her

'take me up on your knee, my dearie, take me up on your knee, my dearie, and mind the words that you and J spak at the cauld well sae weary'. the frog is finally disenchanted and appears as a prince in his ori-

ginal form.

Roch verdient angemerkt zu werden daß ber Name Stinrich für einen Diener etwas volksmäßiges hat, wie in unserer Ausgabe bes armen heinrich S. 213—216 aussuhrlich gezeigt ift.

2.

# Kape und Maus in Gesellschaft.

Aus Beffen, wo es auch von Bahnchen und Buhnchen ergablt wird. Diese hatten einen Cbelftein im Dift gefunden, beim Jume-Tier vertauft, ein Retttopfchen bafür erbandelt und bas für ben Binter auf einen Schrant geftellt. Das Bubnchen frift es aber nach und nach leer, und wie bas an ben Tag fommt, wird bas Sahnchen gang wuthend und hadt fein Suhnden tobt, bas es bernach mit großer Reue und Traurigfeit begrabt wie in bem Darchen von bem Lot bes Suhnchene (Dr. 80). Auch in hinterpommern vom Bahnchen und Guhnchen, wo bie Rinder Schlichtaf, Salfut, Stulpum beißen; f. Firmenich Bolferftimmen S. 91. 92. Ferner wird es wom Fuche und Sahn erzählt, bie einen Sonigtopf gefunden. Rinber befommen in ber Taufe bie bebeutenben Damen Ranbaus, Salbaus, Ganzaus. Bei Dullenhoff Dr. 28 vom Ruche und Bar. Rorwegifch auch vom Bar und Ruche bei Asbidenfen Dr. 17; bie Ramen find Angefangen, Salbvergehrt, Ausgeledt. Ginen abnlichen Berlauf bat bas Regermarchen von ber Senne und ber Rage (Dr. 2).

3.

#### Marienkind.

Ans heffen. Rach einer anberen Ergählung geht ber arme Mann, ba er feine Kinder nicht ernahren kann, in den Wald und will fich erhenken. Da kommt ein schwarzer Wagen mit vier ichwarzen Pferzden, eine schone, schwarzgekleibete Jungfrau fielt aus und sagt ihm er werde in einem Busch vor feinem haus einen Sac mit Geld finden, dafür folle er ihr geben was im hause verborgen set. Der

-Mann willigt ein, findet bas Gelb, bas verborgene aber ift bas Rind im Mutterleib. Als es geboren ift, fommt bie Jungfrau und will es abholen, boch, weil die Mutter fo viel bittet, lagt fie es noch bis jum zwölften Jahr. Dann führt fie es fort zu einem ichwargen Schloß: alles ift prachtig barin, es barf an alle Drie bin, nur nicht in eine Rammer. Bier Sahre gehorcht bas Dabchen, ba fann es ber Qual ber Reugierde nicht langer widerfteben und gudt durch einen Rit binein. Es fieht vier fcwarze Jungfrauen, Die, in Bucherlefen vertieft, in bem Augenblick zu erfchrecken icheinen, feine Bflegemutter aber fommt beraus und fagt 'ich muß bich verftogen, was willft bu am liebsten verlieren?' 'Die Sprache' antwortet bas Sie ichlagt ihm auf ben Dund bag bas Blut bervor Mådden. quillt, und treibt es fort. Es muß unter einem Baum übernachten. ba findet es am Morgen ber Ronigssohn, führt es mit fich fort und permablt fich , gegen feiner Dutter Billen, mit ber ftummen Schon-Als bas erfte Rind jur Belt fommt, nimmt es bie bofe Schwiegermutter, wirft es ins Baffer, befprist Die franke Ronigin mit Blut und gibt vor fie habe ihr eigen Rind gefreffen. es noch zweimal, ba foll bie Unichuldige, die fich nicht vertheidigen fann, verbrannt werben. Schon fteht fie in bem Reuer, ba fommt ber fdwarze Wagen, Die Jungfrau tritt heraus, geht burch bie Flammen, bie fich gleich nieberlegen und erlofchen, bin gu ber Ronigin, folagt ihr auf ben Mund und gibt ihr bamit bie Sprache wieder. Die brei andern Jungfrauen bringen bie brei Rinder, Die fie aus bem Baffer gerettet baben. Der Berrath fommt an ben Tag und die bofe Schwiegermutter wird in ein Rag gethan, bas mit Schlangen und giftigen Nattern ausgeschlagen ift, und wird einen Berg berabgerollt.

Berwandt ift die Tochter bes Armen bei Meier Rr. 36, ein norwegisches Märchen bei Ashjörnsen (Nr. 8) und ein schwedisches vom Graumantel (s. unten): Ahnlichkeit damit hat die Legende von der heil. Ottilie, zumal wie sie Frau Naubert in ihren Bolksmärchen (Theil 1) erzählt. Im Pentam. (1, 8) wird zur Strase ein Ziegensgesicht gegeben. Bendisch die Bathenschaft der hl. Maria bei Haupt und Schmaler Nr. 16. S. 179. Balachisch die eingemauerte Mutter bei Schott Nr. 2. Die gründliche Idee von vielen erlaubten aber einer verbotenen Thut kehrt vielmal und mit verschiedener Einsleitung, wie in dem Märchen von Kitchers Bogel (Nr. 46) wieder.

Benn jeder Apostel in einer glanzenden Bohnung figet, so ift das Lied vom hl. Anno zu vergleichen B. 720, wo es heißt, daß die Bischöfe im himmel wie Sterne zusammen fagen. Es ift ein alter Jug, daß Jungfrauen, ihrer Rleider beraubt, sich mit ihren langen haaren bedecken, von der hl. Agnes erzählt es die Bibl. maxima 27, 82 b, von der hl. Magdalena Betrarch in lateinischen Bersen; eine Abbildung von dieser in dem Magasin pittoresque 1, 21. Rach einer altspanischen Romanze sigt eine Konigstochter auf einer Eiche und ihre langen Haare bedecken den ganzen Baum; Diez altspan. Romanzen 177. Geibel Boltslieder und Romanzen der Spanier S. 151. 152.

#### 4.

### Sürchten lernen.

Diefes Marchen wird an andern Orten gewöhnlich mit neuen ober verichieben gestellten Broben ber Berghaftigfeit ergahlt, und ift mit ber Sage vom Bruber Luftig und bem Spielhans (Dr. 81. 82) Bie ber Furchtlofe, fo fahrt Pargival in einem gauberhaften Bett burch bas Schloß 566. 567. Bu Grund liegt hier eine metlenburgifche Ergablung, aus einer heffischen in ber Schmalmgegend ift bas Regelfviel mit ben Tobtengebeinen eingerückt. einer andern aus 3mehrn wird ergabtt bag Gefpenfter mit neun Rnochen und einem Tobtentopf fommen und ben Jungen jum Spiel einlaben, bas er ohne Furcht annimmt, worin er aber all fein Gelb verliert; um Mitternacht verschwindet ber Sput von felbft. biefer ift auch genommen bag bie Leiche herbeigetragen wird, bie er im Bett erwarmen will. Sie hat aber auch weiter feine Broben, und es fehlt ber icherzhafte Schluß, ter bagegen wieber in einer britten heffifchen, wo ber Junge ein Schneider ift, fo vorfommt bag bie Arau Deifterin einen Gimer falt Baffer über ihn gießt, als er im Bett liegt. In einer vierten Ergablung wird bie große Mannhaftigfeit einem jungen Tirofer jugefdrieben. Er berath fich mit feinem Bater, was fur ein Sandwert ihm wohl am gutraglichften fein murbe, und entichließt fich endlich bas Rurchten gu lernen. Gin neuer Bug barin ift, bag Rachts ein Gefpenft hereintritt, gang mit Deffern bededt, und ben Tiroler niederfigen beißt, um fich von ibm

ben Bart scheren zu lassen, wie das bei Musaus in der Sage von stummer Liebe (4, 65 — 82) vorkommt, und Ahnliches von El. Brentano in den Anmerkungen zu der Gründung Prags erzählt wird. Er thuts ohne Furcht, wie das Gesponk zu Ende ift, will es ihm auch den Hall der ihneiden, aber in dem Augendick schlägt es zwöff und es verschwindet. Angeknüpft ist dann hier die Sage von dem getödteten Drachen dem er die Junge ausschwiedet, womit er sich spakerhin als Sieger ausweist und die Königstochter gewinnt; wie sie in dem Rächen von den Goldfindern (Nr. 85) ausschürlich vorskommt. Eine fünste Erzählung aus Zwehrn verdient unabgekürzt

bier mitgetheilt zu werben.

Es ift einmal einer in ber Belt gewesen, beffen Bater mar ein Schmied, ben baben fie auf ben Tobtenbof und aller Orten bingebracht, wo es fürchterlich ift, aber er bat fich nicht gefürchtet. Da fprach fein Bater 'fomm nur erft in die Belt, bu wirft es icon noch erfahren'. Da gieng er fort, und es trug fich ju, bag er Rachts in ein Dorf tam, und weil alle Baufer verfchloffen waren, legte er fic unter ben Galgen. Und als er einen baran bangen faß, rebete er ihn an und fprach 'warum hangft bu ba?' Da antwortete ber Ge bentte ich bin unichulbig, ber Schulmeifter hat bas Glodchen vom Rlingelbeutel gestolen und mich als ben Dieb angegeben. Wenn bu mir ju einem ehrlichen Begrabnis hilfft, fo will ich bir einen Stab fchenken, womit bu alle Befpenfter ichlagen fannft. Das Gledden hat ber Schulmeifter unter einen großen Stein in feinem Reller ver-Als er bas gehört hatte, machte er fich auf, gieng in bas Dorf vor bes Schulmeifters Saus und flopfte an. Der Schulmeifter ftand auf, wollte aber feine Thure nicht öffnen, weil er fic fürchtete, ba rief jener 'wo bu beine Thure nicht aufmachft, fo folga ich fie ein'. Run offnete fie ber Schulmeifter, und jener pacte ihn gleich im Bembe wie er war, nahm ihn auf ben Rucken und trug ibn vor bes Richtere Baus. Da rief er laut 'macht auf, ich bringe einen Dieb'. Als ber Richter herausfam, fprach er bangt ben armen Gunber braugen vom Balgen berab, er ift unfculbig, und hangt biefen bafur bin, er bat bas Glodchen vom Rlingelbeutel geftolen, es liegt in feinem Reller unter einem großen Stein'. Der Richter foidte bin, und bas Glodchen warb gefunben, fo bag ber Schulmeifter ben Diebstahl befennen mußte. Da fprach ber Richter bas Urtheil, bag ber Unichulbige vom Galgen

abgenommen und in Chren begraben werben follte, ber Dieb aber

Die andere Nacht, als der Unschuldige schon in einem chrifts lichen Grad ruhte, gieng der junge Schmied wieder hinaus. Da fam der Goift und schenkte ihm den Stab den er ihm versprochen hatte. Sprach der Schmied 'nun will ich in die Welt gehen und ben

Furchtemich fuchen'.

Be trug fich au . bag er in eine Stadt tam , wo ein verwunschtes Schloß fand, in bas fich nun und nimmermehr jemand wagte. Als ber Ronig borte bag ein Dann angefommen ware, ber nichts fürchte, fo ließ er ibn rufen und fprach 'menn bu mir bas Schloß erlofeft, will ich bich fo reich machen, bag bu beines Reichthums fein Ende wiffen follft'. 'D ja', antwortete er, 'recht gern, es muß mir nur einer ben Beg zeigen zu bem Schlof'. Sprach ber Ronig "ich babe auch feine Schluffel bagu'. 'Die brauch ich nicht', antwortete er, 'ich will fcon bineinfommen'. Da ward er bingeführt, und ale er por bas porberfte Thor fam, folug er mit feinem Stab daran, alebald fprang es auf, und babinter lagen bie Schluffel jum gangen Schloß. Er folog bie erfte innere Thur auf, und wie fie fich aufthat, tamen ihm Die Gefpenfter entgegen, ber eine hatte Borner auf, ber andere fpie Feuer, und alle maren toblichwarg. Da fprach er 'was bas fur Rerle find! bas mogen bie rechten Roblenbrenner fein, bie tonnen mit beim gehen und meinem Bater bas Reuer gurecht machen'. Und ale fie auf ihn eindrangen, nahm er feinen Stab und ichlug fle jufammen, jebesmal feche, padte fie und ftedte fie in eine Stube, wo fie fich nicht mehr ruhren fonnten. Darauf nahm er bie Schluffel wieber in Die Sand und fchloß bie zweite Thure auf. Da ftand ein Sarg und ein Tobter lag barin, und neben ihm auf ber Erbe ein großer fcmarger Bubel, ber hatte eine glubende Rette um ben Sale. Da gieng er bingu, folug mit feinem Stab auf ben Sarg und fprach 'was lieaft bu , alter Roblen: brennet, barin?' Der Tobte richtete fich auf und wollte ibn febreden, aber er rief ihm ju 'gleich heraus mit bir'. Und als ber Tobte nicht gleich folgte, pacte er ihn und ftedte ihn zu ben andern. Dann fam er wieber und faßte bie glubenbe Rette und widelte fie um Ach und rief 'fort mit bir!' Aber ber fchwarze Sund wehrte fich und fpie Reuer. Da fprach er fannft bu bas, fo will ich bich umfomehr mitnehmen, bu follft auch meinem Bater betfen Feuer ans machen'. Aber eh er fiche verfah, war ber hund weg, und mag wohl ber Teufel gewesen fein. Run hatte er noch einen tleinen Schuffel für die legte Thure. Wie er die aufschloß, kamen ihm zwölf schwarze Gespenster mit Hornern und Feuerathem entgegen, aber er schlug sie mit seinem Stab zusammen, schleppte fie hin- aus und warf fie in ein Bafferbehalter, das er mit dem Deckel

zuschloß.

Die hatte ich zur Ruhe gebracht? sprach er verynügt, 'aber es ist mir warm babei geworden, ich möchte einen Trunk darauf haben'. Da gieng er in den Keller und zapste sich von dem alten Wein der dag, und war guter Dinge. Der König aber sprach 'ich möchte boch wissen, wie es ihm ergangen ift', und schieste seinen Beicht vater sin, denn es getraute sich kein anderer in das verwünschte Schloß. Als der Beichtvater der krumm und bucklig war, vor das Thor sam und anklopste, machte der junge Schmied auf, als er ihn aber in seiner Misgestalt und in seinem schwarzen Rock erblickte, rief er 'ift doch noch einer übrig, was willst du, du alter buckliger Teussel's?' und sverrte ibn auch ein.

Nun wariete ber König noch einen Tag, als aber ber Beichtvater gat nicht gurudkam, fo schieke er einen hausen Kriegevolk,
bas sollte mit Gewalt in bas Schloß eindringen. Der Schmied
sprach 'es fommen Menschen, da will ich gern aufmachen'. Die
fragten ihn warum er des Königs Beichtvater seftgehalten hatte.
'Ei was', sprach er, 'wie konnte ich wissen, daß es der Beichtvater
war? was kommt er auch in einem schwarzen Rock daher!' Da
fragten ihn die Soldaten was sie dem König sagen sollten. 'Er
möchte selbst hierher kommen', antwortete er, 'das Schloß ware rein'.

Als ber Konig bas horte tam er voll Freude und fand große Reichthumer an Ebelfteinen, Silbergeschmeibe und altem Bein; bas

war alles wieder in feiner Gewalt.

Run ließ er bem jungen Schmied ein Rleid machen ganz von Gold. 'Rein', sprach er, 'das will ich nicht, das ift ein Rarrensfleid' und warf es weg, 'aber ich gehe nicht eher aus dem Schosf fort, die mir der König den Fürchtemich gezeigt hat, der muß ihn ja wohl fennen'. Da ließ ihm der König einen weißen linnenen Kittel machen, und, um ihm doch etwas gutes zu thun, viel Goldftick hineinnähen. Aber der junge Schmied sprach 'das ift mir zu schwer!' und warf es fort und that feinen alten Kittel an, 'aber, eh

ich heim zu meinem Bater gehe, muß ich erft ben Fürchtemich sehen'. Da nahm er seinen Stab und gieng zu dem König, der führte ihn zu einer Kanone: die besah der junge Schmied und gieng um fle herum und fragte was das für ein Ding wäre. Sprach der König fell bich einmal ein wenig zur Seite', ließ laden und lossschießeisen. Wies es nun den gewaltigen Knall ibat, rief der junge Schmied bas war der Fürchtemich! jest hab ich ihn gesehen!' und gieng vers

anuat nach Baus.

Gine fechfte Erzählung ift aus bem Baberbornifchen. fpricht allezeit zu feinem Bater er fürchte fich por nichts auf ber Der Bater will bas ihm abgewohnen und heißt bie beiden Zochter Abende fich in bas Beinbauschen verfteden; er wolle ben Sans Rachts binausschicken, ba follten fie, in ein weiß Betttuch eingehullt, mit Knochen nach ihm merfen, so wurde er schon ers forecen. Um elf Uhr fpricht der Bater 'ich habe so Sahnweb, Sans, geh und hol mir einen Tobtenfnochen, aber nimm bich in acht, es fonnte im Beinhaus fpufen'. Bie er nun binausfommt, werfen ihn die Schweftern mit Tobtenfopfen. 'Be fmit mie bo?' ruft Sans, 'wen't noch einmol beuft, fo fafte mol feibn'. Gie werfen noch einmal, ba pactt er fie und breht ihnen ben Sale um. Dann nimmt er einen Rnochen und geht heim bamit. 'Bie ift birs gegangen, Sans', fpricht ber Bater. 'Gub, awerft et worren bo twei witte Dinger, be fchmeten mie, awerft id heve allen ben Sals umbrebet'. 'D meh', ruft ber Bater, 'es maren beine Schweftern, geb gleich fort, fonft mußt bu auch fterben'. Sans macht fich auf in bie weite Belt und fagt überall 'id heite Bans Rurchtemienig'. Er foll brei Rachte in einem Schloß machen und es baburch von ben Befpenftern befreien. Der Konig gibt ihm noch einen Solbaten mit, hans bittet fich zwei Alaschen Bein und eine Beitsche aus. wirds fo falt bag es die beiben nicht aushalten fonnen. Der Solbat geht binaus und will Reuer in ben Ofen machen, ba breben ihm bie Gefrenfter ben Sals um. Sans bleibt in bem Bimmer und marmt fich mit Bein. Da flovft es an, Sans ruft 'fumm herin, wenn be en Rop beft'. Es fommt niemand, aber es flopft noch einmal, ta ruft Sans 'fumm berin, wenn be auch tenen Rop beft!' Da fniftert es oben am Balten, Sans aucht hinauf und fieht ein Daufeloch. baraus fallt ein Topfchen mit Werg berab, und baraus wird ein Bubelhunden und bas machft gufchends und wird endlich ein

großer Mann, ber aber ben Ropf nicht oben, fonbern unter bem Sans fpricht zu ihm 'fette binen Rop up, wie willt in Rarten fpelen'. Das Ungethum thute, und fie frielen mit einans ber. Sans verliert taufend Thaler, bie er ihm in ber nachften Racht gu bezahlen verspricht. Da geht es, wie in ber vorigen. Der Gol bat ber bem bans abermals beigegeben ift, friert und geht binaus Weuer anzumachen : wie er fich buct, wird ihm ber Ropf abgehauen. Sans hört es wieber flopfen, ba ruft er fumm herin mit obber ofne Das Gefvenft tritt berein, ben Ropf unter bem Arm. muß ibn aber auffeten . bamit fie wieber fvielen tonnen. Sans gewinnt aweitausend Thaler von ihm, bas Gefpenft verspricht fie in ber nachften Nacht zu bringen. In biefer letten ift ber Anfang wieber berfelbe, ber Solbat ber bas Rimmer verläßt um Reuer angumachen. wird von den Bespenftern in ben Ofen geftedt und muß barin er Bu bem Sans fommt ber machtige Geift, bringt ibm bie schuldigen taufend Thaler und fagt ibm, er follte fich gefchwind fortmachen, fonft giengs ihm ans Leben: bie Befpenfter tamen aller ju einer großen Berfammelung. Aber Sans will nicht und fagt 'id will iuch fcon be Dore wiesen'. Beibe ftreiten mit einander wer meichen foll, bis fie einig werben brei zu gahlen, wer bann am erften ben Kinger ine Schluffelloch ftedte, ber follte bleiben. Sans jäblt. und ber Beift ift querft mit bem Finger barin, ba holt Bans ein Studden Sola und einen Sammer und feilt ibn feft, nimmt bann feine Beitiche und haut ihn fo gewaltig baß ber Geift verfpricht fic nie mehr mit allen feinen Beiftern im Schloffe feben zu laffen , wenn er fich in bem fleinen Blumengartchen binter bem Schloffe aufhalten Bans bewilligt bas und lagt ibn los, ba lauft ber Beift gleich mit allem anbern Befvenftervolf in ben Garten. lagt eine bobe Dauer barum bauen, bas Schlog ift erioft, und Sans friegt bie Königstochter zur Frau. Abermals mit eigenthumlichen Abmeichungen in Bolfe Sausmarchen G. 328 und 408, bei Bingerle 6. 281 - 290. bei Broble Rinber: und Bolfemarchen Rr. 33. Riebers landifch ber fühne Solbat, in Bolfs niederlandifchen Sagen S. 517-22. Schwebifd Graafappen bei Molbech Rr. 14. Danifch be mobige Svend bei Molbeck Rr. 29.

Uebrigens kommt in einer islandischen Erjahlung ein ahnlicher Charafter vor: Greibmar ift auch ein folder icheinbarer Tolpel, ber nur municht einmal zu wiffen was Born ift und es auch erfahrt.

Bothe hat fich finnvoll über biefes Rarchen geaußert; f. Berte (1833) 46, 274. Schriften ber ftanb. Litteratur: Gefellich. 1816. 1817. 6. 208 ff.

5.

# Der Wolf und die Geiserchen.

Aus ber Maingegend. In Bommern foll es von einem Rinbe ergablt werben, bas, als feine Rutter fortgegangen ift, von bem Rinbergespenft, abnlich bem Rnecht Rubrecht, verschlungen wirb. Aber bie Steine bie er mit verschlingt, machen bas Gefvenft fo fchwer bag es zur Erbe fällt und bas Rind unverfehrt wieder herausfpringt. Aus bem Elfag in Stobers Bolfebuchlein G. 100. Boner (92. 38) ergablt bas Marchen gang einfach, bie Mutter warnt ibr Beislein vor bem Bolf, ben es auch, als er mit verftellter Stimme berantommt, nicht einläßt. Roch fürzer in einem alten Gebicht (Reinhart Fuchs 346), wo aber bas Geislein burch einen Ris ben Bolf ertennt. Go auch Budard Balbis (Franffurt 1865, Fab. 24) und Sulterich Bolgemuth in feinem erneuten Gfopus (Frantf. Eine lebenbige Erzählung bavon aus bem fiebenburg. Sachfen bei Saltrich Dr. 33, Lafontaine (IV. 1, 15) bat bie Fabel einfach wie Corroget, boch gebenkt jener bes Umftanbe mit ber weißen Pfote, welche bas Geislein zu feben verlangt wie in unferm Darden, und wir erinnern une eines Brudftude aus einem volls Randigen frangonichen. Der Bolf gebt gum Duller, reicht ibm bie graue Bfote und fpricht

'meunier, meunier, trempe moi ma patte dans ta farine blanche'. 'non, non! non, non!' 'alors je te mange'.

Da thut es ber Duller aus Furcht.

Auch Blamathe, Die Nereibe, sandte ben Bolf auf Peleus und Telamons herben, der Bolf fraß fie insgesammt und wurde bann verfteinert, wie ihm hier Steine eingenaht werden. Doch liegt die Sage vom verfteinerten Bolf noch tiefer.

6.

## Der getreue Iohannes.

Aus 3mehrn, eine andere Ergablung aus bem Baberbornifchen. Ein armer Bauer bittet, auf Geheiß eines alten Dutterchens, ben au Bevatter, ber ihm guerft braugen auf bem Weg begegnet, und ben er noch nicht fennt. Das ift nun ber Ronig, ber hebt auch bas Rind aus ber Taufe und gibt ihm ben Ramen Roland. Die Ronigin war aber zu berfelben Stunde niebergetommen und ihr Rind Jofeph genannt. Ale ein Jahr herum ift, lagt ber Ronig ten fleinen Roland abholen und nimmt ihn an Rinbesftatt an. Roland und Jofeph machfen zusammen auf und halten fich fur Beschwifter. 216 fie awangig Sahr alt find, reitet ber Konig einmal fort und hinterläßt ihnen bie Schluffel zu allen Stuben; fie follen alle auffchließen burfen, nur eine nicht. Roland aber ift fo neugierig bag er am britten Tag ben Joseph berebet mit ihm in bie verbotene Stube gu Sie ift gang mit Euch ausgeschlagen, als aber Roland bas auch in die Bobe bebt, fo fieht er bas Bild einer wunderschonen Jungfrau und fallt bei bem Anblid in Donmacht. Joseph tragt ibn hinaus, Roland wird wieder zu fich gebracht, ift aber von Stund an frant aus Liebe und hat feine Rube, bis fie beibe in bas Reich gieben, wo bie Ronigstochter lebt. Gie muß bort fieben Jahre in einem Thurm figen, Abende wird fie in einem verfchloffenen Bagen zu ihren Eltern gebracht und Morgens früh por Tages Anbruch wieber in ben Thurm gurud. Roland und Joseph fonnen fie gar nicht einmal feben und muffen unverrichteter Sache wieder beimreifen. Da gibt ihnen ber Bater vier Schiffe, brei mit Ranonen befest und bas eine mit ben iconften Baaren belaben. Sie ichiffen bin und geben fich fur Raufleute aus, und Joseph bittet ben Ronig er moge bas Befet erlaffen, bag immer nur ein einzelner Denich auf fein Schiff geben burfe, weil er fonft ju febr befturmt murbe. Das gefchiebt, ber Ronia fommt nun felbft aufe Schiff und banach bie Ronigin und taufen viel. Und weil alles fo fcon ift, foll es ihre Tochter auch feben. Cobald fie aber bas Schiff betreten bat, wird ber Anfer gelichtet und die ichone Braut fortgeführt. Der Ronig ichictt ein Schiff, fie wiederzuholen, aber bas wird von ben Ranonen in ben

Grund geschoffen. Bahrend ber Kahrt hat Joseph Rachts einmal bie Bache, ba bort er ein Braufen und eine Stimme Die ruft 'wifit ibr was Reues?' 'Meues genug', antwortet eine andere, 'Die fcone Ronigstochter ift geraubt und fist in bem Schiffe hier. Ber fie aber benft gur Frau gu nehmen, ber muß erft jemand haben, ber bem fcmargen Bferd ben Ropf abhaut'. Da erichrack Joseph, und als Roland in der folgenden Racht machen will, bittet ihn Joseph lieber ju ichlafen und ihm die Bache ju überlaffen. Da hort er wieder die Stimmen, 'wißt ihr was Neues?' 'Reues genug, bie Ronigstochter ift geraubt und fist im Schiffe, wer fie gebenft gur Frau gu haben, ber fann nur baju gelangen, wenn einer ba ift, ber, wann ber Brautigam ber Braut Gefundheit trinft, ihm bas Glas vor bem Runde wegichlagt, daß die Scherben herum fliegen. Ber bas aber nachlagt, ber fteht in Stein bis ans Berg'. Bofeph wacht auch in ber britten Racht, ba bort er, 'ber Brautigam fann bie Braut nicht erlangen, wenn nicht einer ba ift, ber bem Drachen bie fieben Ropfe abichlagt, Die Diefer in ber Brautnacht jum Wenfter bereinftedt. Ber bas aber nachfagt, fieht in Stein bis an ben Ropf'. Folgenben Tage langen fie an, ber Ronig fommt ihnen mit feinen Leuten ents gegen und bringt bem Jofeph ein weißes Bferd mit, bem Roland ein fcmarges. Joseph besteigt bas feinige und haut bem fcmargen ben Ropf ab. Alle find erftaunt und aufgebracht und fragen nach ber Urfache, aber er antwortet 'ich fann und barf es nicht fagen'. fchlagt er auch, ale bei ber hochzeitsfeier Roland feiner Braut Befundheit trinfen will, biefem bas Glas vor bem Dunte meg, baß bie Scherben fliegen. Endlich in ber Racht, ale Roland und feine Braut icon ichlafen, geht er mit gezogenem Schwert in ber Rammer por bem Kenfter auf und ab. Bloglich fangt es an zu braufen und gu brullen, und ein Drache flect feine fieben Ropfe berein. Er haut fie in einem Sieb berab, baf bas Blut in Die Stube fprist und feine Stiefeln fullt. Die Bachen rufen bei bem garm ben Ronig , biefer fommt, und ale er die Thure öffnet, ftromt ihm bas Blut entgegen und er erblict ben Joseph mit gezuchtem Schwert. 'Ach mas haft bu gethan, mein Sohn?' ruft er aus. Da fann Joseph nicht anbere, er erzählt alles und wird augenblicklich gang in Stein verhüllt, fo bag man nichts von ihm fieht als fein Beficht, bas zu fchlafen fcbeint. Rach Berlauf eines Jahre bringt Die junge Ronigin einen Sohn gur Belt, und ba traumt ibr brei Nachte bintereinander wenn man mit bes Rinbes Blut ben Joseph befriche, fo wurde er erloft. Sie ergablt bem Roland ihren Traum, ber lagt alle Rathe bes Landes aufammentommen, die fprechen ja, er muffe fein Rind fur bes Freundes Leben ovfern. Da wird bas Rind getauft und bann wird ibm ber Ropf abgehauen. Dit bem Blute bes Rinds aber wird Jofenh bestrichen, alebald schwindet ber Stein an ihm, und er fieht auf und fpricht 'ach, lieber Bruber, warum baft bu mich gemedt? ich habe fo fanft gefchlafen'. Gie ergablen ihm wie alles fich juges tragen, ba fagt Joseph 'nun muß ich bir wieber belfen', bindet bas tobte Rind in ein linnen Tuch und geht mit ihm fort. Als er ichon breiviertel Jahr gemandert ift und, von Bergen betrübt bag er feine Bulfe finden fann, unter einen Baum fich fest, fommt ein alter Dann und gibt ihm zwei Atafchlein, barin ift Baffer bee Lebens und BBaffer ber Schonbeit. Joseph tragt es nun heim, muß aber, weil er nichts mehr hat, betteln. Rach einem Bierteliahr fommt er gu feines Baters Schloff, ba fest er fich auf die Brude und beitreicht bas Rind erft mit bem Baffer bes Lebens, wovon es bas Leben wieder erhalt, bann mit bem Baffer ber Schonheit, wovon es fo frifd und Darauf bringt er es feinen Eltern, lieblich wird wie fein anderes. Die fich von Bergen barüber freuen. Gine britte, wiederum abweichenbe Erzählung in Bolfe Sausmarchen S. 383.

Es ift offenbar bie Sage von ben treuen Freunden, bein Amicus und Amelius. Der eine opfert fich fur ben andern und begebt scheinbares Unrecht an ihm, bagegen gibt biefer feine Rinter bin, um jenen wieder zu erretten, boch burch ein Bunder werben auch Diefe im Leben erhalten. Bie im armen Beinrich eine reine Junafrau fich opfert, fo in unferm Darchen ein treuer Deifter, wie ber alte Bilbebrand es fur Dieterich ift, fo baf Die Sage vom Rind Onen ten Uebergang bilben fonnte. Bergl, bas Darchen von ben zwei Brubern (Rr. 60), ben armen Beinrich G. 187 fola. und weitere Rachweifungen im Athis G. 46. Das Schickfal, bas in bem Bedichte Sartmanns ber Argt verfundet, verrathen bier bie Schicffalevoael, Die Raben. Das Brauthemb (ein gemach: tes beißt es nach bem Bolfsausbrud im Begenfan zu bem blos gugefonittenen) bas ben, ber es angiebt, mit Reuer vergehrt, gleicht gang bem Bewand, bas Defanira bem Bercules und Debea ber Glauce fdidt. In unferm Darden ift mabricheinlich ausgefallen bag ein Rauberweib ben jungen Ronig aus irgend einem Grunde bat verberben wollen. In dem entsprechenden, aber doch sehr eigenthums lichen italienischen (Bentam. 4, 9) ift es wahrscheinlich der Bater der entführten Braut, der das Unglud durch Berwunschungen nachsschielt. Bu vergleichen ift ein russisches Marchen bei Dieterich S. 38 und eine Erzählung der Reger bei Kölle (f. unten).

Eine ahnliche Schiffsausruftung in bem Gebicht von Gustrun (1060) ff.) bei ber Kahrt, auf welcher horand bie hilbe

holen foll.

#### 7.

# Der gute gandel.

Aus dem Baderbörnischen. Der Schwank, wonach der Bauer die Schläge der Schildwacht und dem Juden zuweist, wird abnlich auch von dem Rarren Rasurerdin beim Tamerlan (Flögel Geschichte der Hofnarren S. 178) so wie von dem Ralenberger Pfassen (das Gedicht von ihm gleich im Eingang in v. d. Hagens Rarrenbuch S. 272—277, dei Flögel S. 285) erzählt. Auch dei Sacchetti in der 195. Novelle von einem Bauer, der einem Könige von Frankreich seinen verlorenen Sperber wiederbringt. Etwas Ahmliches führt Bertoldo aus. Er soll Schäge erhalten, bittet aber um Schonung des Kopfs (capo). Nun erhält er die Schläge nicht, sondern die nach ihm kommen, denn er ift der erste, der Ansührer (capo). Auch beschwichtigt Bertoldino die Frösse, indem er Goldsstüde nach ihnen wirst; f. Hagens Einleitung zum Morolf S. 18. 19.

8.

# Der wunderliche Spielmann.

Aus Lorich bei Borms. Es scheint das Marchen ift nicht ganz vollständig, es mußte ein Grund angegeben sein, warum ber Spielmann die Thiere, die er wie Orpheus berbeiloden kann, so hinterlistig behandelt. Es gibt ein ahnliches Marchen bei ben Sache sen in Siebenburgen, wie haltrich Nr. 80 bemerkt.

9.

# Die gwölf Bruder.

Aus Zwehrn, boch fehlte bort ber Zug, daß bas Mabchen burch bie zwölf Kinderbember aufmerksam wird und nach seinen Brüdern fragt, ber aus einer andern, fonst durftigern Erzählung, gleiche salls aus heffen, hereingekommen ift. Achnlich ist eine bei dem Marchen von ben sechs Schwänen (Nr. 49) mitgetheilte Sage aus Deutschöhdmen. Ein rothes Banier bezeichnet im Biggalois ben Rampf auf Tod und Leben (6153). Im Bentamerone die sieben Tauben (IV. 8). Norwegisch bei Asbjörnsen S. 209. Auch ist zu vergleichen das lithauische Marchen in den Sitzungsberichten der Wiener Academie der Wissenschaften 11, 209—212.

#### 10.

# Das Cumpengefindel.

Aus bem Baberbornischen. Es hat Ahnlichkeit mit bem Marden von herrn Korbes (Nr. 41) und ben Bremer Stadtmufifanten (Nr. 27). Aus hinterpommern verbunden mit bem Marchen von Kat und Maus in Firmenichs beutschen Mundarten 91. 92.

#### 11.

# Bruderchen und Schwesterchen.

Nach zwei Erzählungen aus ben Maingegenden, bie fich vervollständigen; in der einen fehlt ber Umftand, daß das hirschlein in bie Sagd hineinspringt und den König durch seine Schönheit lockt.

Nach einer andern Überlieferung, die uns h. R. v. Schröter mitgetheilt hat, ift das Brüderchen von der Stiefmutter in ein Rehkalb verwandelt und wird von ihren Hunden gehetzt. Es fleht am Kluß und ruft hinüber zu den Fenstern tes Schwesterchens

'Ach, Schwesterchen, errette mich, bes herren hunde jagen mich,

F

fle jagen mich so schnell, fle wollen mir aufs Fell, fle wollen mich den Pfeilen geben, und mir also das Leben nehmen?.

Aber Schwesterchen war schon von der Stiefmutter aus dem Fenster geworfen und in eine Ente verwandelt, und von dem Wasser Klang es zu ihm

'Ach, Brüberchen, gebulbe, ich lieg im tiefften Grunde! bie Erbe ift mein Unterbett, bas Baffer ift mein Oberbett. Ach, Brüberchen, gebulbe, ich lieg im tiefften Grunde'.

Als Schwesterchen hernach in die Rüche zum Roch kommt und sich ihm hat zu erkennen gegeben, da fragt es

> 'Bas machen meine Madchen, spinnen fle noch? Bas macht mein Glödchen, klingt es noch? Bas macht mein kleiner Sohn, lacht er noch?'

#### Er antwortet

'Deine Mädchen fpinnen nicht mehr, dein Glöckchen flingt nicht mehr, dein fleiner Sohn weint allzusehr'.

Bie hier, so fommt in bem Marchen von den drei Mannlein im Balde (Nr. 13) die Mutter aus dem Grab, ihr Kind zu tränken und zu pflegen; so auch in dem altdänischen Bolkslied (Danske viser 1, 206—208, Altd. Blätter 1, 186). Im Schwebischen, das sonst übereinstimmt (s. unten), schlt dieser Bug. Melusine kommt nach ihrem Berschwinden zu ihren kleinen Sohnen Dietrich und Raimund, warmt sie am Feuer und säugt sie; die Ammen seben zu, wagen aber nicht zu sprechen (Bolksbuch). Bu vergleichen ist das serbische Lied von der eingemauerten Mutter die ihr Kind killt und Souvestre le soyer dreton S. 3. 4., wo eine Mutter Rachts aus dem Grab kommt, um ihre von der Stiefmutter vernachlässischen Kinder zu pflegen. Obgleich wieder sehr verschieden, hat doch das Märchen der Ausnoh (Nr. 18) la diede au dois einige Verwandtsschaft.

#### 12.

## Rapunzel.

Fr. Schulg ergablt biefes Marchen in feinen fleinen Romanen (Leipz. 1790) 5, 269-88, nur ju weltlauftig, wiewohl ohne 3meifel aus mundlicher Ueberlieferung. Es wird auch folgender Beife eine geleitet, eine Bere bat ein junges Mabchen bei fich und vertraut ibm alle Schluffel, verbietet ihm aber eine Stube. Als es Diefe, von Reugierbe getrieben, bennoch öffnet, feht es bie Bere barin figen Run wird es von ihr gur Strafe in mit zwei großen Bornern. einen hoben Thurm gefest, Der feine Thure bat. Wenn fle ihm Effen bringt, muß es feine langen haare aus bem genfter herablaffen, Die zwanzig Ellen lang find, woran die Bere hinauffleigt. haufig in den Darchen vor daß ber Bater, gewöhnlich aber Die Mutter, um ein augenblidliches Beluften zu befriedigen, ihr gufunftiges Rind versvricht. Manchmal wird es auch unter verftecten ober bunfeln Ausbruden gefordert und bewilligt, g. B. bie Mutter foll geben was fle unter bem Gurtel tragt. In ber altnorbifden Alfekongsfage kommt schon (Cap. 1) ein abnlicher Bug vor. erfüllt ben Bunich ber Signy, bas beste Bier zu brauen, mogegen fle ihm bas jufagt mas zwifchen ihr und bem Bierfag ift, namlich bas Rind womit fie fcmanger geht; vergl. Sagenbibliothet von B. E. Muller II. 449. In ben banifchen Bolfeliebern , g. B. von bem wilden Nachtraben, abnliche Berfprechungen. Galebab Firduff (Shad S. 191) fteigt an ben berabgelaffenen Saarflechten ber Junafrau binauf. In Bufdings Boltsfagen G. 287 ein Darden bas Anfangs einige Buge mit bem unfrigen gemein bat. Bentamerone ift es Betrofinella (2. 1).

#### 13.

#### Die drei Männlein im Walde.

Rach zwei Erzählungen, beibe aus heffen, bie fich ergangen. In ber einen aus 3wehrn fehlt ber Eingang mit ber Brobe an bem Stiefel; baraus ift ber Rame ber haulemannerchen, (b. h. SoblenBaldmannlein), womit man in Riederheffen die Kleinen bezeichnet, die in den Waldhöhlen wohnen und den Leuten die Kinder wegskehlen, so lang diese noch nicht getauft sind; in Danemark heißen sie dei dem Bolf ganz ähnlich hibramand (Thorlacius spec. 7, 161). Die Bermünschung der bösen Tochter, daß ihr bei jedem Borte eine Kröte aus dem Mund springen solle, fommt in einer dritten Erzähslung, die wir gleichfalls in hessen gehört, vor, und ist daher aufs genommen. Ein verwandtes Märchen aus Destreich, Lohn und Strase, verbunden mit der Frau holle (Nr. 24) bei Jiska S. 47. Ein anderes in Pröhles Märchen für die Jugend Nr. 8. Bei Berrault les sees (Nr. 1), im Pentamerone (3, 10) die drei Feen.

Die Strafe in einem mit Rageln ausgeschlagenen Faß gerollt zu werben, ift eine alte Sitte. Gerhard van Belgen, weil er ben Grafen Florens V. von Holland (1296) ermordet hatte, ward, nach ber hollandifchen Chronif, in einem folden Faß brei Zage lang

gerollt. In bem alten Lieb beißt es

zy deden een vat vol spykers slaan, daar most zyn edeldom in glyden; zy rolden hem daar drie dagen lank, drie dagen voor den noene.

Als er ba herausgeholt und gefragt wird, wie ihm zu Ruth fei, antwortet er

'ik hen noch dezelve man, die Graaf Floris zyn leven nam.'

S. Casp. Commelin Befdryving van Amfterdam I, 86—88. Auch in einem fcwebifchen und banifchen Bolfelied kommt biefe Strafe vor (Geher und Afzelins I. Rr. 3 und Danfte vifer Rr. 165).

#### 14.

# Die drei Spinnerinnen.

Rach einer Erzählung aus dem Fürstenthum Corvei, doch ift aus einer heffischen beibehalten daß es drei Jungfrauen find, jede wegen des Spinnens mit einem eigenen Fehler behaftet; dort find

es nur zwei fleinalte Frauen, bie vom Sigen fo breit geworben find, baß fie faum gur Stube berein fonnen; bon bem Denen und Leden bes Rabens haben fie bide Lippen, vom Bieben und Dreben beffelben aber bafliche Ringer und breite Daumen. Die beffische leitet auch andere ein, bag nämlich ein Ronig nichte lieber gehabt ale bas Spinnen, und beshalb jum Abicbied bei einer Reife feinen Tochtern einen großen Raften mit Klache gurudgelaffen, ber bei feiner Biedertehr gesponnen fein follte. Um fie gu befreien, labete bie Ronigin jene brei miegeftalteten Jungfrauen ein und brachte fie bem Ronig bei feiner Anfunft por Die Augen. Bratorius erzählt im Gludstopf S. 404-406 bas Diarden folgendergeftalt, eine Mutter fann ihre Tochter nicht jum Spinnen bringen und gibt ihr barum oft Schlage. Gin Dann, ber bas einmal mit anfieht, fragt mas bas beteuten folle. Die Diutter antwortet 'ich fann fie nicht vom Spinnen bringen, fle verfpinnt mehr Flache ale ich fcaffen fann'. Mann fagt 'fo gebt fie mir jum Beib, ich will mit ihrem unverbroffenen Bleiß zufrieden fein, wenn fie auch fonft nichts mitbringt'. Die Mutter ifte von Bergen gern gufrieden, und ber Brautigam bringt ber Braut gleich einen großen Borraib Blachs. erfchrictt fie innerlich, nimmte indeffen an, legte in ihre Rammer und finnt nach mas fie anfangen folle. Da tommen brei Beiber pore genfter, eine fo breit vom Sigen bag fie nicht jur Stubenthure berein tann, Die zweite mit einer ungeheuern Rafe, Die britte mit einem breiten Daumen. Gie bieten ihre Dienfte an und versprechen bas aufgegebene ju fpinnen, wenn die Braut am Sochzeittage fich ihrer nicht fcamen, fic fur Bafen ausgeben und an ihren Tifch fegen wolle. Sie willigt ein, und fie fpinnen ben Flachs weg, worüber ber Brautigam Die Braut lobt. Ale nun ber Gochzeittag fommt, fo ftellen fich bie brei abicheulichen Jungfern auch ein; Die Braut thut ihnen Ebre an und nennt fie Bafen. Der Brautigam verwundert fich und fragt wie fie ju fo garftiger Freundschaft fomme. 'ad', fagt bie Braut, 'burche Spinnen find alle brei fo jugerichtet worben, Die eine ift hinten fo breit vom Gigen, Die zweite bat fich . ben Mund gang abgelectt, barum fteht ihr bie Rafe fo beraus, und Die britte hat mit bem Daumen ben Kaben fo viel gebrebt'. Darauf ift der Brautigam betrübt worden und hat gur Braut gefagt fie follte nun ihr Lebtage feinen Raben mehr fpinnen, bamit fie fein foldes Ungethum murbe.

Eine britte Erzählung aus der Oberlausit von Th. Bescheck kindet fich in Buschings wöchentlichen Nachrichten 1, 355 — 360. Sie stimmt mit Bratorius im Ganzen überein. Die eine von den drei Alten hat triesende Augen, weil ihr die Unreinigkeiten des Flachses hinein gesahren find: die zweite einen großen Mund von einem Ohr bis zum andern, wegen des Nehens: die dritte ist die und ungesüg vom vielen Sienen bei dem Spinnrad. Ein Theil des Marchens in Nr. 8 bei Mullenhoff. Norwegisch dei Ashjörnsen S. 69, schwedisch dei Cavallius S. 214. In der Einleitung sommt überein Ricciu-Riccion der Mille l'Heriuer und verwandt ist im Betam. le sette cotenelle (4, 4).

#### 15.

# Banfel und Gretel.

Rach verschiedenen Erzählungen aus heffen. In Schwaben ift es ein Bolf, ber in bem Buckerhauschen figt. In ben Darchen ber Carol. Stabl S. 92 bas Sauschen von Buderwerf (f. unten), bei Broble Rinder: und Boltom. Dr. 40, bei Bechftein 7, 55. Das Gierfuchenhauschen in Stobere elfag. Bolfebuch G. 102. Danifc Banbefagebufet (f. unten). Schwedisch bei Cavallius S. 14. 26. Ungarifch bei Stier S. 43. Albanefifch bei Sabn 164. 165. Ger: bifd bei But Rr. 35. Das Marchen von den Kanggen aus bem Dberinthal bei Bingerle Rinter : und Sausmarchen S. 51. Dber: lin gibt ein Stud nach ber Mundart ber Begend von guneville in feinem Essai sur le patois. Offenbar vermandt, gumal in ber Ginleitung , ift auch Rennillo und Rennella im Bentamerone (5, 8) bei ber Aulnop ber erfte Theil von Rinette Genbron und Drei Ronigefinder find es ba, Die zweimal burch bie (Nr. 11). Rlugheit ber jungften beimgeführt werben, bas erftemal burch einen Faben, ben fie von einer Fee erhalten, bas zweitemal burch gestreute Afche: bas brittemal wollen bie beiben alteften Rath fchaffen und ftreuen Erbfen aus, bie freffen aber bie Tauben meg, und fie fonnen ben Rudweg nicht finden. In einem Tiroler Marchen bei Bingerle 6. 138 reicht wie bier ber eingesperrte Rnabe bem Denschenfreffer fatt bes Fingers ein Bolgchen beraus, und in einem ichwedischen Darchen ber gefangene Rnabe bem Riefen (Cavallius 31).

hanfel hangt mit dem Daumling (Rr. 37 u. 45) zusammen und wird auch so in deutschen Erzählungen dargestellt. Es sind sechs Kinder, er ist das siebente. Wie sie im Wald beim Menschenstresser sind, sollen sie ihn kammen, der Daumling aber springt ihm ins haar, zupft ihn und sommt immer wieder. Darauf Nachts die Berwechslung der sieben Kronen mit den sieben rothen Kappen. In den Meilenstiefel thut der Daumling alle Geldbeutel und Kostbarefeiten. Hierher gehört ein Tiroler Marchen bei Jingerle S. 235 der daumlange hansel. Die altbeutsche Fabel (Altd. Wälder 3, 178. 179) von den Zwölsen, die zum Tursen sommen, und welche bie Frau vorher warnt und auss Gaden steigen heißt, ist nur moraslisch anders gewendet.

#### 16.

# Die drei Schlangenblätter.

Nach zwei Erzählungen die nur in umbedeutenden Dingen abweichen, die eine aus dem niederhesstischen Dorfe hof am Habichtswald, die andere aus einem Dorfe im Baderbörnischen. Es erscheint darin eine griechische Sage, Bolyidos sollte dem Glaufos das Leben wieder geben, konnte es aber nicht. Darum ließ ihn der erzürnte Vater zu der Leiche in das Grabmal verschließen. Bolyidos sah wie eine Schlange auf den todten Glaufos schlüpste, und erschlugste. Bald kam eine zweite Schlange und trug ein Kraut im Munde, das sie auf die getödtete legte, wovon diese alsbald wieder lebendig wurde. Schnell ergriff Bolyidos das Kraut, legte es auf den Glaustos, und er erhielt das Leben wieder. Bu vergleichen ist ein ungarisches Marchen bei Stier S. 107, auch ein Gedicht der Marie de Franc, Lai d'Eliduc (1, 401 ff.), wo die Schlangen durch zwei Wiesel worgestellt werden (474).

Daß die Frau verlangt der überlebende solle fich mit begraben laffen, erinnert an die nordische Sage von Asmund und Aswit, die, als sie Blutbrüderschaft machten, sich ein ähnliches Bersprechen thaten. Asmund ließ sich bernach auch mit dem todten Aswit in den Grabbügel bringen, nahm aber einen Borrath von Lebensmitteln mit, die ihn eine Zeitlang erhalten fonnten: hernach wurde er durch einen glücklichen Zufall herausgezogen (Suhms Kabelzeit 2, 178). Gine ähnliche Sitte zwischen Wann und Frau in Sindbads Reifen

(1001 Racht 2, 137). Die Untreue der Frau nach der Biebersbelebung scheint ursprünglich nur auszudrücken daß fie das vorige vergeffen und ein neues Leben angefangen habe.

#### 17.

# Die weiße Schlange.

Aus dem Hanauischen. Ahnlichkeit damit hat das Marchen von der Bienenkönigin (Rr. 62), auch ein anderes in den Ammensmärchen von Bulpius (f. unten). In Probles Kindermärchen der Soldat Lorenz Nr. 7. Durch den Genuß einer weißen Schlange erternt man die Sprache der Thiere, wie in der Sage von der Sees burg (Deutsche Sagen 1, 131). Gleichbedeutend damit ift der Genuß des Drachens oder Bogelherzens; s. das Märchen vom Krautsesel (Nr. 122). Nach einer schottischen Sage gibt das Mittelstück von der weißen Schlange, am Feuer gebraten, dem der den Finger in das herabträuselnde Fett stedt, Kenntnis überirdischer Dinge; s. Grant Stewart S. 82. 83. Zu vergleichen ist bei Straparola 3, 2 das Zauberpferd.

#### 18.

# Strohhalm, Kohle und Bohne.

Aus Caffel, am benen und frubften bei Burfard Balbis, Buch 3, Fab. 97 (1542). Die nugge venales (1648. s. l. in 12) enthalten auch crepundia poetica, bafelbft C. 32. 33 unfer Marchen furg,

Pruna, faba et stramen rivum transire laborant,
seque ideo in ripis stramen utrimque locat.
Sic quasi per pontem faba transit, pruna sed urit,
stramen et in medias praecipitatur aquas.
Hoc cernens nimio risu faba rumpitur ima

parte sui; hancque quesi tacta pudore tegit.

In einem lat. Gebicht bes Mittelalters (Sanbichr. zu Strasburg) tommt die Gabel von der reisenden Maus und Roble mit der Wensdung vor, daß beide ihre Sunden zu beichten in die Kirche wallsahreten, beim Übergang die Rohle in ein Bächlein fällt, zischt und erlischt. Rate und Maus reisen, der Strophalm bricht und die Kate fällt ins

Baffer, darüber lacht die Maus daß ihr der Bauch plagt; f. Stöbers elfaß. Bollsb. 95. Rohle, Blase und Strohhalm reisen zusammen in einem wendischen Märchen bei haupt und Schmaler S. 160: Bergl. Neue preuß. Provinzialblätter 1, 226. In der Erzählung der siebendurg. Sachsen reisen Ente, Frosch, Müblstein und Glutzfohle zusammen und die beiden letzen ertrinken (Haltrich Nr. 46). Auch die äsop. Rabel von Dornstrauch, Taucher und der Fledermaus (Furia 124. Coray 42) ist zu erwähnen.

#### 19.

# De Sischer un fiine Sru.

Dieses Marchen hat Runge zu hamburg in ber pommersichen Nundart trefftich aufgeschrieben, und wir erhielten es schon im Jahr 1809 von Arnim freundschaftlich mitgetheilt. Es ift bernach auch in Runge's Werken abgebruckt worben. In heffen wirdes auch häufig, aber unvollständiger und mit Abweichungen erzählt. Es beißt vom Mannchen Domine (sonst auch von hans Dubelbee) und Frauchen Dinderlinde (wohl von Dinderl, Dirne?). Domine flagt über fein Ungluck und geht hinaus an den See, dafftrecht ein Fischen den Kopf hervor und spricht

'was fehlt bir, Dannchen Domine?'

'ach daß ich im Pispott wohn, thut mir fo meh'.

'fo munich bir mas gu haben'.

'ich wills nur meiner Frau erft fagen'.

Er geht heim zu feiner Frau und fragt was er wunfchen folle. 'Wulfd und ein befferes Saus' fagt Dinderlinde. Am Gee ruft er

'Fifchchen, Fischchen, an ber See!' 'Bas willft bu, Manuchen Domine?'

Run gehen die Bunfche an, erft haus, bann Garten, bann Ochsen und Ruhe, bann Lander und Reiche und so fort alle Schäpe ber Belt. Wie fie fich ausgewünscht haben, sagt bas Rannchen 'nun mocht ich ber liebe Gott sein und mein Frauchen Mutter Gottes'. Da ftreckt bas Fischhen ben Kopf heraus und ruft

'willft bu fein ber liebe Gott, fo geh wieder in beinen Bispott,!'

In Juft. Kerners poetischem Almanach für 1812 S. 50 — 54 wird bas Marchen auf ahnliche Art, mabrscheinlich nach einer fübs beutschen Neberlieferung, doch dem Indalt nach durftig in Knittels versen erzählt; der Fischer heißt hand Entender. In den Kinders wersen erzählt; der Kicher heißt hand Entender. In den Kinders marchen von Albert Ludw. Grimm (zweite Aust. Heidelb. 1817) kommt es gleichfalls, doch in Prosa, vor. Der Kischer Hand Dubels dee wohnt mit seiner Frau in einem Bretterhaus und ift so arm daß sie keine Fenster haben, sondern durch ein Afloch schauen muffen. Er dittet bei dem Kischlein erst um ein Haus und sosonenschein machen könne, wie Gott, da sist er wieder im Bretterhaus und sie schauen zum Afloch beraus. Im ganzen viel dürftiger. De Kosstüt und siine Fruu bei Kuhn Nr. 6 Et golde Kisse in Krimenichs Völkerstimme S. 377.

Der Eingang bes Marchens erinnert merfmurdig an eine Erzählung in ber 1001 Ract (1, 107 histoire du pecheur) so wie an die wallisiede Sage von Taliefin (vergl. Altb. Baltet 1, 70). Auch ein finnisches Marchen (mitgetheilt in bem Freimuthigen 1834 Nr. 253—256) hat einen gleichen Eingang, aber die Entwickelung ift verschietern. Der Zug, daß die Frau ihren Nann zu hoben Würden reizt, ift an sich uralt, von ter Eva und der etrurischen Tanaquil an

(Livius 1, 47) bis jur Laby Dacbeth.

#### 20.

# Das tapfere Schneiderlein.

Die erfte halfte aus zwei fich ergangenden heffischen Erzählungen. Die zweite von da an, wo der Schneider den Riesen verläßt und sich an tes Königs hof begitt nach einem ziemlich seltenen fleisnen Buch, Wegfürzer, ein sehr schön lustig und aus der Maßen furzeweilig Büchlein durch Martinum Montanum von Strafburg (1357 in 12) Bl. 18—25. Dieser Theil fann für sich bestehen, ift hier aber, weil er natürlich an den vorhergehenden paßt, angefügt und barum auch umgeschrieben worden; in der erften Auslage kann man den unveränderten Abtruck nachsehen. Anspielungen auf das Marschen sind bei Fischart im Gargantua (254b) 'ich will euch töbten wie die Auchen, neun auf einen Streich, wie jener Schneider', und im Flohhat (Dornavius 39b)

borft nicht vom tapfern Schneiberfnecht, ber brei in einem Streich zu tobt fchlecht.

Ferner im Simplicissimus (2. Cap. 28) 'und ben Titul eines Schneisbers, sieben auf einen Streich! überfliegen hatte'; und im Fabelshans (16, 3) 'funf auf einen Streich!' Die Bahl wechselt natürlich, man hört auch 'neun und zwanzig auf einen Streich!' Benn ber Riefe hier Baffer aus einem Stein drückt, so bezieht fich darauf vielsleicht eine Stelle bei dem Bruder Wernher (M. S. 2, 164).

und weiz doch wol è ich ein argen zagen getwunge üf milten muot daz ich mit riemen liehter twunge einen stein, daz man im an der äder lieze bluot.

Und zu ber Lift bes Schneibere, ber ftatt bes Steins einen Ris nimmt, gehört eine Stelle in Freiberge Triftan,

5190 und nam den kaese in sine hant, der willetore Tristrant greif so grimmeclich dar in daz im durch die vinger sin ran daz kaesewazzer.

Ein Stud aus biefem Darden nach einer unterofterreichischen Erzählung bei Biefa S. 9. Das Schneiberlein tritt feine Kahrt an und nimmt bei bem Riefen , ben es in ber Ferne fur einen Berg gehalten hatte, Dienfte. 'Bas befomm ich fur einen Gold?' fragte es. 'Jahrlich 365 Tage und ifts ein Schaltjahr einen mehr', antwortete ber Riefe, 'bift bu bamit gufrieben?' 'Deinetwegen, man muß fich halt ftreden nach ber Deden'. Der Riefe beißt ihn einen Rrug Baffer holen. Gi, warum nicht lieber ben Brunnen famt ber Quelle' fpricht bas prablerifche Schneiberlein. 'Bas', brummt ber Riefe, 'ber Rerl fann mehr ale Apfel braten, ber bat einen Alraun im Leib!' Bernach fagt er bem Schneiberlein es folle einige Sheite bolg im Balbe abhauen und beim tragen. Ei, warum nicht lieber ben gangen Bald'. Bie bas Bolg ba ift, verlangt ber Riefe von ihm es folle ein paar Wildschweine fchießen. Barum nicht lieber gleich taufend mit einem Schuß und bich bagu?" 'Bas', fagt ber Riefe erfchroden, 'lag es nur fur beute aut fein, und lea

bich fclafen'. Am andern Morgen geht ber Riefe mit bem Schneiberlein zu einem Sumpf ber fart mit Beibengebufch bewachfen ift. Mun fet bich, mein Diener, auf fo eine Berte, bamit ich febe ob bu fe gu biegen vermagft?' Der Schneiber thute, halt ben Athem an Rich , und macht fich fchwer, bamit fich bie Gerte biegt , aber wie er wieder Athem ichopfen muß, ichnellte fie ihn, weil er ungludlicher Beife fein Bügeleifen nicht bei fich bat, jum Bergnugen bes Riefen fo boch in Die Luft, bag er nicht mehr ju feben ift. Das Marchen ift in gang Deutschland verbreitet, man findet es noch im Buchlein fur bie Jugend G. 174-180, bei Ruhn Dr. 11, Stober elfaß. Bolfeb. G. 109, Bechftein S. 5. Ernft Deper Rr. 37, Bonbun S. 9. Bingerle 6. 12. Broble Rindermarchen Dr. 47. Schwedisch bei Cavallius S. 1-8. Rormegifch bei Aebiornfen S. 40. Danifch bei Etlar S. 20 im Darchen von einem tapfern Schuhmachergefellen, Die gereimte Bearbeitung befchreibt Mperup in feiner Schrift über Die banifchen Rolfebucher (Almindelig Morffapelafning i Dannemart og Norge. Riobenh. 1816) S. 241, 242. Der Belb fcblagt mit feinem Rnies riemen funfgehn Kliegen auf einen Schlag tobt, von welcher großen That ber Ruf ausgeht, fo bag ibn ein Fürft in feine Dienfte nimmt, um fein gant bon einem Gber ju befreien. Das Thier frift eine folafbringente Frucht und wird leicht von bem Schuhmacher erichla-Dann bezwingt er bas Ginhorn, endlich einen Baren, ben er in einen Biegelbrennerofen einsverrt. 3m Bollanbifchen gibt es wieder eine eigenthumliche Erzählung, Die bier aus einem Amfter-Damer Bolfsbuch (Ban flepn Robieje alias Roningh fonder Ondergaten 6. 7-14) folgt; fie ftebt auch fast gleichlautend in einem andern hollandifchen Bolfebuch, Clement Marot, ale Anhang S. 132-133, mit der Ueberichrift Sans Onverfagt. Rleyn Robisje fitiende gen be Raaybant by fcheld een Appel ente laet be Schel van Die op be Raanbant liggen, by maectt en Bliegeflager, en alfoo 'er Bliegen op be Appelichel quamen, om die af te feeren, flaet 'er met in eenen Slag feven gelut; fpringt van be Raanbant, porbelbe bit een Romenn : ftuf te gyn, benft noch hier boor een groot Dan te worden, vertoopt al wat by heeft, en laet 'er een cierlyt Schild van maten, en liet 'er opfetten 'id heet Robisjen ben onversaagben, id fla ber feven met eenen Glagh'. Erect boen in een ver Landt, baer ben Roningh Deefter mas, bind boen bit Schild ov fon Borft, ende gaet achter bes Koninghe Balens, tegen een hoogen Beuvel gen

leggen, daer hip wift dat de Roningh gewoon was ordinaris been te ften; ende alfo be Son fterd fcheen, en wift be Roningh niet mat baer fo flifferbe, fent terftont een Ebelman bermaerde. Dy by bem komenbe wierd vervaert in bit te lefen 'id heet Roningh onversaagb, ict fla ber feven met een Glagh'. Baet mederom, verhaelt ben Roningh bit vorgaende, bie terftond 2 a 3 Compagnien Soldaten baer benen fond, om bem macker te maten, en met een beleeft Onthael ten Bove te gelenden, met foodanigh Refpect, ale fulden Cavalier toetomt. Sy treden op's Roninghe Bevel henen, by hem fomenbe en borften bem, ofte niemand en wil be eerfte mefen, om bem aen te fprefen. Maer eenen unt ben Soop mas foo couragieus bat by een Bied nam ende ftiet bem tegens be Sool van fyn Schoen. Sy fpringht op met groote Rracht, in vallen op haer Ripen, ende bibtem bem, by belieften eens by ben Rouingh te fomen, bet welche By ben Ronigh nu gynbe, mas by in groot Aenfien. Onbertufichen word bem vorgehouden, by fon bes Roninghs 3mager worben, maer baer maren Drie gware Dingen te boen, Die moeft by poor ten Koningh uptwerden. Boor eerst foo mas 'er een wild Bercten, bat feer veel quaeb bebe, en niemand vangen fon. tweeten maren 'er brie Reufen, Die bet in bet Bofch bes Roninghs foo onvry maeften, bat 'er niemand boor fonde repfen, of mas een boobt Man. Ten berben maren 'er ettelpfe bupfend preembe Bolderen in het Land genallen, en foo't icheen, ftond het Rud in groot Berndel. Dit neemt by aen om unt te voeren. Bord ben Beab gengewefen, bger bet wild Berden mas. Gget met een groote Couragie unt 't Sof. On mas qualpet fov ver, bat by 't Bereten hoorde, of wenichte fich felve weer gen inn Nagpbant. 't Berden fomt met fulden Rurie op hem aenlopen, bat by na een goed Beenfomen fagh, fiet een vervallen Ravel, en plucht baer in. Bet Berden bem na. Sp met 'er Saaft vliegbt boor bet Benfter over be Duur ende baelt be Deur van be Ravel toe. Doen mas 't Berden vaft, en fomt by ben Roningh, die hem voraeghbe, boe by 't Berden gefangen had? voer altoos unt 'id greep het met groote Rracht by de Sairen of Borftelen en wierp 't in be Rapel, en ich heb't niet willen booben, om u voor een Brefent te vereeren'. Groote Breugd was 'er in 't Bof. Baet na de Reufen, en tot en Belud vond haer flavenbe. Reemt fon Sad, vult bie met Steenen. Rlimt ob eenen boogen Boom, werpt ben eenen, bie meenben bat bet ben anteren bebe.

1000 1000 Begint te twen, by fou fon werpen laten of by foute bem voor fin Doren bruben. Den tweeden word oof geworpen, begint te vloeden. De berbe word met het felfde onthaelt. Staet op en tredt inn Blieght ben anderen aen en fteeft hem, bat by boot ter Begint met ben anderen oot, en boor 't lang Borfter Merben valt. len vallen benbe ter Aerden van Bermoenthend. Sy in Rans fiende, tomt af en neemt van die boobt was fon Rapier en fteeft die alle benbe boobt en houdse ben Rop af, gaet so weber na't Gof. Roningh vergegibe bem of bet bestelt mas? antwoorde 'ja'. praeghbe bem boe by't bestelt hab? Gepbe aldus, 'if nam ben eenen by fun Beenen, en ich flevger ben anber met, bat by boob ter Merben viel, en ben anderen heb ich met be felfde Dunt betaelt. En die id by be Beenen bad, half boobt gonde, fmeet id met fulden Rracht tegen een Boom, bat ben Boom wel fes Boet upt be Merbe plough'. De Breught mas feer groot, ende men hielt bem voor be grootfte in't hof. Dy maedten bem wederom gereed, en ben Abel van't Gof met hem, en baer toe een bracf Beyrleger, baer by Overfen van fou gyn. Syn Affchend genomen hebbende, pingh't berbe Liet het Leger marcheeren, ende by volahde te Baerb. Daer alfoo by nont een Baerd gereden habbe, wift ben qualif in Boffuur te houden. Gefomen gynde op de Blaets daer de Byandt was, laet by bet Leger in Batalie ftellen, bem wierd boe geboobe fchapt bat het alles in Order mas. Biff niet hoe by't Baerd foude wenden. Tredt gen de verfeerde Byde des Tooms, en geeft het Baerd be Sporen, fo bat het met een volle Galop na de Byand liep. alfoo by ben Loom van het Baerd niet vaft en hielb, greep by onberwegen een houte Rruys, bat onder afbrack, en hield het foo vaft in ben Arm. Den Byand bem fiende, meende bat bet be Dupvel was, ende begonden te vluchten, en bie't niet ontfomen en foften, verdronten; ftafen hare Schepen van be Bal af ende voeren foo wegh. Sy quam met ben Begen weberom by fin Abeldom, en't beele Leger, die hy gyn Bictorie verhaelde, en hoe de Bhanden heel in Routen geflagen waren. Sy fomt by ben Roningh, en verhaelt fun Bictorie, Die hem bedandten. Boorte boet bu bem untroepen voor Navolger en Nazaat to be Kroon. Den Trouwbagh vast gestelt annde, maten baertoe groote Breparatien. Den Trouw gehouden hebbenbe, was by in groot Annfien, en altyb naeft ben Koningh. 't geviel, bat Robisje meeft alle Rachten broombe, als bat by noch Rindermarden, III.

aen be Raahbank fat, en hem quam altybt noch het een of't ander in be Gebachten van fon Berct, lundfeels riep 'luftigh, luftigh, rep = je! noch fes of feven, foo hebje benligh Avond!" meende bat by be Jonaens iet te vouwen of te naajen gaf. De Dochter wird vervgert, meenenbe bat ben Dupvel in bem was, om bat by foo al relbe van luftigh, luftigh. Rlaeght het haer Baber, bat by haer een Boefebinder gegeven hab, en geen Beer van De Baber beslutt een Compagnie Solbaten 2 a 3 by mn Slaepplate te leggen, om (foo't weer gebeurde) hem gevangen te by word hiervan gewaerschoumt. nemen of booben. sonde, vaert albus unt, 'id heb een wildt 3mn overwonnen, id heb brie Reufen gedoodt, ich beb een Leger van honderd dupfend Dannen verflagen, en van befe Ragt fal 'er noch 2 a 3 Compagnien Solbaten aen!' Sy ten Bebbe untftapt na haer toe, en gaet met groote Kracht. Sy hem hoorende, vielen Bol over Bol van boven neer. Die gene bie boobt bleven en Armen en Beenen verloren babben, maren in groot Getal, en bie het ontliepen, brochten ben Roningh fulten Boodschap, Die albus untvoer 'myn Dochter behoord whfer te mefen batfe fullen grooten Cavelier foo fal affronteren'. Ondertufichen ben Roningh fleck gynbe, fterft, laet hem tot Dagaat van be Rroon, bie Robisje gennemmt, en heeft fon Rock in Ruft geregeert. 3m Englischen ift bas Darchen von Sad bem Riefentobter (Tabart 3. 1-37) verwandt und bei Dullenhof Dr. 17. Ginzelne Buge in einem Tiroler Marchen bei Bingerle G. 108. Auch gehört bas verfische Darchen von Amint bem flugen (Rlette Marchenfaal 3, 54) hierher. Selbft bei ben Lapplandern ift es befannt; f. Rilefon Ureinwohner bee ffant. Norbene (Stodh. 1843) S. 31. Wie bas Schneiberlein jum Schein, fo wirft Tugarin (im ruff. Lieb von Blabimir; f. unten) im Ernft einen Stein, bag er gar nicht wiederkehrt. Die Sage von bem befiegten Gber findet fich auch in bem Buch von ben fleben weifen Deiftern S. 36. 37.

### 21.

### Afchenputtel.

Rach brei Ergählungen aus Heffen. Gine bavon aus Zwehrn bat nicht ben Gingang, wo die fterbende Mutter ihrem Rinde Beis

fand verspricht, sonbern fangt gleich bamit an, bag es einem Stieffind fclimm geht; auch ift bas Enbe verschieben. Rachbem Afchenputtel ein Jahr lang vergnügt mit bem Ronig gelebt, verreift er und lagt ihr alle Schluffel juruct, mit bem Befehl eine gewiffe Rammer nicht ju öffnen. Ale er aber fort ift, wird fie von ber falfchen Schwefter verleitet bie verbotene Rammer aufzuschließen, worin fie einen Blutbrunnen finden. In diefen wird fie bernach, ale fie bei ber Beburt eines Sohnleins frant liegt, von ber bofen Schwefter geworfen, Die fich an ihrer Stelle ine Bett legt; aber Die Bachen boren bas Jammergefchrei, retten bie rechte Ronigin und bie falfche Diefer Schluß ift bem in bem Marchen von Brubermirb beftraft. den und Schwefterchen (Dr. 11) abnlich, einen anderen, ber an bie befannte Sage von ber beiligen Benoveva erinnert, hat eine vierte Ergablung aus bem Deflenburgischen. Afchenputtel ift Königin geworben und hat ihre Stiefmutter, Die eine Bere ift, und ihre bose Stieffcwefter zu fich genommen. Ale fie einen Sohn gebiert, legen Diefe einen Sund hin und geben bas Rind einem Bartner, ber foll es tobten ; eben fo beim zweitenmal, wo der Ronig aus großer Liebe abermale bagu fchweigt. Beim brittenmal überliefern fie bie Ronigin mit bem Rinde bem Gartner, er folle fie tobten, er bringt fie aber in eine Balbhoble. Da Die Ronigin vor Gram feine Milch hat, fo legt fie bas Rind einer Sirfdfuh an, Die in ber Boble ift. Rind machft, wird aber wild, befommt lange Saare und fucht im Balbe Rrauter für feine Mutter. Ginmal fommt es zu bem Schloß und ergahlt bem Ronig von feiner ichonen Mutter. Fragt er 'wo ift benn beine icone Mutter?' 'Im Bald in einer Soble'. 'Da will ich hingehen'. 'Ja, aber bring einen Mantel mit, daß fie fich angieben fann'. Er geht hinaus, erfennt fie, ob fie gleich gang mager ift, und nimmt fie mit. Unterwege begegnen ihm zwei Rnaben mit goldenen Saaren. 'Wem gehort ihr' fragt er. 'Dem Gartner'. Der Gariner fommt und entbedt bag es bes Ronige Rinder find, Die er nicht getobtet fontern bei fich aufgezogen hatte. Die Bahrheit fommt an ben Tag und Die Bere mit ihrer Tochter wird bestraft. Gine funfte Erzählung aus bem Baderbornifchen leitet fo ein, eine icone Brafin hatte in ber einen Sand eine Rofe, in ber anbern einen Schneeball und wunschte fich ein Rind fo roth ale bie Rofe und fo weiß ale ber Schnee. Bott erfüllt ihren Bunich. Bie fie einmal am Kenfter

ftebt und binausfieht, wird fe von ber Amme binabgeftoßen. Das gotte lofe Beib aber erhebt ein Gefchrei und gibt vor die Grafin habe fich felbft binabgefturgt. Dann berucht fie burch ihre Schonbeit ben Grafen baß er fie jur Gemablin nimmt. Sie gebiert ibm zwei Lochten, und bas icone roth und weiße Stieffind muß als Afchenputtel Es foll nicht in die Rirche, weil es feine Rleiber hat, ba weint es auf feiner Dutter Grab, Die reicht ihm einen Schluffel beraus und heißt es einen boblen Baum aufschließen : er öffnet fich wie Schrant, und es findet barin Rleiber. Seife fich zu mafchen und ein Ein Graf fieht es und um es festzuhalten, bestreicht er Die Rirchenschwelle mit Bech. Es entwidelt fich nun alles wie in ben anbern Erghlungen. Gine fechfte aus ber Begend von Rittau mirb in Bufdinge Wochentl. Nachrichten 1, 139 angebeutet. Afchenputtel ift eine Daullerstochter und foll auch nicht in bie Rirche geben. Meues fommt nicht vor, nur bag ftatt ber Tauben ein bund Die falfche Braut verrath und bellt

> 'wu, wu, wu! Schuh voll Blut!'

und bei ber rechten

'wu, wu, wu! Schuh paßt gut!'

Eine fiebente in hagens Ergahlungen und Marchen 2, 339. Die Reime lauten.

'helfen in tein Kröppchen, aber nicht in bein Toppchen'.

Sohe Beite, thu tid auf, gib mir bein fcon Befdmeibe raus'.

Der hund bellt

'hau, hau, hau, hau, hau, mein herr hat nicht die rechte Frau'.

Eine achte bei Colshorn Rr. 44. Eine neunte bei Meier Rr. 4. Dies Marchen gehört zu ben bekannteften und wird aller Enden erzählt. Murner fagt 'ce foll ein gouch fein wib regieren laffen und meifter fin. Rit bag bu fi alwegen für ein Fußtuch woltest halten, benn fi ift bem man uß ber fien genummen und nit uß ben Fuffen,

daß fl. foll ein afchengritbel fin' Geuchmat Straßb. 1819 (querft 1515) A. Bi. e. Im Niederbeutschen Aftenpufter, Astenböel und Astenbüel (Bremet Borterb. 1, 29. 30. In Golkein nach Schüge Afchenpöselten von pöseln, mühfam (die Erbsen aus der Asche) suchen: Sudelsödelsen, von sölen, sudeln, weil es im Schwarz verderben muß. In Vommern Aschpuck, ein schmutziges Küchenmadochen (Dähnert). Die hestliche Mundart bestätigt auch Eftor im oberhesstschen Wörterbuch, Aschenpubbel, ein geringfügiges, unreines Mägdelin. Noch mehr oberdeutsch it Aschenbrodel (Deutsches Wörterbuch 581) und Aschengrittel, Aschengruttel, Aschengruttel, Aschengrutel in Schwaden (Schmid schwaden (Schmid schwedisch Asterb. 29. Deutsches Wörterb. 1, 882). Danisch und schwedisch Asterb. 39. Deutsches Mörterb. 1, 682). Danisch und schwedisch Asterb. 4, anglected child, employed in the lowest kitchenwork. Polnisch Kopciuszef

von Rovec, Rug, Rauch.

Es gab fonft ein Darden, wo Afchenprobel ein von ftolgen Brubern verachteter Anabe mar, wie ein ahnliches Berhaltnis in bem Marchen vom Gifenhand Mann (Dr. 136) vorfoinmt und im Afchentagger bei Bingerle S. 395. Rollenhagen in ber Borrebe jum Frofchmeufeler ermabnt es unter ben wunderbarlichen Saus: marlein 'von dem verachteten, frommen Afchenvokel und feinen itols gen, fpottifchen Brubern'. Auch Oberlin theilt vom Afchenprobel eine Stelle mit, worin ein Rnecht Diefen Ramen führt und Beiler von Reifereberg nennt einen verachteten Ruchenfnecht einen Eichengrubel, "was ein Eichengrubel alles thun muß' Brofamen Bl. 79ª; vergl. in ben 15 Staffeln bie fiebente. Tauler in ber medulla animae faat 'ich tein Stallfnecht und armer Afchenbalt'. Luther in den Tifchreben 1, 16 'Cain ber gottlofe Bofewicht ift ein gewaltiger auf Erben, aber ber fromme und gottesfürchtige Abel muß der Afchenbrodel unterthan, ja fein Rnecht und unterbrudt fenn'. Agricola Dr. 515 'bleibt irgenb ein Afchenbrobel, barauf niemand gebacht hatte' Dr. 894' Jacob ber Afchenbrobel, ber Mutterfohn'. Bei Epering 2, 342 'armer Afchenwebel'. Berelius in ben Unmerfungen jur Gautrefefaga gebenft S. 70 ber Bolfefage 'huru Affefffen fick Ronungebottren til huftru'. welche mithin auch von einem Jungling handelte, ber Ruchenjunge war und Die Ronigstochter erhieft. Auch bie Sprichmorter fitia bema i affu, liggia fom fattur i breife und liggia vid grnen, gelten meift von Ronigefohnen, in ber Wilfinafaga Cap. 91 von Thetleifr,

und in der Refssaga (Cap. 9 der Gothreissaga), aus welcher Bereslius alles andere herleiten will. In den norwegischen Märchen bei Asbjörnsen kommt häusig ein Alkevot vor: in den sinnischen heist er Tutsame oder Tuhkimo von tutka Asche; s. Schiefner 617. Man wird auch an den ftarken Rennewart Ulrichs von Thurheim erinnert, der gleichfalls erst ein Kuchenfnecht sein muß, auch an den Alexius, der in seines Baters kasseliedem Haus unter der Stiege wie ein Knecht wohnt; s. Görres Weisterlieder S. 302.

Es war uralte Sitte bag ber Ungludliche fich in die Afche feste, fo fest fich Obhfieus, ber ale Fremdling und um Silfe flehend zu bem Alfinoos geredet hat, bemuthig in die Afche am Gerd nieder und wird dann daraus in die hohe gehoben 7, 153. 169; vergl. 11. 191.

Oft wird erwähnt daß die Tauben rein lefen. Es find die reis nen, heiligen Thiere und gute Geister. Schon beim Meister Sigeher (MS. 2, 221 b),

dem milten bin ich senste bi mit linden sprüchen süezen, schone alz ez ein turteltübe habe erlesen.

Bei Geiler von Keisersberg 'so lifet die taub uff die aller reinsten tornslin, darumd wenn man sauber forn hat, so spricht 'man es ist eben als hetten es die tauben zsamen getragen' Brosamen Bl. 88b. In Bauli's Schimpf und Ernst (1835) Cap. 315 Blatt 60° eine Erzahblung von einer Frau, die ganz hinnen in der Kirche auf ihren Knien lag und vor Andacht weinte, da sah der Bischof wie eine Taube sam und las dieselben Thränen auf und flog danach hinweg. Bei dem Umstand, daß Ascheinbuttel durch den verlorenen Schul gesucht und entdecht wird, ist an die Sage von der Rhodope zu erinnern, deren von einem Adler entsührten Schuh Pfammeticus, dem er in ten Schoos gefallen war, durch ganz Agypten schickte um die Eigensthümerin zu seiner Gemahlin zu machen (Aelian Var. lib. 13).

Gubrun muß im Unglud Afchenbrobel werden, fie foll felber, obgleich eine Konigin, Brande fchuren und ben Staub mit bem eige nen haar abwirchen: fogar Schlage muß fie bulben; vergl. 3986. 3991. 4021. 4077. 4079.

3m Bentamerone (1, 6) Cennerentola bei Berrault Cendrillon

ou la petite pantousse de verre (Rr. 6); bei ber Aulnoh Finette Cendron (Rr. 10). Rorwegisch bei Asbjörnsen S. 110. Ungarisch in bem zweiten Theil bes Marchens von ben brei Königstöchtern bei Stier S. 34 folg. Serbisch mit eigenihumlichen und schweichungen bei Buf Rr. 32. Schotthy bemerft ausdrucklich (Buschings wöchentl. Rachrichten 4, 61) baß bie Serbier ein bem beutschen dinliches Marchen von Aschenbrödel haben. Berwandt ift bas Marchen von allerlei Rauhziller. 65) so wie bas vom Einäuglein (Rr. 130).

#### 22.

# Das Räthfel.

Aus Zwehrn in Niederheffen. Die Sage von der Turandot, fie will ihr Rathfel aufgeloft haben, und fucht mas fie furchtet und was ihren Stolz und ihre Dacht bricht. Gine andere Erzählung weicht in einigen Bugen ab. Gin Ronigefohn erblicht ein Dabchen, beffen Schouheit ihn fo reigt bag er ihm nachgeht und in bas Saus einer Bere gerath, beren Tochter es war. Das Dabden felbft ift aut gefinnt und marnt ibn por ben Bauber: und Gifttranfen feis ner Mutter. Er reitet fort, aber fie eilt ihm nach und will ihm einen Trank bringen. Da fie ibn nicht erreichen kann, gibt fie bas Glas feinem Diener, ber foll es ihm geben, aber bas Glas fpringt (vergl. Deutsche Sagen 2, 319) und bas Bferd, auch von bem Bift befprügt, fallt todt nieber. Der Diener lauft bem Berrn und ergahlt ibm mas gefchehen ift; fie geben gurud, um ben Sattel. ju holen, ba fist ein Rabe auf bem Bferd und frift bavon. Ronigesohn todtet ihn und fie nehmen ihn mit; ale fie ins Birthehaus fommen, geben fie ihn dem Birth, Der foll ihn braten. Sie find aber in eine Dorbergrube gerathen und werden eingeschlofs fen. Nachts fommen die Morber um ben Fremblingen bas Leben ju nehmen, effen aber juvor ben Raben, ber fur jene gebraten mar und fterben alle davon. Nun geht die Tochter des Birthe, die es redlich meint, öffnet ben Fremden Die Thure und zeigt ihnen bas viele Gold und die Schate. Der Ronigefohn fagt bas folle fie jum Lohn behalten, reitet mit feinem Diener weiter und fommt in Die Stadt, wo die Ronigetochter Die Rathfel loft. Er legt ihr nun

vor 'einer fchug teinen und fclug boch zwölf'. Das übrige ftimmt überein. Bu vergleichen ift ein Marchen in Lugberge Lieber-faal 1, 537.

### 23.

# Mäuschen und bögelchen und Bratwurft.

Aus Philanders von Sittewald Gesichten Thl. 2 am Ende des siebenten Gesichts. Das Närchen lebt aber auch noch mundlich fort, boch wird manches anderes, namentlich wird es bloß vom Mäuschen und Bratwurschen erzählt, ohne das Bögelchen: das eine muß dies Boche koden, das zweite die andere. Gine Erzählung aus dem Elsas bei Stöber Bolfsbüchlein S. 99. Gevatter Mysel und Ges vatter Läverwürstel in den neuen preuß. Provincialblättern 1, 226.

#### 24.

### Frau Solle.

Aus Beffen und Weftphalen. Gine britte Erzählung aus ber Schwalmgegend verbindet bies Marchen mit bem von Sanfel und Es faffen zwei Dabchen bei einem Brunnen und fvannen. bas eine war icon, bas andere mar garftig. Das icone fprach 'wer feinen Roden läßt in bas Baffer fallen, ber foll hinter brein'. Da fel ihm ber Roden binab, und es mußte binunter. ertrant es nicht im Baffer, fonbern fam auf eine Biefe, barauf fand ein Birnbaumlein, ju bem fprach es 'fcuttel bich', ruttel bich', ba fcuttelte und ruttelte fich bas Birnbaumlein. Darauf fam es ju einem Ralbchen, und fprach' Dubfalbchen, beug bich'. Da beugte fich bas Ralbeben. Darauf fam es ju einem Bactofen und fprach ju ihm Badoflein, bad mir einen Bed'. Da badte ibm ber Badofen einen Bed. Endlich fam es an ein Sauschen von Bfannfuchen, und weiles Sung rhatte, fo affes bavon. Und wie es ein Loch gegeffen batte, fab es binein und erblidte ein rothes Mutterlein, bas rief ber Winb, bas bimmlifche Rind! fomm berein und laus mich'. Da gieng es binein und laufte bie Alte bis fie einfolief. Darauf gieng es in eine Rommer. wo alles voll von golbenen Sachen war, und that ein golbenes Rleib an and gleng wieber fort. Bied aber wieber jum Backfein tam, fbrach es Badoffein, verrath mich ja nicht". "Rein to will vich nicht verrathen'. Dann tam es jum Ralbeben und endlich gum Birnbaumlein und fprach ju jebem verrath mich nicht', und febes untwortete 'nein, ich verraft bich nicht'. Run fein es wieber junt Brunnen betauf, und ber Tag brach eben an, ba rief ber Dabn "unfer golbenes Dabden fommt!" Bald fallt auch ber Garftigen ber Roden in ben Brunnen und fie muß bintennach; fie tommt ju bem Birnbaum, dem Ralb und Bactofen, fie fpricht wie die fcone gu ihnen, aber fie folgen ihr nicht. Run lauft fie bie rothe Alte bis fie eingeschlafen ift, geht in die Rammer und fleibet fich gang golben an und will wieder beim. Sie bittet ben Bactofen, bae Ralb und ben Birnbaum, fie nicht zu verrathen, aber fie antworten 'ja, wir berrathen bich boch'. Als nun die Alte aufwacht, eilt fie bem Dabchen nach, und jene fagen zu ihr wenn bu laufft, fo holft bu es noch ein'. Sie erreicht es auch noch und befudelt ihm bas golbene Rleid. Bie es nun wieder herauftommt und eben der Lag anbricht, fo ruft ber Sabn 'unfer brediges Dabten fommt!' Siermit fimmt eine vierte Erzählung aus bem Baberbornifchen am meiften überein , befonders in ber Theilnahme, welche bie Dinge, bie auf bem Bege bas . Dabchen anrufen, bernach bezeigen. Es bat ein Baumchen gefdute telt, eine Rub gemeltt, ber man ihr Ralbchen geftoblen, und bas Brot aus bem Dfen gezogen. Es muß bann in bem Saus eine Bere , einen Affen und einen Baren jeben Mittag laufen , bafur betommt es die fconften Rleiber, Gold und Silber in Denge. es das alles hat, fpricht es 'ich will hingehen und Baffer bolen'. Es geht und findet die Thure ju bem Brunnen wieber, burch welche es herabgefommen mar. Es öffnet die Thure und fieht eben ben Eimer fich berabfenten, ba fest es fich binein und wird binaufgegogen. Beil es nun ausbleibt, fdiden bie Bere, ber Affelund ber Bar einen großen fdwarzen hund nach, ber fragt überall ob nies mand ein gang mit Gilber und Golb behangenes Dabthen gefeben. Aber ber Baum ben es gefcuttelt hat, zeigt mit feinen Blattern einen andern Beg : bie Rub bie es gemelft bat, geht einen anbern und nicht mit bem Ropf, ale fei es bort bin, und ber Bactofen foldat mit feiner Rlamme heraus und zeigt gang verkehrt. Der hund fann alfo bas Datchen nicht finben. Dem bofen Dtabden gebt es bagegen fcbimm, ale es entfliebt und unter ben Baum tommt, ben es nicht

hat schutteln wollen, schuttelt er fich felbit und wirft viele trodene Bweige berab, bie es fchlagen: Die Rub Die es nicht hat melfen wollen. ftost es, fo bag es endlich gerichlagen und voll blauer Rlecken oben wieber anlangt. Gine fünfte abermale beffifche Erzählung ift abmeident. Es mar eine Frau, Die liebte nur ihre rechte und gar nicht ihre Stieftochter, Die boch ein gutes frommes Dabchen mar; fie bielt es immer bart und fuchte es los ju werben. Gines Tags feste fie beibe an einen Brunnen, ba follten fie fpinnen, 'wer mir aber ben Roden hinabfallen laßt, ben werf ich hinter brein'. Co ibrach fie und band ihrer Tochter ben Roden feft, ber Stieftochter aber gang lofe. Raum bat diefe ein biechen gesponnen, fallt ihr ber Roden binab, und die Stiefmutter ift unbarmbergig genug und wirft Sie fallt tief hinunter, fommt in einen berrlichen Barten und in ein Saus, mo niemand ift; in ber Ruche will bie Suppe überlaufen, will ber Braten eben verbrennen und ber Ruchen im Bactofen eben ichwarz werben. Sie fest die Suppe geschwind ab. gießt Baffer jum Braten und nimmt ben Ruchen bergus und richtet an : fo hungrig fie aber ift, nimmt fie boch nichte bavon außer ein paar Rrumden, Die beim Unrichten vom Ruchen berabgefallen maren. Darauf tommt eine Dire mit furchtbaren haaren, Die gewiß in einem Sabr nicht gefammt maren, und verlangt fie folle fie fammen, aber nicht rupfen und nicht ein einzig haar ausziehen, welches fie endlich mit vielem Gefchick zu Stante bringt. Run fagt bie Rire, fie wolle fie gern bei fich behalten, fie tonne aber nicht, weil fie bie paar Rrus men gegeffen habe; boch ichentt fie ihr einen Ring und andere Sachen, wenn fie ben Rachte brebe, wolle fie ju ihr fommen. andere Tochter foll nun auch zu ber Rire, und wird in ben Brunnen geworfen; fie macht aber alles verfehrt, begahmt ihren Sunger nicht, und fommt bafur mit folechten Befchenfen gurud.

Gine sechste Erzählung aus Thuringen gibt B. Rennitsch in bem Buche über Truhten und Truhtensteine (Gotha 1802) S. 128—131. Die schwester, der die Spindel in den Brunnen gefallen ift, wird von der garftigen (alschlichen) hinabgestoßen. Sie kommt auf ein weites Feld, ein weißes Mannchen geht mit ihr auf eine Biefe, auf welcher ihnen ein Barbel (Sanger) mit seine Geige begegnet, sie singend empfängt und geleitet. Eine rothe Ruh bittet gemelkt zu werden, damit ihr der Euter nicht zerspringe; das Rabchen thuts. Sie gelangen endlich an eine prächtige Stadt, das

Rannlein fraat zu welchem Thor es eingehen wolle, zum Goldthor ober zum Bechthor. Es mablt aus Demuth bas lettere, wird aber burch bas erftere geführt, wo alles von Gold trieft: Angeficht und Rleider werden ihr vergoldet. Eine Jungfrau fragt wo fle wohnen will, im weißen ober ichwarzen Saus, fie fpricht wieber im fcmargen, wird aber ins weiße geführt. Gine andere fragt ob fie lieber mit iconen Spinnerinnen Goldflache fpinnen und mit ihnen effen wolle, ober mit Ragen und Schlangen. Das Dabchen erfchrictt, wird aber zu ben Goldfpinnerinnen gebracht, ift mit ihnen Braten und trinft Bier und Deth. Nachdem es ein berrliches leben eine zeitlang ba geführt, wird es burch ein Goldthor von einem andern Rannchen wieber guruckgebracht, und langt mit Goldfrangen behangt au haufe an. Der gelbe Sahn fraht bei ihrer Anfunft fiderici, ficerici! und alle rufen 'ba fommt die goldene Darie!' Run lagt fic bie bagliche Schwefter auch in ben Brunnen ftogen. von allem bas Gegentheil, ein ichmarges Danncben führt fie fort, fie tommt burche Bechthor in eine Rebelwohnung ju Schlangen und Rroten, wo fie fich nicht fatt effen barf und Zag und Racht keine Rube hat. In ber Naubertischen Sammlung (1, 136-179) ift bas Darchen im Gangen nach jener vierten heffischen Erzählung bearbeitet und in der Beise ber übrigen, aber recht angenebm, erweis tert. Gine andere Bearbeitung in ben Grafblungen ber Dab. Billes neuve, wovon IIIm 1765 eine Ueberfegung unter bem Eitel bie junge Amerifanerin erfchien. Das Murmelthier (Liron), fo beißt bas Stieffind, muß die gröbste Arbeit verrichten, die Schafe huten und dabei eine gegebene Bahl gefponnener Raben mit nach Saus bringen. Das Rabden fest fich oft an einen Brunnenrand, will eines Tages fich bas Beficht mafchen und fallt binein. Als es wieder zu fich fommt, befindet es fich in einer Rrpftallfugel unter ben Sanden einer ichonen Brunnenfrau, ber es die Saare fammen muß, bafur befommt es ein foftbares Rleid, und fo oft es feine Saare icuttelt und fich fammt, follen glangende Blumen berausfallen, und wenn es in Roth ift. foll es fich berabfturgen und Silfe bei ihr finden. Dann gibt fie ihm noch' einen Schaferstab ber bie Bolfe und Rauber abwehrt, ein Spinnrad und einen Roden ber allein fpinnt, endlich einen gabmen Biber, ju mancherlei Dienften geschickt. Ale Murmelthier mit biefen Baben Abends beim fommt, foll die andere Tochter fich gleiche ermerben, und fpringt in ben Brunnen binab. Sie gerath aber in Sumpfe

waffet, und wird wegen ihres Tropes begabt, bas ftintenbes Rolle und Schilf auf ihrem Ropf machft; und wenn fie eine ausreißt, wachft noch viel mehr. Rur Murmelthier fann ben haftlichen Schmud auf einen Sag und eine Racht vertreiben, wenn to fie fammt; bas muß es nun immer thun. Sierauf folgt bie weitere Befchichte bes Murmelthiers, wogu wieder andere Darchen benutt find, es foll allzeit etwas gefährliches ausrichten, aber burch bilfe feiner Bauberdinge vollbringt es alles gtudlich. Bie man in Beffen fagt, wenn es fchneit, bie Frau Golle macht ihr Bett', fo in Bolftein 'St. Betrus wettert fein Bett aus' ober 'Die Engel pfluden Rebern und Dunen': f. Dullenhoff G. 583. Aus Schwaben bei Reier 77. Bei Ruhn Rr. 9. Aus Solftein bei Dullenhoff Rr. 31. Gine Erzählung aus bem Elfaß in Stöbers Bolfebuch G. 113. Rormegisch bei Asbiornien S. 86. Romanifch aus ber Butowina in Bolfe Beitichrift fur Mythologie 1, 42. 3m Bentamerone bie zwei Knaben (4, 7). Ginige Abnlichfeit hat bas erfte Darchen in ber Braunidweiger Cammlung. Bermanbt ift Die ftolge Gobre bei Bista G. 38 und zwei ferbifde Marchen bei But Rr. 34 und 36. Man vergleiche bie Ergablungen von ber Frau Golle in unfern beutiden Sagen Bo. 2 und Banger gur beutiden Dhythologie 1, 125. 190. Ueber bas Morbifche B. F. Muller Sagenbibl. 1, 274. 275.

#### 25.

# Die fieben Raben.

Aus ben Maingegenden, boch ist ber Eingang bis ba, wo das Schwesterchen in die Welt zieht, aus einer Wiener Erzählung zugesstügt: jene enthält nur kurz daß die drei Sohnlein (siebene find es nach dieser) Sonntags während der Kirche Karten spielten und desenals von ihrer Mutter verwünscht wurden, wie in einem Märchen bei E. M. Arndt sie deshalb zu Mäuschen werden (s. unten). Abntiche beit hat das Märchen von den sechs Schwänen (Nr. 49), in welches auch die öftreichische Erzählung übergeht; die Raben sind jenen, als sine schwarze, ungluschichere Gestalt entgegengesetzt, auch in dem Märchen von den zwölf Brüdern (Nr. 9) kommen sie wie hier vor und das Sanze hat einige Ahnlichfeit. Bon dem Glasberg kennen wir noch sonk aus dem Fanauischen eine Erzählung. Es war eine

wetzauberte Königstochter, die konnte niemand erlösen, als wer den Glasberg erstiegen hatte, worein sie gebannt war. Da kam ein junger Gesell ins Wirthshaus, zum Nittagessen wurde ihm ein gekocht Hühnchen vorgesetzt, alle Knöchlein davon sammelte er sorgsfältig, stedte sie ein und gieng nach dem Glasberg zu. Wie er dabei angesommen war, nahm er ein Knöchlein und stedte es in den Berg und stieg darauf, und dann als ein Knöchlein und als eins, bis er so sast ganz hinausgestiegen war. Er hatte nur noch eine einzige Stuse übrig, da sehlte ihm aber das Knöchelchen, worauf er sich den kleinen Finger abschnitt und in den Glasberg stedte; so kam er vollends hinauf und erlöste die Königstochter. So erlöst Sivard stolt Bryniel af Glarbierget (Aitdan Lieder S. 31), indem er mit seinem Fohlen hinaufreitet; in einem dithmarfer Lied kommt vor

'so schalft bu my be Glasenburg mit eenen Berd opriden'.

Bolfdieterich wird in einen Graben gezaubert, ba waren, nach bem Drest. Gebicht Str. 289,

'vir perg umb in geleit, bie waren auch gleffeine und waren hel und glatt'.

im alten Druck heißt es (Str. 1171)

'mit glaffe was fürware burg und grabe überzogen, es mocht nichts wan zum tore fein in die burg geflogen.'

Im jungern Titurel (Str. 6177) fommt ein Glasberg vor, auch noch in andern Marchen, im Sneewitchen (Nr. 53), in ben Raben (Nr. 93), im Eisenosen (Nr. 127). König Artus wohnt bei der Free Morgan auf der Glasinsel, und leicht ist ein Jusammenhang, nicht blos in den Worten, mit dem nordichen Glasiswoll. In Schottland gibt es noch Mauern, die wie mit Glas überzogen sind (virisied sorts). Bergl. Archaeologia britan. 4, 242. Sämund. Erda 2. S. 879. Anm.

Wenn bas Schwesterchen hier an bas Weltenbe gelangt, fo ver-

gleiche man was zu bem Froschftonig (Mr. 1) aus bem Schottlichen bemerkt ift. Auch Fortunatus reifte so weit bis er endlich nicht mehr weiter konnte, wozu Nyerup (Morskabsläshing S. 161) aus einem Liebe folgendes anführt

'gamle Sole ligge der og forflidte Maaners Har, hvoraf Stjerner flippes'.

Damit ift ein Lieb im Bunderhorn 1, 300 ju vergleichen. 3m jungern Titurel beißt es

swer an der erden ende so tiefe sich geneiget, der vindet sunder wende daz er Antarticum wol vingerzeiget 4748.

Bolfram gebenft eines ganbes,

daz só náh der erden orte liget, da nieman fürbaz bûwes pfliget, und da der tagesterne úf get so náh, swer da ze fuoze stêt, in dunct daz er wol reichte dran.

Wilh. 35, 5-9.

Bog in feiner Abhandlung über bie alte Beltfunde gibt folgenbe Bruchftude, 'bie Spinnmabchen ergablen von einem jungen Schneiberegefellen, ber auf ber Banberichaft immer weiter und weiter gieng, und nach mancherlei Abenteuern mit Greifen, verwunschten Bringeffinnen, gaubernden 3mergen und grimmigen, bergefchaufelnden Riefen gulett bas Ende ber Welt erreichte. Er fand fie nicht, wie bie gewöhnliche Deinung ift, mit Brettern vernagelt, burch beren Rugen man bie beiligen Engel mit Wetterbrauen, Blisschmieben, Berarbeitung bes alten Sonnenicheins zu neuem Mondlichte und bes verbrauchten Mond : und Sternenscheins zu Rordlichtern . Regen : bogen und hellen Dammerungen ber Sommernachte beschäftigt fiebt. Rein, bas blaue himmelegewolbe fenfte fich auf Die Flache bes Erd= bodens wie ein Bactofen. Der Mond wollte eben am Rande ber hoblen Dede aufgehn, und ber Schneiter ließ fich geluften ibn mit bem Beigefinger ju berühren. Aber es gifchte, und Saut und Fleifc war bis an den Ragel hinweggesengt'. Kalt hat bas Darchen bes

arbeitet in seinem Ofterbüchlein S. 178—282. Man vergleiche Kuhn Rr. 7. Mullenhoff Rr. 3. Büchlein für die Jugend Rr. 1. Meier Rr. 49. Sommer Rr. 11. Asbjörnfen Rr. 3. Im Pentas merone die sieben Tauben (4, 8). Verwandt ift ein litausiches Märchen bei Schleicher S. 109—112 und ein stnnisches, wie Schiefner S. 607 bemerkt. Ein Theil der Fabel erinnert auch an das altdan. Lied von Verner Ravn, der von der Stiesmutter versstucht war, und dem die Schwester ihr kleines Kind gibt, durch dessen Augens und Herzblut er seine menschliche Gestalt wieder erlangt.

#### 26.

# Rothkäppchen.

Aus den Maingegenden. Bei Berrault chaperon rouge, wonach Tieks anmuthige Bearbeitung in den romantischen Dichtungen.
In einem schwedischen Bolkslied (Folkvisor 3, 68, 69) Jungfrun i
Blästagen (Schwarzwald) eine verwandte Sage. Ein Mädchen soll zum Bachen bei einer Leiche über Feld. Der Beg führt durch einen sinstern Bald, da begegnet ihm der graue Bolf, 'ach lieber Bolf', spricht es, 'beiß mich nicht, ich geb dir mein seidengenähtes hemd'.
'Dein seidengenähtes hemd verlang ich nicht, dein junges Leben und Blut will ich haben'. So bietet sie ihm ihre Silberschuhe, hernach die Goldtrone, aber vergebens. In der Noth klettert das Mädchen auf eine hohe Eiche: der Bolf untergräbt die Burzel. Die Jungfrau in Todesangst thut einen schneidenden Schrei; ihr Geliebter hörts, sattelt, und reitet schnell wie ein Bogel, wie er zur Stelle kommt (liegt die Eiche umgestürzt, und) ist nur ein blutiger Arm des Mädchens übrig.

#### 27.

### Die Bremer Stadtmusikanten.

Nach zwei Erzählungen aus bem Paderbornischen. Gine britte aus Zwehrn weicht darin ab, daß die vier Thiere die Rauber nicht burch Schreden aus bem haus wegjagen, fondern friedlich eintreten, Mufit machen und dafür von jenen gespeift werden. Die Mauber gehen nun auf Bente aus, und wie fie um Mitternacht heim kabren, begegnet dem ber vorausgeschieft wird, das hauf zu erleucheten, was in den andern Erzählungen von dem Kundschafter voretommt. In Rollenhagens Froschmeuseler unser Marchen Buch I, Cap. 8 mit der Uberschift Der Ochs und der Esel fturmen mit ihrer Besellschaft ein Waldhaus.

Es lag ein Schenthaus für bem Solz. barin wohnt ein Krüger ftolz. war ein Reuterrauber gemefen, barnach zu einem Schenken erlefen; bas bei ben Junfheren, wie ihr wißt, ber Reuter beft Befoldung ift. Der meint, weil er fein Rachbarn hatte, fo erführ niemand, mas er thate: trieb fo groß Burerei und Dord baß es Gott endlich fahe und hort und ließ ben Schelmn mit burn und Buben in feinem Baus und Bofeftuben pom Donner . Blis und Reur verbrennen ; fo lernt er Gottes Gifer fennen. Diemeil aber feiner Silfe that . und überblieb allein die Stätt, im Bolg nach bem Schreden gufammen feche elend Sausgenoffen famen, ber Dos, Gfel, Sund, Rat und Sahn, bie Bans mar auch nahrlich (faum) entgabn. Diefelb ibr große Noth beflagten, wie fie entfommen maren, fragten mas fie aus ben verlornen Sachen nun hinfort wollten ferner machen, baß fie nicht würget Wolf und Bar, als wilte Thier warn ihr Befahr. Da fprach ber Sund er wollt fie bald ju einem Saus bringen im Bald, bas die Bimmerleut bauten faft, bielten barin ibre Ruch und Raft. ale fie ehemale ju Winterszeiten

im Solg bie Stadtgebaub bereiten. Bernach mar fein Berr ba gemefen, wenn er bie Raufleut überlefen, ihr Beld und Waarn zu Straf genommen, daß fie nicht blos vom Jahrmarft fommen: Sammt und Seiden mit fein Befellen ausgetheilt mit ber langen Ellen. Es hat Rothdurft ju allen Dingen, das die Freibeuter ließen bringen, und ritten bernach wieder beim. ließens ein halb Jahr lebig fenn; fam Beit, fam Rath und ferner That, fie wolltens magen auf Gottes Berath. Bogen barauf bin fur bas Saus, meil aber niemand fam heraus und die Thur fest verschloffen war. blieben fie in gleicher Befahr; und half nicht baß ber Sund umgieng, die Ras für alle Riglein bieng und roch, wer ba verborgen lage, und die Ras nach den Fenftern fahe. Bis ber Dos fprach 'mas foll bies mefen? es nunt une bie fein Rederlefen, wir muffen bie Thur offen baben. barumb will ich bawider traben.' Der Gfel antwortet 'ja recht! baß aber alle Ding fein fcblecht (in Ordnung) und uns niemand bernacher ichelt, als war ber Unlauf nicht gemelbt, will ich guvor auch garmen blafen.' Der bund lectt auch fein Mund und Rafen und fprach 'ich fpring frifd mit binan, bell und beiß wie ein Jagersmann'. Die Rat, Bane, Sahn waren fcwach und flein, wollten boch nicht die letten febn, fontern zugleich vorn auf ber Spigen ben Feind mit Tagn und Schnabeln rigen.

Bald warf ber Die fein Schwanz enwor. fcharrt mit ben Rlawen bas Ruffper, versucht bie Borner an ein Baum, fproma mit eim Brullen auf ben Dann. Der Gfel fperet weit aus ten Rachen ließ fein hitta! fchrecklich berfrachen, ber bund ball und bie Ras murmauet, ber hahn fürludt, die Bans brabrauet: gigad! gigad! flog fie baber, als wenns ber romifch Abler mar; bas wunderlich zufammen raffelt, wie in Balbern ber Donner praffelt. Damit fast ber Doe an bas Thor, daß es Riegel und Schloß verlor, und prallt jurud von bem Bulaufen, als fiel bas Baus über einen Saufen, wie benn die Gintobhter \*) auch bachten : berhalb witht lang Bebenfen machten, fonbern ploglich jur Ginberpfort hinaus ftoben jum Sicherort. Die Bafte blieben in bem Reft. das war ibnen das liebft und beft.

Und als sich fein Wirth darin sand, erwählt ein seber seinen Stand. Der Ochs aget zum Stall ich mich füg, in der Krippen int Futter zur Grüg. Der Esel sagt 'ich bleid bei die, was dir gefällt, gefällt auch wir. Die Kat sagt 'ich sit auf dem Herb; ob wir ein Räuslein war beschert, das nach der Speis Geruch ankam, und ich sür meine Speis Geruch ankam, ob ich gleich auch bisweit umbsichwärm.

<sup>)</sup> b. h. die Baldthiere bie in bem Saus mobnten.

Der hund fagt 'ich bleib an ber Thur, au fchauen wer wanbert bafür; wenn ich ein Baflein fo ermifc. ich bring es ber Ragen zu Tifch." Die Bans faat 'ich bleib binter ber Thur. fo friech ich, wenn ich will, herfür und fuch mein Futter in bem Gras; ich folaf auch leifer benn ein Sas, und halt mit großen Sorgen Wacht, es sei bei Tag ober bei Racht." Der Sahn fagt 'für des Fuchfes Bift auf bem Balten mein Schlafftatt ift, ba mich boch niemand muffig findt, ich ruf bie Stund aus und bie Binb. ich melb auch alle frembe Baft: jeber vermalt bas fein aufe beit."

Indes erholten fich die Thier die fonft für Schreden ftorben ichier. da fie aus ihrem Daus entsprungen. Die Alten fuchten ibre Jungen. ber Mann bas Weib, bas Weib ben Rann bis einer zu bem anbern fam. da bielten fie Rath ingemein was boch bas Bofaunen mocht feun, bas Kelbaefchrei und graufam Brangen, bamit ber bausfturm mar angangen : ob Befpenft ober Mannthier fommen, wiber fie ben Rrieg vorgenommen. Es gieng zwar, wie man fagt, por Jahren, und fie nun mußten auch erfahren. wenn ein Schrecken tommt unverfebens. fo gilt es fliebens und nicht flebens. Benn ein Schreden befallt bie Beibe, fo fleugt Muth, Berg, Mann aus bem Folbe : wie muthia er suvor auch war. fo ift er benn verzaget gar. Dennoch war es im gangen gambe

ihnen nachzusagen eine Schande, baß sie warn großmächtige herrn, Leun, Leoparben, Wolf und Bare, wußten nicht wer sie heimgesocht, aus ihrer Wohnung ausgepocht.

Und ward für rathfam angefeben, ber Bolf follt bei Racht fcbleichen geben, ins Saus horchen, grundlich erfahren mas ihre Reind für Leute maren, weil er gewandert wie ein Bund und berhalben viel fprechen funnt. Als er aber fam am Morgen wieder und fich fur Schreden leget nieber, famen fie all ju ihm angeben und häufig um ihn herumb fleben, fragten wie er bie Sach geworben? Er fprach 'ich war beinah geftorben, fo freundlich ward ich ba empfangen; jur Ungeit mar ich ausgegangen. Sie fpielten aber alfo mit mir, baß ich nun glaub es fint Mannthier, ober ja Feldteufel mit unter; mir widerfuhr nie größer Bunber. 3d fam dabin umb Mitternacht, ba jeder schlief und niemand macht, allein der hund lag für bem Thor redte feine Dhren boch empor und bellt als wollt er thorigt werben : fiel mich an mit rauchen Bebarben, bag ibm mein Saar beflebt im Dunde, und ich befam am Sale ein Bunde. 3ch that aber wie ich fonft pflag, wenn ich beim Sund gefangen lag, . und ftellt mich nicht gur Wegenwehr, gebacht, beinthalb fomm ich nicht ber, und fprang bamit jur Ruch binein, vermeint bafelbft ficher zu feyn.

Der Ruchenjung aber lag auf bem Berb und blieb für mir gar unverfährt, wollt Reur und Licht anblafen rafch, und blies mir ine Geficht die Afch, folug mir bie Ragel in bie Mugen, mufch mir bas Saupt mit folder Laugen bağ mir bas feben fcbier vergieng und ich irr ju friechen anfleng: fam in ben Stall, eilet gur Bfort, ber Stallbruber ermachet fort, bub an ju fchnauben und ju blafen, als hatt er eines Leuen Rafen : faßt mich mit ber Babel gewiß, gab mir bamit einen icharfen Rig und warf mich bin ine Jungenlager, ba fam ich erft jum bofen Schwager. Der plumper, tolpfcher, lofer Fifcher, ber grobianfcher Stiefelwifcher in bem blinden garmen unfug ju mir mit ber Rragburft einschlug, eben als wenns ein Brietschholz mar: er traf gewis und leiber ichmer, baß ich jum Stallfnecht fiel bernieber, ber faßt mich mit ber Babel wieder und warf mich über fich herunter; baf ich leben blieb, hat mich Bunber. 3ch lag ba mehr benn halber tobt, bat um Gnad, flaget meine Roth, aber fie ließen mir feine Rub, traten mit Füßen auf mich au. bis ich julest mich noch erholt und nach bem Thor hinlaufen wollt. Da mar ber ein Bachter erwacht, rief vom Goller mit aller Dacht 'wacht auf! wacht auf! wacht auf! wacht auf!' 3ch gebacht 'lauf, o mein Rerle, lauf.' ber Bofauner blies auch und fprach 'eilt binten nach, eilt all hernach!'

Als ich aber die Thur einnahm, sitt der Reisschmid hinter der Thur greift mit der glühenden Jang herste in meinen Schwarz, daß er gleich zischt. Da ich nun mein ich set entwischt, saßt unde noch der Hund dei dem Ohr, das ich lieber denns Haupt verlor; hätt er den Darm erhascht gewis, den mir die Strohgabel ausriß, ich hätte da müssen auf der Straßen beim Eingeweid mein Leben lassen. Ich weise dawicht, der wird folgen der helte Haufen, wie dich verflund allbie ermorden, wie ich verflund aus ihren Worten.

Die Reb bracht allen folch ein Schreden daß jeder lief fich zu verfteden und die Hausleut ohn Anfprach beinander hatten gut Gemach.

Mus ben wilben Balbthieren find in unferm Marchen Rauber geworben. Jenes ift wohl urfprunglicher, ba in bem lateinifden Reinhart Fuchs (Isengrimus 529 folg.) eine Rabel vortommt, wonach Biege, Bod, Ruds, Birich, Sabn und Bans reifen, fich in einem Balobaus aufhalten und ben bagu tommenden Bolf anführen, wie es auch in einem Marchen ber Siebenburger Sachien erzählt wird (bei Baltrich Rr. 4), womit Rr. 41 naher verwandt ift. Uberhaupt ift zu merten bag bier bie ftarfern, wilben, machtigen getaufcht werben (wie in Rr. 102), Bwerge Die Riefen überliften. Bollftenbiger weit Rollenhagen als auch ber Dos und Die Bans bei ihm auftreten, und besondere ift bei letterer ber aute Bug ju merten, bag ihr Schnabel von bem Erfdrodenen für eine glubenbe Gifengange aebalten wirb. Gine ichwabifche Ergablung von bem Rauber und ben Sausthieren finbet fich bei Deier Rr. 3. Bergleiche gum Gangen Die Birthichaft bes Lumpengefindele (Dr. 10).

#### 28.

# Der fingende Anodien.

Bus Riederheffen, ebendaber, both aus verfchiebenen Orten, noch wei andere Ergalbeingen. Sie beben an wie bas Darden von bem Baffer bes Lebens (Dr. 97). Gin alter Ronig wird frant, will feine Krone weggeben und weiß nicht welchem von feinem brei (oder zwei) Sohnen. Endlich beschließt er daß fie bemjenigen gufallen foll, ber einen Baren mit einem golbenen Schlogchen (ober ein Bilbichwein) fangen fann. Der altefte zieht aus, bekommt ein Pferb, einen Ruchen und eine Glasche Wein mit auf ben Weg. bem Bald fitt ein Dannlein unter einem Baum, fragt freundlich 'wobinaus?' und bittet um ein Studden Ruchen. Der Ronigsfohn antwortet voll Dochmuth, gibt ihm nichts und wird nun von bem Mannlein vermunicht, daß er ben Baren umfondt fuchen foll. tebet alfo unverrichteter Sache wieder beim. Der zweite wird ausgefdidt; es geht nicht beffer. Run fommt an ben Jungften, ben Dummling, Die Reibe, er wird ausgelacht und erhalt fatt bee Pferbes einen Stod. fatt bes Ruchens Brot, fatt bes Beins Baffer. In bem Balb rebet auch ihn bas Mannlein an, er antwortet freundlich und theilt feine Speife mit ihm. Da gibt ihm bas Rannlein ein Seil, womit er ben Baren auch fangt und ibn heimführt. Die andere Ergahlung fagt furg ber zweite Gobn babe bas Bildichwoin erlegt. Der altefte Bruber fieht ibn tommen, gebi ihm enigegen und ermordet ihn; bas übrige ftimmt überein. vierte Erzählung bei Colehorn Dr. 71. Gine fünfte aus der Schweis theilt Badernagel in Saupte Beitfdrift 3, 35, 36 mit. Anabe und ein Datchen werben ineben Balb gefchictt eine Blume gu fuchen; wer fie findet, foll bas Ronigreich baben. Das Madchen finbet fie und feblaft ein. Der Bruber fommt beran, tobtet bas fiblafende, bedeckt ce mit Erde und geht fort. Ein hirtenknabe findet bernach ein Anochlein, macht eine Flote baraus, und bas Anochlein fangt an ju fingen und berichtet wie alles gefcheben ift. Eine fechfte bei Dullenhof Dr. 49.

In einem abifchottifchen Lieb kommt dieselbe Sage vor, aus bem Bruftbein ber erfäuften Schwefter macht ein harfner eine harfe, die



von selbst zu spielen anfängt und Beh über die schuldige Schwester ruft (Scott Minstrelsy 2, 187—162). In dem fardischen Lied über benselben Gegenstand kommt auch noch der Zug vor, daß die Saiten der Harfe aus den haaren der Erschlagenen gemacht werden; f. schwedische Boltslieder von Gepter und Afzelius 1, 86. Bolnisch bei Lewestam S. 105. Bei h. Reus in den ehstnischen Boltssliedern S. 36. In einem serbischen Rächen bei Buck Ar. 39 verzählt ein hollunderrohr als Flote das Geheimnis. Auch die Betschuas nas in Sudafrika haben ein ahntiches Nächen.

#### 29.

# Der Teufel mit den drei goldenen gaaren.

Aus Bwehrn, eine andere Ergablung aus ben Daingegenten ftimmt im Bangen überein, ift aber viel unvollftanbiger, es werben bloß brei Febern vom Bogel Phonix gesucht, wie ber Teufel heißt. Gine britte, wieder aus Niederheffen, enthalt einen Theil bes Darchens und leitet es folgender Beftalt ein, eine Ronigstochter fieht einen Bolghader unter ihrem Wenfter arbeiten und verliebt fich feiner Schonheit wegen in ihn. Es ift Gefet, bag wer brei golbene Saare vom Ropf bes Teufels bringt, ihr Gemahl werben foll. Schon viele Ronigefohne haben bas Abenteuer vergeblich unternommen, nun magt es ber Bolghader aus Liebe ju ihr. Die Beise ber Ents widelung ift nicht verichieden, in ben zwei erften vorgelegten Fragen ift eine geringe Abweichung, warum ein Marftbrunnen vertrodnet fei, warum ein Feigenbaum nicht mehr grune. Als er bie Antwort bringt, fo erhalt er jur Belohnung außer Gold auch zwei Regimenter Fugvolf, womit er ben alten Ronig bewegt fein Bort zu halten. Berichieden aber boch verwandt in bas Schweizermarchen vom Bogel Breif (unten Rr. 168). Bufding (Boltsmarchen Rr. 59) theilt auch eine munbliche Uberlieferung mit, Die Bedingungen bei ber Auflofung bes Baubere find fehr angehauft, und bas Bange fcheint vorfätlich und nach frangofischer Weife erweitert. In Bolfe Sausmarchen S. 184 bie funf Fragen. Bei Deier Rr. 73 und 79. Bei Broble Darchen fur Die Jugend Dr. 8. Bei Bingerle G. 69 bie Drachenfebern. Gin icones ichwebifches Rarchen in ben Boltsfagen bei Afgelius (2, 161 - 167). Gin norwegifches bei

Asbjörnsen Rr. 5, ein wendisches bei haupt und Schmaler Rr. 17, ein ungarisches bei Dailath Dr. 8 Die Bruber. Dan vergleiche eine mongolische Erzählung im Geffer Chan G. 142 folg. Berwandt mit bem Gingang bes Darchens ift eine alte Sage vom Raifer Beinrich III. (f. beutsche Sagen 2, Dr. 480. Gefta Romanor. f. unten Rr. 2). Der lette Theil, wo bem Teufel bie Fragen vorgelegt werden, hat Abnlichteit mit einem ital. Darden im Bentamerone (4, 3). Merts wurdig ift eine hierher gehörige Ergablung bei Saro Gr. im achten Buch, Thortill gelangt nach Utgard, bas gleich ber Bolle befchries ben wird. Er reißt bort bem Utgarbelofe eine feiner langen Saare aus, bas wie im Reuer leuchtet. Dan vergleiche barüber B. E. Duller über Saro S. 141 folg., ber annimmt bag erft nach Ginführung bes Chriftenthums biefe Reife Thorfills fei gebichtet worben. Der Aberglauben von ber Gludebaut (pileus naturalis bei Lampridius) ift auch in Island einheimifch, ein Beift foll barin wohnen, der durche gange Leben bas Rind begleite, baher bie Glude: baut forgfältig bewahrt und verftect wirb. In Belgien nennt man fie ben Belm, und nach ber rothen ober bleichen und fcmarglichen Karbe foliest man auf bas gutunftige Glud (Del Rio disquisitt. magicae 4, 2. 9. 7); vergl. Ebba Samunbar 2, 653 Anmerf. Des Teufels Mutter ober Großmutter ift in ber beutschen Dytholos gie die Rebe. Sie ift hier gutmuthig und fieht bem Bedrangten bei, wie in bem englischen Darchen von Jad und bem Bohnenftengel. Auch die Töchter ber Riefen zeigen fich bem Frembling geneigt.

30.

# Läuschen und Slöhchen.

Aus Caffel. Nahert fich ber Form nach bem Kinderliede 'Es schickt der herr ben Jokel aus, er soll ben hafer schneiden' u. f. w. Bergt. bei Ruhn und Schwarz Nr. 16 und Halliwell Nusery rhymes.

31.

# Das Mädchen ohne Hände.

Rach zwei im Ganzen übereinkommenden und fich erganzenden Erzählungen aus heffen. Die eine aus Bwehrn hat ben Gingang

nicht, sondenn fingt nun ein Bater habe feine eigene Sochter: jun Fran begehrt, und ale tiefe fich geweigert, ihr Sande (und Brufte) abfemeiben und ein weißes Demb authun laffen, barauf fie in bie Wels fortgejagt. In ben meitern Befchichte bingegen, bie nach ihr faft gent entable ift, übertrifft fie bie andere an immerer Bollfianbigfeit, nur ift aus biefer beibehalten ban ber Teufel Die Briefe vortaufche während hier die alte Königin es thut, von Anfang, gegen ihre Schwiegertochter bos geffinnt. Dort find noch eigenthumliche Buge. baf bas Dabchen, ch fie ber Ronig beirathet, eine zeitlang bie Subner an feinem Sofe butet, und bag bernach, ale fie mit bem Rind auf bem Ruden in ben wilden Balb verftogen ift, ein alter Mann fie beift die abgeftumpften Arme breimal um einen Baum fchlingen; mabrent fie (und bie Brufte) burch Gottes Onade bier von felbft wieder wachfen. Much faat er ihr bag fie bas Sons, im welchem fie wohnen foll, nur bem öffnen burfe, ber breimal um Getteswillen barum bitte; was hennach ber Ronig, ale er bavor fommt, thum muß, eh er eingelaffen wird. Gine britte Ergablung aus bem Baberbornifchen ftimmt im Gangen mit ber aus 3mobrn. Statt eines Engels leitet ein vom Simmel berabfommenbes Lichtlein bas arme Mabchen. 346 es im Bald mit ben abgehauenen Sanden umbregeht, fieht es ein blindes Mauschen, bas ben Ropf in ein vorbeirinnendes Baffer halt und baburd wieder febend mirb: ba balt bas Mabchen unter Beten und Beinen Die Arme ine Boffer, und es machfen ibm bie Sande wieden. Gine vierte Erzählung aus bem Reflenburgifden enthalt eine andere Geftaltung ber Sage. Dann hat eine Tochter noch im Rinbesalter, Die betet immer Tag und Racht. Da wird er bos und verbietet es ihr, aber fie betet immer fort, ba fchneibet er ihr endlich bie Bunge aus, aber fie betet in Gebanten und ichlagt bas Rreug bagu. Da wird ber Dann noch gorniger und haut ihr bie rechte Band ab, aber fie fcblagt mit ber linfen bas Kreuz. Da baut er ihr ben Arm bis an ten Ellenbogen Run fpricht ein Mann ju ihr 'geh fort, fonft haut bir bein Bater auch noch ben linten Arm ab'. Da war fie erft fieben Jahr alt, und gieng fort und immer fort, bis fie Abende vor ein großes Saus tam, por bem ftant ein Jager. Sie gab ibm zu verftehen bag fle hunger batte und er fle aufnehmen mochte. Der Jager batte es gerne gethan, er wußte aber nicht we er fie binbringen follte, enblich brachte er fie in ben Sunteftall, wo bie wei Lieblingehunde bes

veichen Grafen ingen, bei bem er biente. In bem Stillen Web file awei Sabre lang und ag und trant mit den Sunden. Run merfte ber Graf baß feine Sunde fo mager murben und fragte ben Jager um bie Urfache: ba geftanb er baß er ein Rabden aufgenommen habe. bas mit ben hunden bas Effen und Trinfen theile. Sprach ber Graf er folle es vor ihn bringen, aber bas Dabchen wollte nicht: ba gieng er felbft binab in ben Stall und fah es und fprach 'es foll ju mir ins Schlof, ich will es ergieben'. Da war es neun Jahr alt. Es trug fich zu , baß, alet es einmal vor ber Thure ftanb, ein armer greifer Dann baber tam und um eine milbe Gabe bat. ihm etwas, ba fprach er 'bu follft beine Bunge und beinen Arm wieber haben', und gab ihm einen Stab und fagte 'nimm biefen Stab und geh gerade fort, er wird bich vor Bofem fcugen und bir ben Beg zeigen'. Da nahm es ben Stab und gieng fort ein pagr Jahre lang. We gelanate zu einem Boffer und trant barque . Da fam feine Bunge gefchwommen und muche feft in bem Munbe : es hielt ben abgebauenen Siumpf ine Baffer, ba fam ber Arm und wuchs fest und banoch auch Sand. Run nahm es ben Stab und gieng wieber mirad jum Grafen, aber es mar fo icon geworden bag er es nicht mehr erfannte. Da gab es fich ju ertennen, und fie wurden Cheleute. Dan fieht bag bas Rarchen die volfemäßige Quelle ift, woraus die im Mittelalter fo befannten Dichtungen von Dai und Beaffor, ber iconen Belena u. a. entiprungen find. Siergu ftimme noch befondere bas Bruchftud einer vierten beffifden Erzählung, wonach bie Ronigin mit zwei Rinbern verftoffen wird und ihr zwei Finger abgeschnitten werben, welche die Rinder bei fich tragen. Die Rinber werben ihr von Thieren geraubt und bienen als Ruchenjungen, Die Mutter als Bafchfrau. Dierher gebort ein Darchen aus Deran bei Ringerle G. 124, baran bas Darchen von ben zwei Brubern (Rr. 60) gefnupft ift. Bei Broble Rinbermarchen Rr. 36. 3m Bentamerone la Penta manomozza (3, 2). Berwandt find zwei ferbifche Darden bei But Dr. 27 und 33, wahricheinlich auch ein finnifches bei Rubbed (1, 140); f. Schiefner 600. 616. Gine altbentiche Erzählung enthält Die Sage von einem Ronig, ber eine Frat haben will, die feiner Tochter gleiche. Der Pabft erlaubt ihm bie Lochter, Die fich weigert und in ein gaf ausgefest wird (pfalg. banbichrift 336. Bl. 276-286). Wie bas Dabden fich mit feinen Theanen rein wafcht, fo thut in einem fcmebifchen Lieb (Geber 3,

A. Am sen kaling

37. 38) die Mutter, die aus dem Grab kommt, an ihren Kindern,

hon tvälla dem så snöhvit alt uti ögnatår.

#### 32.

### Der gescheidte gans.

Aus ben Maingegenden. Eine abnliche Geschichte fieht in Freis Gartengesellschaft (1557) Cap. 1 und, der Sache nach überzeinstimmend nur mit andern Borten, in Kirchhofs Bendunmuth (1565) 1, Nr. 81. Wir theilen fie aus jenem Buche mit.

Im Geslinger Thal, da wohnt eine fehr reiche Bittfrau, Die bat einen einigen Gobn, ber mar eines groben und tollen Berftandnie: er war auch ber allernarrifchite Menich unter allen Ginwohnern besselbigen Thale. Derselbige Wedt fabe auf eine Beit ju Sarbruden eines wohlgeachten berrlichen Manns Tochter, Die eine fcone wohlgestalte verftanbige Jungfrau mar. Der Rarr ward ihr gleich hold und lag ber Mutter an daß fie ihm biefelbige zu einer Frauen Schaffen wollte, wo nicht, fo wollte er Dfen und Renfter einfolagen und alle Stiegen im Saus abbrechen. Die Mutter wußt und fabe mobl ibres narrifden Cobne Ropf und fürcht, wenn fie ihn gleichwohl um bie Jungfrau werben liege und ihm ein groß But bagu gebe, fo mar er boch ein fo ungehobelter Efel bag nichts mit ibm auszurichten ober verfeben mare. Biemobl aber ber Junas frauen Eltern berrliche Leute und von gutem Befchlecht, fo waren fie boch alfo gar arm, baß fle Armuth balber bie Tochter ihrem Stanbe nach nit mußten zu verforgen, berohalben biefe Berbung befto leichter Statt gewann. Die Mutter furchte nun auch, Dieweil ibr Cobn alfo ein großer ungeschickter Bos mare, baß ihn vielleicht die Jungfrau nit wollen haben, gab ibm barum allerband Lebren, bamit er fich bei ber Braut fein höflich guthun und burtig machen fonnte. Und ale ber Rlot erftlich mit ber Jungfrau rebt, ba ichanft fie ibm ein hub'd paar Sanbidus aus weichem Corbuanleber gemacht. Lawel that fie an , jog beim; fo fommt ein großer Regen, er bebielt bie Sandidube an: galt gleich, ob fie naß murben ober nit. Bie The Warry

er aber einen Stea will gan, fo gliticht er aus und fallt ins Baffer und Moor. Er fommt beim, war wohl befubelt, bie Sandicube waren eitel Rleifch : flagte ber Mutter, Die aut alt Mutter ichalt ibn und fagte er follte ine Raggiletlin (Schnupftuch) gewidelt und in Bufen geftoßen haben. Balb barnach zeucht ber gut Loffel wieber gu ber Jungfrauen; fie fragt nach ben Banbichuhen, er fagt ihr wie es ihm mit gegangen ware. Sie lacht und merft bas erft Stud feiner Beisheit und ichentt ibm ein Sabicht. Er nahm ibn, gieng beim und gebacht an der Mutter Rebe, murgt ben Sabicht, widelt ibn in fein Brufttuch und fließ ihn in den Bufen. 'Ram heim, wollt ben bubichen Bogel ber Mutter zeigen, jog ihn aus bem Bufen. Dutter fahrt ihm wieder über ben Ramm, fagt, er follte ihn fein auf ter Sand getragen haben. Bum brittenmal tommt Jodel wieber zu ber Jungfrau, fie fragt wie es um ben Sabicht ftanbe, er fagt ibr wie es ihm mit gegangen. Sie gedacht 'er ift ein lebenbis ger Rarr', fab wohl bag ibm nichte fauberliche noch berrliche gebubrte, und fcbenfte ihm ein Egge, Die er brauchen follt, wenn er gefat batte. Er nabm ber Rutter Bort lau Bergen, und trug fie auf ben Sanben empor, wie ein anderer Loffelbis beim. Die Mutter mar gar übel gufrieten, fprach, er follt fle an ein Bferd gebunden haben und beim gefchteift. Leglich fabe bie Jungfrau bag Chrifam und Tauf an ihm verloren mar, benn es war weber Bernunft noch Beisheit in ihm, mußt nit, wie fie bes Narren lebig werben follt, gab ihm baber ein groß Stud Spects, und fließ es ihm in ben Bufen; er wars moil gufrieben. Er wollt beim und furcht er wurde im Bufen verl eren, und bande einem Rog an ben Schwang, faß barauf und ritt beim : ba liefen bie Sunbe hinten nach und riffen ben Sped bem Bierd vom Schwanz und fragen ihn. heim, ber Spect mar aut hinmeg. hintennach fabe bie Mutter ihres Sohns Weisheit, furcht die Beirath wurd nit vor fich geben, fuhr zu ber Jungfrau Gliern, begehrt ben Zag ber Beredung gu wiffen mit ihrem Cohn, und wie fie hinmeg will, befiehlt fie ihm ernftlich bag er wohl Saushalt und fein groß Wefen mach, benn fie bab eine Bans über Giern figen. Als nun die Mutter aus bem Baus war, fo zeuch ber Gobn fein in ben Reller, fauft fich voller Beine und vertiert ben Bapfen jum Rag: wie er ben fucht, fo lauft ber Bein alle in ten Reller. Der gut Better nimmt einen Sad mit Debl unt foutt' is in ten Bein, bag es bie Mutter nit fabe, wenn

fe femant. Demnach lauft er auf bin ine Baus und bat ein wilbs Bebracht: fo fite bie Gans ta und brutett, Die erfcheidt and fchveit anga! aaga! Den Rarren fommt ein Frucht an bub meint bie Gons bat gesagt 'och wills fagen', und ffrat fie fdwatt mie er im Reller Saus gehalten : nahm bie Bant und bieb ihr ben Roof ab. Run furtht er mo bie Gier auch verburben, fo war er in taufent Laften . bedacht fich und wollt bie Gier ausbruten . meint boch to wird fich nit mohl fdiden, bieweil er nit voll Webern mire, wie bie Bebacht fich balb, zeucht fich gang aus und fchmiert ben Beib guring mit Sonig, ben hatt bie Mutter erft neutich gemacht, und " foutt barnach ein Bett aus und malgert fon affenthalb in ben Febern, daß er fabe wie ein Sanfbun, und fent fich nifo über bie Banseier und war gar ftill , bag er jumgen Gans nit erfcbredt. Wie Sanswurft alfo brutet, fo fommt bie Butter und flopft an bie Thus Der Lawel fitt über ben Giern und will beine Antwort geben, we Stapft noch mehr, fo febreit er anga! gaga! und meint bieweil er junge Gans (ober Rarren) brutelt, fo fonnt er auch feine andre Sprach. Bulest braut ihm Die Munter fo febr bag er aus bem Reft troch und ihr aufthat. Att fie ihn fabe, ba meint fie es war ber lebenbige Leufel, fragt mus bas mare, er fagt ihr alle Ding nach ber Dronung. Der Mutter wars angft mit bem Doppelnarren, bann bie Braut follt balb nachfolgen, imb fagt gu ihm fie wolles ihm gern verzeihen, er follt fich nur jest guchtig butten, benn bie Braut fame, bag er fe fein freundlich empfahen und gruben follte und die Augen alfo höflich und fleifig in fie merfen. Der Rarr fagt ja, er wollte alles thun, wifcht bie Rebern ab, und that fich wieder an, geht in ben Stall und fticht ben Schafen allen bie Augen aus, ftoft fie in Bufen. Sobald bie Braut fommt, fo geht er ihr entgraen, wirft ihr bie Augen alle, foviel er bat, ins Angeficht, meint, es muffe alfo fein. Die aut Jungfran ichamet fich bag er fle alfo beidmust und vermuft hat, fah bes Rarren Grobbeit, bag er gu allen Dingen verberbt mar, jog wieder beim, fagt ihm ab. Alfo blieb er ein Marr nach wie por und beutelt junge Gans noch auf biefen Tag aus. 3ch beforg aber, wenn fie ausfchliefen werben, fo follten es wohl junge Rarren fein. Gott bebut uns.

Die klugen Thaten bes gescheibten Gans werben balb in biefer, balb in jener Ordnung und Bendung, vermehrt und vermindert ergiblt. Mit einigen Aleveichungen nach einer mundlichen lieberiteferung and Rieberfchien in Bolfs Beitichrift &, 36. Betrouwer find die Datuchen von der Augen Effe (Rr. 34) und bem Entites lieschen (Rr. 59), worin getabe der von Geel erzählte Schwank, ben verschütteten Bein mit Rehl aufzutrodnen, vorskommt. Zu vergleichen ist das Großmutterchen bei Bogl S. 93, ein Tiroler Märchen bei Zingerke S. 10 und ein schwäbisches bei Reier Rr. 52. Das Ausbrüten der Kälber bei hans Sachs (2. 4, 138 Rempt. Ausg.) gehört gleichkalts hierher. Ferner wird von einer Ziege erzählt, die hans ins Bett legt u. dergl. Bebelif facetiae (Amst. 1651) 47—49. Ein Kinderkied (Dichtungen aus der Kinderwelt. Hamburg 1815) bezieht sich auf unsere Sage und weiß neue Streiche,

Sanfel am Bach macht lauter gute Sach; hats Sauschen verbrennt, hat Lumpen brum gehängt! (um fie zu trocknen) hat Fischlein gefangen, hat die Schuppen heim bracht (bas andere wegges worfen).

Sanfel und Gretel zwei luftige Leut, Sanfel ift narrifc, Gretel nicht gefcheit.

Das Marchen 'vom albern und fauten Seinzen', beffen Rollens hagen in der Borrede jum Froschmeuseler gebentt, findet fich bei hans Sachs (2, 4, 85° — 86 d). Der faute heinz macht hund und Rate nach. Bei Epering (2, 116) 'der alberne heinz'. "Den faulen Lenz' erwähnt der Magdetröfter (1663) S. 92.

33.

# Die drei Sprachen.

Aus Oberwallis, von Sans Touffer aus Bifv erzählt. Unter bem Pabst ift vielleicht Gilvefter U. (Gerbert) gemeint, von bem Vincent. Bellov. (Spec. hist. 24, 98) fagt ibi (zu Gevilla) didicit et cantus avium et volatus mysterium. Aber wach von ber Bahl Inno-

ceng III. (im 3. 1198) wird ergählt brei Tauben feien in ber Kirche umber geflogen und gulett babe fich eine weiße zu seiner rechten gefett; f. Raumer Hohenstaufen 3, 74.

#### 34.

# Die kluge Else.

Aus Zwehrn. Eine andere Erzählung von Hansens Erine, ebenfalls aus heffen, fangt gleich damit an, daß die faule Trine fragt 'was thu ich, es ich, ober schlaf ich, ober arbeit ich?'. hans findet sie in der Kammer schlafend und schneidet ihr den Rod bis zu den Knien ab: fle wird dann, als sie auswacht, an sich selbst irre. Hierzu ist eine Stelle in Joh. Bomarius sächs. Chronik (1888) S. 14 zu bemerken, 'welche Magd oder Weib in Unzucht begriffen ward, der schnitt man die Kleider unter dem Gutel ab, geiselte sie und verweisete sie von den Leuten.' Im Sanzen hat die kluge Else Berwandtschaft mit dem Catherlieschen (Rr. 59) und in einem Studt Übereinstimmung.

## 35.

# Der Schneider im Himmel.

Rach einer Erzählung in Freis Gartengefellschaft Rr. 61 und in Rirchhofs Benbunmuth 1, Nr. 230. Gine in Nebenbingen etwas abweichende in Bidrams Rollwagen (Frankf. 1590) S. 98 b und 99 b. Fischart im Flohhat (Dornavius 390) spielt auf bas Rachen an, nur ift danach blos vom heil. Petrus die Rede:

wie man von Sanct Beter faget, bet, als er herr Gott war ein Tag und Garn sah stehlen eine Magb, wurf er ihr gleich ein Stuhl zum Schopf, erwies also sein Beterskopf; bats solcher Gestalt er lange getrieben, es war kein Stuhl im himmel blieben. Bei hans Sachs (5. 3, 89 Rempt. Ausg.) der Schneider mit dem Panier. Das Märchen dauert aber noch immer im Bolf, und Röfer erwähnt es in seinen vermischten Schriften 2, 332 u. 2. 235. Jan im himmel in Bolfs deutschen Sagen und Märchen Ar. 16. Eine schwäbische Erzählung bei Ernft Meier Ar. 35. Der Stuhl des herrn, von dem man die ganze Welt überschaut, erinnert merkwürdig an Odins Sis, Namens hibsciälf, von dem er alles sah, was auf Erden vorgieng, und auf den sich zuweilen andere sesten, wie namentlich die Edda von Freyr erzählt. Daß sich der Schneider eigentlich in feindlicher Gestinnung in den himmel eindrängt, ift in Wolf Zeitschrift für deutsche Mythologie 2, 2 gezeigt.

der na den himel hat irkorn der geiselet uns bi unser habe, ich fürhte sere und wird im zorn, den flegel wirft er uns her abe.

Altmeiftergefangb. 3 .

36.

# Tischendeckbich, Goldesel und Knüppel aus dem Sack.

Aus Beffen. Gine andere Erzählung ebenbaber leitet folgen= bergestalt ein, ein Schneiber hatte brei Gobne, Die fchidte er nach: einander in die Welt, fie follten fich umfeben und was rechtschaffenes lernen. Damit fie nicht leer ausgiengen, befam jeder einen Pfannfuchen und einen Geller mit auf ben Beg. Der altefte jog querft aus, tam ju einem Berrlein, bas zwar in einer Rufichale wohnte, aber gewaltig reich mar. Der Schneiber foll ihm fur eine gute Belohnung feine Berbe am Berge huten und weiben; nur burfe er, fprach es, nicht in ein Saus geben, bas am Fufe bes Berge ftebe und woraus luftige Tangmufif erschalle. Der Schneider hutet eine zeitlang bie Berbe ordentlich, lagt fich aber boch am Ende verführen in bas verbotene Saus ju geben. Run ichictt ihn ber Berr fort, gibt ihm aber, weil er fonft fich gut gehalten, ein Tifchchenbectbich. Damit macht er fich beim, es wird ihm aber unterwege vertaufcht; er hat alfo feinen Bfanntuchen verzehrt und feinen Beller ausgegeben Rinbermarden III.

2

und beingt nur ein unnützes Alfchen mit. Der zweite Sofen wich nun ausgefchicht, tommt zu bemfelben Berrlein, bat ein gleiches Schich fal, wie fein Bruber und ftatt bes echten bringt er einen falfchen Bolbefel mit. Dagegen ber britte Sohn balt fich bei bem Dannlein bas gange Sahr hindurch, wie diefes verlangt hat, und ba er fich bie Dhren mit Baumwolle verftopft, ift ihm bas Saus mit ber Dufff nicht gefährlich geworben. Er befommt beim Abidieb einen Rnups vetausbemfact, bamit verschafft er feinen Brubern Die verlorenen Bunderbinge wieder, und fie leben nun mit ihrem Bater vergnügt, ber fich freut, feine brei Beller an feinen Gobnen nicht verschwenbet In Linas Darchenbuch von Albr. Lub. Grimm Rr. 4 ber Rnuppel aus bem Sade. Bu vergleichen find Die Darchen aus Meran bei Bingerle G. 84 und 185, auch ein fcmabifches bei Deier Dr. 22. Danifd bei Etlar S. 150. Norwegifd bei Asbjörnfen S. 43. Riederlandisch in ber Wodana Rr. 5. Ungariich bei Stier S. 79. Bolnifch bei Levestam S. 103. Balachifch bei Schott Rr. 20. Sierber gehört auch ein Marchen aus bem Billerthal bei Bingerle S. 56. bem bas irifde von ber Rlafche (Elfenmarchen Dr. 9) entspricht wie bas ruffifche von bem fanften Dann und ber gantifchen Frau bei Dietrich Mr. 8. Bermandt ift bas Marchen von bem Rangen , butlein und bornlein (Dr. 54).

#### 37.

#### Danmesdick.

Aus Muhlheim am Rhein. Gehört in den Fahelfreis von des Schneiders Daumerling Wanderschaft (Rr. 45); vergl. die dortigen Anmerkungen. Slavonisch bei Bogl Rr. 6. Romanisch aus der Bukowina in Wolfs Zeitschrift für deutsche Mythologie 1, 48. Albbanefisch bei hahn 2, S. 168. 169.

#### 38.

# Die Srau Süchsin.

Bird vielfach in Geffen und in ben Maingegenden ergablt. Bir theilen bier die zwei bedeutenoften Abweichungen mit, Die andern Berschiebenheiten laufen bahin aus, baf ber alte Fuchs wirklich ober nur scheintobt ift (wie im altfranzof. Gedicht), und baß entweder blos Fuchse oder auch andere Thiere kommen und um die Wittwe freien. Im letten Fall sind ihre Fragen mannigsaltiger, wie sieht der Freier aus? bat er auch ein roth Rappchen auf? "Ach nein, ein weiß Kappchen," denn es war der Wolf. "hat er ein roth Camisolichen an?" 'Nein, ein gelbes," denn es war der Löwe. Die Anrede an die Rape im Eingang hat auch mancherlei Berschiedenheiten,

'Frau Rige, Frau Rage, fcon Feuerchen hatfe, fcon Fleifchchen bratfe, was macht die Frau Fuchs?

Dom auch,

'Bas macht fie da, mein Ränchen?' 'Sige ta, warm mir bas Länchen.'

Dernach,

Da lief das kleine Rapelein mit feinem krummen Schwänzelein die Treppe hoch hinauf. 'Frau Füchfin, ift fich drunten ein schönes Thier! gestaltet wie ein schöner Girsch vor mir.'

'Ach nein' antwortet die Frau Fuchfin und halt dem alten herrn eine Lobrede, worin fie feine mancherlei Tugenden erwähnt; jenachdem die verschiedenen Thiere beschaffen find, wird immer etwas
anderes am Fuchs gefost.

39.

# Die Wichtelmänner.

Alle drei aus heffen. Bon dem dritten Marchen eine holftein. Erzähle tung bei Müllenhoff S. 313, eine litauifche bei Schleicher S. 106. 106. Ju dem Bers in der dritten Erzählung ist zu merten daß nach Dähnerts plattd. Wörterbuch (S. 556) von fehr alten Dingen gesagt wird 'old as de Bremer Bold'. Schütze im holst. Idlot. 3, 173. 373 hat 'so oold as de Bremer Woold.' Bei Nülkenhoff,

ik bün so olt
as Bernholt (Brennholz)
in den Wolt.

Bei ben fiebenburg. Sachsen 'alt wie ber Rokelfluß'; s. Haltrich S. 72. Bei den Ungarn 'alt wie der ungrische Wald' nach Weinshold; s. beutsche Methologie S. 437. 438. Das dritte Marchen auch bei Colshorn S. 244 und in einem Bretagner Lieb Barzas-Breiz 1, 50; auch bei ben Danen in Thieles dan. Sagen 1, 49, wo ber Kleine sagt 'nu har jeg seet tre gang ung Stov paa Tils Soe'. In Tirol sagt er

"ich bin grad nett jest so viel Jahr schon alt als Rabeln hat die Tanne da im Bald."

Bonbun Boralberg. Bolfefagen G. 4.

Hierher gehort auch bas irische Elsenmarchen Nr. 6. Bu vergleichen sind die Sagen von dem fillen Bolk, den wohlwollenden Zwergen und gut gesinnten Kobolden im ersten Band unserer deutschen Sagen. Es ist ein eigener Zug, daß die fleinen Geister, wenn sie Keider erhalten haben, verschwinden. Ein Seemannlein will keine haben und verschwindet, als es sie erhält; s. Wone Anzeiger 1837, S. 175. Ein Fenggamanischi erhält ein rothes Röcklein, freut sich barüber und verschwindet; s. Bonbun S. 3. 4.

#### 40.

# Der Käuberbräutigam.

Rach zwei Erzählungen aus Niederheffen, in der einen wird ftatt der Erbsen und Linsen weniger gut Asche zum Zeichen auf den Weg gestreut. Eine dritte unvollständigere aus den Maingegenden: hier ift es eine Königstochter welcher der Brautigam den Weg durch Bander bezeichnet, die er an jeden Baum bindet. Als sie hinter dem Faß verstedt ift, bringen die Käuber ihre Grosmutter und hauen ihr den Finger ab. In den Märchen von Carol. Stahl die Müllersethichter (s. unten). Bei Neier Nr. 63. Bei Proble Märchen für de Zugend Nr. 33. Danisch bei Thiele 2, S. 12. 13. Ungarisch bei Streit S. 45.

#### 41.

## gerr Korbes.

Aus ben Maingegenden , boch auch in heffen haben wir es gebort; ber Bere lautete etwas andere,

> ber Bagen schnurrt, bas Mauschen pfeift, ber hahn ber schüttelt seinen Bart, bas Ding hat eine gute Art.

Bermandt ift bamit bas Lumpengefindel (Rr. 10)'.

#### 42.

# Der gerr Gevatter.

Bollftanbiger ale in ben fruheren Ausgaben nach einer Ergahs lung in bem Buchlein fur Die Jugend S. 173. 174.

### 43.

## Frau Trude.

Bine beffere und vollständigere Überlieferung ale in den früheren Ausgaben, dabei ift benutt ein Gedicht von Meier Tebby in dem Frauentaschenbuch 1823, S. 360.

#### 44.

#### Der Gevatter Tod.

Aus heffen, boch schließt hier die mundliche Erzählung damit, baß der Tob dem Arzt die hohle mit den Lebenslichtern zeigt und ihn warnt. Die Lift des Todes womit er seinen Bathen bestraft, ift genommen aus der Erzählung des Märchens in Schillings neuen Abendgenoffen 3, 145—296, der es aber gleichfalls aus heutiger Baltssage ges

icobuft bat. Das Alter bes Marchens beweift ein von Sans Sachs im Sahr 1883 gebichteter Deiftergefang, ber fich in einer Berliner banbidriftlichen Sammlung von Meiftergefangen (mss. german. Dr. 22 fol. Stud 19) befinbet; ber Schluß ift abweichenb. Reiftergefang von Seinrich Bolf im Jahre 1644 gebichtet in einer endern Sammlung (mas, german, Rr 24 fol. S. 496), wo erft ber Teufel, bann ber Tob ben Bauer abweift. Auch Jacob Aprer hat ein Faftnachtespiel (bas 6te im opus theatr.) vom 'Baur mit feim Bevatter Tob' baraus gemacht. Erft bietet fich Jefus bem Rindtaufvater an, wird aber von diefem nicht angenommen, weil er einen reich, ben anbern arm mache. Drauf naht fich ber Teufel, ben er gleichfalls ausschlagt, weil er vor bem Ramen bes herrn und bes beiligen Rreuges meglaufe (gerade wie ber h. Chriftoph, ale er fich einen Geren fucht). Der Teufel fchictt ihm gulett ben Tob auf ben Sale, ber alle Leute gleich behandelt, Diefer fteht Bevatter und verspricht ihn gum Argt gu machen, woraus ibm überreicher gobn entivringen merbe.

> bei allen Reanken findft du mich, und mich fieht man nicht bei ihn fein, bann du folkft mich sehen allein. wenn ich steh bei des Kranfen Kößen, so wird berselbe fterben mussen, alebann so nim dich sein nicht an, sichftu mich aber beim Ropfen stahn' u. s. w.

jum Schein der Arznei solle er nur zwei Apfelfern, in Brot gesteckt, eingeben. Dem Bauer gelingts damit, aber zulest holt der Tod feinen Gewatter felbft. Diefelbe Fabel, jedoch mit eigenthumlichen Abweichungen (worunter die beste, daß nicht der Bater, sondern das neugeborene Kind felbst die Doctorgabe empfängt, erzählt Bratosrius im Gluckstopf (1669) S. 147—149). Bei Broble Kinderm. Rr. 13. Rach einer Erzählung aus dem Odenwald in Bolfs Hausmarchen S. 365 überistet der Arzt den Tod.

Die Lichter woran das Leben gebunden wird, erinnern an Normagest und bie noch gangbare Redensart 'bas Lebenslicht, die Lebenslichte ausblafen'. Schon in einer griechtichen Mythe wird das Leben am ein brennendes Scheit verdunden; f. Gruber mytholog. Wonterbuch 3, 183. Überhaupt weift das Märchen auf tiefliegende Ibeen hin; vergl. Backernagel in haupts Zeitschrift 6, 280 folg.

Der Aob und ber Teufel sind die bbsen Gottheiten und beibe nur eine wie die holle die Unterwelt und das Todtenreich, daher im Märchen vom Schmied auch beibe nach einander auftreten. Aber der holls heißt wie der gute Gott, Bater und Tatka. Der Gevatter nicht biss Kater, sondern auch Pathe, Goth und Dod, oder Tod; das getaufte Kind ebenso Pathe und Gothel, daher die Berwechselung beider in der Sage; vergl. altd. Wälder 1, 104 Ann. Grammatisch find freilich die Wörter tot (mors) und tote (susceptor daptizati) genau unterschieden.

#### 45.

# Des Schneiders Daumerling Wanderschaft.

Rach Erzählungen aus ben Maingegenben, dem Heffischen und Paderbörnischen, die fich gegenseitig ergänzen; eine Fortsetung oder eigene Berbindung der einzelnen hierber gehörigen Sagen enthält das Märchen vom Daumsbick (Nr. 37). Bei Pröhle Kinderm. Nr. 30. Bei Bechstein S. 131. Der Däumling in den Näxenen der Garal. Stahl gehört auch in diesen Kreis (s. unten). In der Tadartischen Sammlung the life and adventures of Tom Thumb 3, 37—52 (s. unten). Ein dänisches Märchen verwandten Inhalts führt Nherup (Morstabsläsning S. 238. 239) an. Svend Tommling, ein Mensch nicht größer als ein Daume, der fich verheirathen will mit einer Frau drei Ehlen und drei Duartier hoch. Er sommt auf die Belt mit hut und Degen an der Seite, treibt den Pflug und wird von einem Gutebesther gefangen, der ihn in seiner Schnupftabackosse verwahrt; er hüpft heraus, fällt auf ein Fertel, und das wird sein Reitpferd.

Die Griechen hatten ahnliche Daumlingsfagen. Bon Philystas, einem Dichter aus Cos, wurde erzählt er habe Blei in den Sohslen getragen, um nicht vom Winde weggeweht zu werden: von Archeftratus, als er von den Feinden gefangen und auf eine Wage griegt werden, habe en nur fo viel als ein Obslus gewogen; vergl. Athendus 43, 77 bei Schweighäuser 4, 551. 552. Aelian Var. 9, 14. Auch die griech. Anthologie (2, 380, LXV. Jacobs Tempe 2, 7) liefert einen Beitrag.

Bloglich erhoben vom leifeften Sauch bes lifpelnden Beftwinds flieg jungft, leichter als Spreu, Marfos zum Ather hinauf. Und er hatte die Luft mit raufchender Gile durchfegelt, hatte der Spinne Geweb nicht ihm die Fuße verftrickt. Als er nun hier funf Tag und Nachte gehangen, ergriff er einen der Faben und flieg langfam zur Erde herab.

Noch andere hierher gehörige Sagen find folgende, einer war so dunnes Leibes daß er durch ein Nadelöhr springen konnte. Ein ansberer froch an einem in der Luft hangenden Spinnegeweb behend hinauf und tangte fünftlich darauf, bis eine Spinne kam, ihm einen Faden um den Hals spann und ihm damit die Rehle zuschnürte. Ein vietter konnte mit seinem Ropf ein Sonnenstäubchen durchkohren und mit dem ganzen Leibe hindurchgehen. Ein vierter pflegte auf einer Ameise zu reiten, es geschah aber, daß ihn die Ameise herabwarf und mit einem Fuße todt trat. Ein fünster wollte einmal Feuer anblasen und siog (wie in unserm Märchen) mit dem Rauch zum Schornstein hinaus. Ein sechster lag bei einem Schlasenden und wurde, als dieser etwas start athmete, zum Fenster hinaus getrieben. Endlich ein kebenter war so klein, daß er sich niemand nahen durste, weil er sonst mit der Luft beim Einathmen in die Nase gezogen wurde.

In Cuchar. Eperings Sprichwörtern (1601) ergablt eine Spinne 1, 198,

Einsmals fieng ich ein Schneiber ftolz, ber war so schwer als Lautenholz, ber mit eim Schebhut in die Wett vom himmel rab her fallen ihet. Er war auch wohl barinnen blieben, niemand hat in heraus getrieben: ftel in mein Garn, brin hangen blieb, nicht raus funt tomn, war mir nicht lieb: baß auch ber Schebhut ohngesehr neun Tag ehe rabher fam bann er.

In einem öftreichifchen Bolfsbuche, ber daumenlange hanfel mit dem ellenlangen Barte (Ling 1815), fo mobern es übrigens ift, tommen noch einige echte Buge vor. Er flect mit feinem Buter und Mutter in dem hoblen Bahn eines Ballfifches (f. unten das ferbifche

Marchen vom Barensohn) und wird da gefunden. Er schreckt Spieler bie auszufen 'ber Teufel soll mich holen!' indem er ganz beruft aus der Dfentohr auf bie Dfendant hüpft und ruft 'da bin ich!' Er ftellt dem Liebhaber von der Birthstochter einen Teller auf Erbsen Rachts vor die Thur, so daß biefer mit großem Tam fällt. Als sie fic fich das für rächen will und Rosendornen in ihre Stube streut, im die er tresten soll, so merft er es, liest sie auf und legt sie ihr ins Beit. Er läßt sich in das Ohr eines Pferdes sezen und dieses für ein redendes Pferd ausgeben, dann rettet er sich, indem er in einen lächerigen Ras springt und damit zum Fenster hinausgeworfen wird.

#### 46.

# Sitchers bogel.

Rach zwei Erzählungen aus Beffen. Gine britte aus bem Sano: verschen weicht ab. Gin armer Bolghader ber brei Tochter bat, geht in ben Bald an die Arbeit und beftellt bie altefte folle ihm bas Effen hinaus bringen, und damit fie den Beg finde, wolle er ihn (wie im Marchen vom Rauberbrautigam Rr. 40, bas auch im Gangen verwandt ift) mit Erbfen bestreuen. 3m Balbe aber haufen brei Bwerge, die horen was ber Dann ju feinen Rindern fpricht, fuchen Die Erbfen und ftreuen einen Weg nach ihrer Boble. Das Dabchen geht nun gur Dittagegeit in ben Balb, finbet ben Beg und gerath au ben Amergen. Es muß bei ihnen bienen, hat es aber fonft aut; in alle Bemacher ber boble barf es geben, nur in eine nicht. folgt bas Marchen bem unfrigen, Die zwei anbern Schweftern werben auch hinausgelodt. Als Die Zwerge Diefe im Rorb heimtragen muffen, und fie allein ift, ftedt fie fich in bas Blut und bann in bie Febern und ftellt einen Bifch mit ihren Rleibern angethan bei ben Berb. Als fie aus ber Boble berausgeht, begegnen ihr guchfe, bie fragen 'gebuster Bogel, wo fommft bu ber?' 'Aus ber 3wergenboble, ba machten fie fich jur Godgeit bereit'; barauf geben bie Buchfe Ebenfo begegnet fie Baren, welche biefelbe Frage porüber. thun, endlich auch ben gurudfehrenden 3wergen, die fie nicht erfen-Sie gibt allen biefelbe Antwort. Die Zwerge, wie fie in ihre boble fommen und ben Bifd finden, merfen ben Betrug und laufen bem Dabden nach, fie tonnen es aber nicht eber erreichen als bei three Batere Saus. Sie folimet noch gludlich hinein, aber die Thure schlagt ihr die Ferse ab. Bei Proble Marchen für die Jugend Nr. 7 heißt sie Fiedervogel. Ein sehr abnliches sinnisches Marchen aus Karatan in Erik Rudbets Samwlung (2, 187) führt Schiefer S. 609 an.

Aur Erflerung von Fitchers Bogel bient bas island, Ritfuglar Schwimmvogel; fie fab weiß aus wie ein Schwan. Daß ter Bexenmeifter felbft bie Dabthen beimtragen muß, erinnert an ben Rofmer in ben glteanifden Liebern (liberf. S. 201 ff.) ber auch, obne es gu miffen , bie erft geraubte Braut wieber auf bem Ruden forttragt. Das unauslofcbare Blut tommt aud in einer Erzählung ber Gefta Romanorum por, einer Mutter fallen vier Tropfen Blut ihres un= ichulbigen, von ihr gemorbeten Rindes auf Die Sand, welche nicht fortzubringen find, fo baß fie beftanbig einen Sanbidub traat. Daß eine angefleibete Buppe bie Braut vorftellen muß, wird ebenfo in bem Darchen von der baglichen Braut erzählt (Rr. 66) unt zeigt bie Berwandtichaft. Die Berfleibung bes Mabdens in einen Bogel fcbeint mit der unglten Sitte fich in Thiere umzuneftalten . Bufams menhang ju haben. Dierher gehört befonders eine Stelle aus Becherere Thuring. Chronif (G. 307. 308), wo von ben Gelbaten bes Raifers Abolf von Raffau ergabit wird 'fe funden ein altes Weib. daffelbe baben fie nacht ausgezogen, mit Bagenpech beschmiert und in einem aufgeschnittenen Reberbett umgewälzt, barnach in einem Strid als einen Baren ober Bunberthier burche Lager und fonften geführt; da fie bei Racht abgeholt und wieder zurecht bracht wor-In Mabrid ward im 3. 1824 eine Frau Die fich amehrerbietige Reben gegen ben Ronig erlaubt batte, jur Strafe am gangen Boib mit Di beftrichen und mit allerlei Rebern bebedt.

Augenscheinlich enthält unfer Marchen die Sage vom Blaubart. Wir haben diese zwar auch beutsch gehört und in der ersten Ausgabe Ar. 62 milgetheilt, aber da sie von Berraults la barde bleue nur durch einiges Fehlende und einen besondern Umstand abwich, das Französische auch an dem Ort, wo wir sie hörten, bekannt sein sommer, so haben wir sie im Zweisel richt wieder aufgenommen. Es sehtt die Schweiter Ame and das Abweichende enthalt den Jug, daß die Gedingstigte den Blutschlüssel no feu legt, weil es wirklich Bollseglaube ift Gen ziehe das Blut aus. Auch die Erzsblung dei Meier Ar. 38 scheint aus dem Französischen abuntammen. Die Sage

ftellt befannelich auch ein schwes Bolkelied von Ulrich und Annchen der (Bunderhorn 1, 274. herders Bolkelieder 1, 79 und Graters Idunma 1813), wo aber auch des blauen Barts nicht Erwährnung geschieht. Gleichwohl ift Blaubart der Balkoname eines Startbartigen, wie in hamburg (Schüge holft. Idiot. 1, 112), und hier in Cassel ist deshalb ein verwachsener, halbtoller handwerksdursch unter dem Ramen bekannt genug. Es heißt also (gleich tem nordischen Blatand, Schwarzsahn) ein Schwarzsbärtiger und bezieht sich urbrünglich wohl auf eine Krankheit, wie die Wiselslucht, welche das Baden im Blut der reinen Jungfrauen sollte geheilt werden; daher die sonk unbegreisliche Graufamseit; s. Armer Geinstich S. 173.

Bir fugen noch eine hollandische, hierher gehörige Sage nach mindlicher Überlieferung hinzu. Ein Schuhmacher hatte brei Tochter. Bu einer Zeit, wo er ausgegangen war, tam ein herr in einem prachtigen Bagen und nahm eine von den Jungfrauen mit fich, die nicht wieder kam. Darauf holte er auf eben die Beise die zweite, endlich auch die dritte, die gleichfalls mitgieng und ihr Glud m machen glaubte. Unterwegs, als der Abend einbrach, fragte er fie

'der Mond scheint so bell, meine Pferdchen laufen so schnell, füß Lieb, reut biche auch nicht?'

('t maantje schynt 30 hel, myn paarbtjes lope 30 fnel, foete liefje, rouwt 't w niet?)\*).

'Rein,' antwortete fie, 'marum sollte miche reuen, ich bin immer bei euch wolbewahrt'; boch hatte fie eine innerliche Angst. Sie famen in einen großen Bald, ba fragte sie ob sie nun bald angelangt waren, 'ja', antwortete er, 'flehst bu bas Licht in ber Ferne, ba liegt mein Schloß'. Run langten sie an, und es war alles gar schon. Am andern Tag sprach er zu ihr 'ich muß fort, aber ich will nur ein paar Tage ausbleiben, ba hast bu bie Schlüstel zum ganzen Schloß,

<sup>&</sup>quot;) Erinnert an das befannte Tobtenreiterlieb, das im normeg. Bolfsreim bantet, mannen skjine, dimand grine, varte da ikkje rad? (Ibunna 1812 G. 66); vergt. altbentice Blatter 1, 1941.

ba fannft bu feben, über was fur Schate bu Meifter bift'. Als er abgereift mar, gieng fie burche gange Saus und fand alles fo fost baß fle völlig zufrieden war. Endlich tam fle auch an einen Reller, barin faß eine alte Frau und fdrabbte Darme. 'Ei Mitterden' fprach bas Madden, 'was macht fie ba ?' '3ch fchrappe Darme, mein Kind, morgen fchrapp ich eure euch'. Davon erschraf fie fo baß fie ben Schluffel welchen fie in ber Band bielt, in ein Beden mit Blut fallen ließ, welches nicht gut wieber abzumafchen mar. 'Run', fbrach bie Alte, 'ift euer Tob gewis, weil mein berr an bem Schlaffel fieht bag ihr bier in ber Rammer mart, mobin außer ihm und mir niemand fommen barf'. Da fab bie Alte bag in bem Augenblick ein Bagen beu vom Schloß wegfahren follte und fprach willft bu bein Leben behalten, fo verfted bich in bas Beu, bann wirft bu mit fortgefahren'. Das that fie und fam gluctlich hinaus. aber, ale er beim tam, fragte nach bem Dabchen. 'D', fagte bie Alte, 'ich batte feine Arbeit mehr, und ba fie morgen boch bran mußte, fo habe ich fie gleich geschlachtet; hier ift eine Lode von ihrem Daar und auch bas Berg, ba fieht auch noch warm Blut: bas übrige haben die Sunde gefreffen, ich fcbrapp ba noch die Darme'. Da gab er fich gufrieden und glaubte bas Dabden mare tobt. Sie mar aber in ein Schloß, wohin ber Wagen mit Beu verfauft mar, getommen, bort ibrang fie beraus und ergablte bem Berrn vom Schlog wie alles fich zugetragen hatte. Er bat fie ba zu bleiben, und nach einiger Beit gab er allen Cbelleuten in ber Rahe ein Weft und lud auch jenen, aus bem Morbicblog bagu ein. Das Dabchen mußte fich mit an Die Safel feten, Beficht und Rleidung waren aber fo veranbert bag es nicht zu erkennen war. Bie fie alle beifammen fagen, follte jeber etwas erzählen, als nun bie Reihe an bas Dtabchen fam, erzählte es feine Beidicte. Dem Berrn vom Morbicblof marb babei fo anaftlich ums berg bag er mit Gewalt fortwollte; aber ber herr vom Baufe ließ ihn feftnehmen. Da wurde er gerichtet, fein Morbichloß niebergeriffen, und feine Schape erhielt bas Dabchen, bas fich mit bem Sohne bee Sausberen verheirathete und lange Jahre lebte. Fur Ochweben ift ein Bolfelied bei Beper und Afgelius zu vergleichen (3, 94), bei Asbjornfen (S. 237) ein normegifches Marchen. In ber 1001 Racht in ber Gefdichte bes britten Ralenbere (Racht 66) fommt auch bas Berbot vor ein bestimmtes Gemach in einem Balaft nicht zu betreten, und bie Richtachtung beffelben wird beftraft.

## 47.

# Der Machandelboom.

Bon Runge nach ber Bolfserzählung aufgeschrieben. Nach einer von Mone uns mitgetheilten Erzählung aus der Pfalz wird das Schwesterchen von der Mutter neben den Topf gestellt, worin das gemordete Brüderchen kochen soll. Es ist ihm streng verboten hineinzusehen, doch wie es so arg in dem Topf kocht, dectt es einmal auf, und da streckt ihm das Brüderchen das Sandchen heraus. Darüber friegt es Angst und macht gleich wieder zu, weint aber dabei. Wie es gar gekocht ist, muß es dem Bater das Essen in den Beingarten hinaustragen; es sammelt die Knochen und begrabt sie unter einen wilden Mandelbaum. Andere erzählen es hätte sie eins gefädelt und zum Speicher hinausgehängt. Da ist das Brüderchen in ein Bögelchen verwandelt worden und hat gepsissen

'mei Moddr hot mi toudt g'schlagn, mei Schwestr hot mi hinausgetragn, mei Baddr hot mi gesse: i bin doch noh do! Kiwitt, Kiwitt'.

Auch erzählt man in der Pfalz noch eine andere Einleitung, die Stiefmutter schickt einmal die zwei Kinder in den Wald Erdbeeren zu suchen, wer der erste heim wird kommen, soll einen Apfel haben. Da bindet das Bübchen das Mädchen an einen Baum und kommt zuerst zurück, die Mutter hat ihm aber nichts geben wollen, bis er sein Schwesterchen erst heim gebracht. Die Geschichte wird in Gessen nur noch hinzuseten das das Schwesterchen die Knochen an einem rothseibenen Faden zusammenreiht. Der Bere lautet

'meine Mutter kocht mich, mein Bater aß mich, Schwesterchen unterm Tische saß, die Knöchlein all all auslas, warf sie übern Birnbaum hinaus, da ward ein Bögelein daraus, das singet Tag und Racht'. In einer ichmabischen, sonft unvollständigen Erzählung bei Deier Rr. 2,

'awid'! awid'! ein schönes Böglein bin ich. Mein Mutter hat mich focht, mein Bater hat mich geft'.

In einer Stelle von Gothes Fauft S. 228, wogu unfer Dachen bie Erlanterung liefert, und die der Dichter unftreitig aus altem Sorensagen aufnahm, heißt es

'meine Mutter die hur, bie mich umgebracht hat, mein Bater der Schelm, der mich gessen hat, mein Schwesterlein flein hub auf die Bein, an einem fühlen Ort, da ward ich schönes Waldvögelein, sliege fort, fliege fort!'

In dem füdlichen Franfreich, in Languedoc und in der Brovence, ist das Märchen einheimisch und weicht dem Inhalt nach von dem deuts ( schen nicht ab; das Böglein singt

ma maratre
pique patre
m'a fait bouillir
et rebouillir.
mon père
le laboureur
m'a mangé
et rongé.
ma jeune soeur
la Lisette
m'a pleuré
et soupiré:
sous un arbre
m'a enterré,

riou, tsiou, tsiou! je suis encore en vie.

Reuilleton bes Globe 1830 Rr. 146 pon C. S.

Daß die Sage auch in Schottland umgeht, zeigt folgender Reim, den Lepden aus einem nursery tale ausbewahrt, the spirit of a child in the form of a bird whistle the following verse to its sather

'pew wew, pew wew, (vivi, wiwi,)' my minny me slew'

womit die Bemerkungen von Albert Sofer in den Blattern für literar. Unterhaltung 1849 Rr. 199 zu vergleichen find. Endlich haben die Betschuanen in Sudafrika ein verwandtes Rarchen.

Marleenfen ift Marianden, Marie Unnchen, Machanbel nicht etwa Manbel fondern Wacholter und zwar bedeutenb, weil es ein verjungender Baum ift und mach fo viel als qued, rege, vivus, lebenbig, beißt; an andern Orten heißt er Quedholber, Recholber, juniperus (von junior, junger) angelfachf. quicbeam. Stiefmutter (ein altes Sprichwort fagt 'Stiefmutter, Teufels Unterfutter') verweift an viel andere Marchen. Der Gingang, wo fich bie Mutter in ben Finger fchneibet, erinnert an Sucewitchen und eine merfwurdige Stelle im Bergival melde Altb. Balber 1. 1-30 erffart ift. Das Cammein ber Knochen fommt in ben Mythen von Dfiris und Orpheus, auch in ber Legende von Abalbert por : bas Bieberbeleben in vielen andern, g. B. im Darchen von Bruter Luftig (Rr. 81), vom Ritcherevogel (Rr. 46), in bem altdan, Lied von ber Maribos quelle : in ber beutiden Sage vom ertrunfenen Rind (1. Ct. 62) : trugerifch in bem Pfaffen Amis: in ber Regerfage von Ranni, ben feine Mutter lehrt bas Fleifch eines jungen Duhne effen und Febern und Rnochen wieber gufammen fegen. Beus belebt neu bie Bebeine bes vergehrten Rintes und erfett tas Schulterblatt, welches Demeter gegeffen , burch Elfenbein ; f. Gruber mpibot. Borterbuch 3 , 377. Thor fammelt bie Rnochen ber aufgezehrten Bode und belebt fie ruttelnb (Damefage 38). Anderer Sagen nicht zu getenten. Strafe eines von über ber Thure aufe Saupt fallenben Dublfteins fennt icon bie Ceba in ber Ergablung von ben beiben 3mergen Rialar und Galar (Rovenb. Ausg. G. 84); val. unten Dr. 90.

#### 48.

#### Der alte Sultan.

Nach zwei einander erganzenden Erzählungen, Die eine aus Rieberheffen, Die andere aus bem Baberbornifchen. In ber lettern ift es Ruche und Bar, Die den Bweifampf bestehen wollen, und vorangeht ale Ginleitung die aus bem Reinede Bos befannte Ergablung wie ber Ruche ben Baren auf Sonig reigt und in ein Solg feftflemmt. Sich ju rachen forbert ihn biefer nun beraus. einer britten Sage, auch aus bem Baberbornischen, bat ber Ruchs außer ber Rage noch ben Sund und die Biene gum Beiftand. Biene fest fich bem Schwein, bas es mit bem Baren halt, ine Dhr und flicht es; bie Rage aber fangt eine Daus und wirft fie bem Baren in bas aufgesperrte Maul, Die ihn in Die Bunge beißt, worauf beibe mit Befchrei fortlaufen. Den zweiten Zag machen fie aus mer querft einen Berg binauflaufe, folle bes anbern Berr fein. Kuche hat einen Bruder der ihm fo abnlich ift daß fie nicht zu untericheiben find, ben ichickt er voraus (wie ber Swinegel feine Frau in Dr. 187) und fangt bann mit bem Baren ben Lauf jugleich an, bleibt abfichtlich gurud und verftedt fich. Wie ber Bar binauf fommt, ift ber Ruche oben, und er benft nicht andere ale es mare ber rechte und ruft voll Born 'fo wollt ich bag bas Better auf mich foluge!' Es faß aber auf bem Baum unter bem ber Bar fanb. ein Junge ber fich vor ihm bahin geflüchtet hatte, ale er bas Thier berbei rennen fab, ließ er aus Angft feine Bolgart fallen, und Die folug grade bem Baren ben Ropf ein. Diefer Bug tommt auch in einem Marchen ber fiebenb. Sachfen vor; f. Salterich Dr. 14 und Rr. 34. In eine vierte Ergablung, ebenfalls aus bem Baderbornifchen, war eine Rebe eingeflochten, worin ber Bar fein Bufammentreffen mit einem Jager fcbilberte (vergl. Rr. 72), 'es begegnete mir ein Menich, ber machte auf einmal eine lange, lange Rafe (legte bie Flinte an) und fpie Feuer baraus und mir fcmarge Rorner ine Beficht: ba gieng ich auf ibn los, aber er gog eine weiße Rippe aus feinem Leib, Die war fcharf, und bamit fcblug er mir auf bie Tage, aber ich brach fie ihm entzwei; ba bolte er eine fcmarze Rippe (bie Scheibe) bervor, aber ich machte baß ich fortfam'.

Bendisch der Krieg des Bolfes und Fuchses bei haupt und Schmaler Rr. 8. Serbisch im Reinhart Fuchs CCXCIV. Ehftnisch das. CCLXXXV. Berwandt ift das Märchen vom Fuchs und Pferd Rr. 32, vom Jauntönig und Bar Nr. 102, auch der Krieg der Welpen und Esel bei Baradja Nitdani in Bolfe Zeitschrift 1, 1. 2, endlich der kleine Knävzagel bei Haltich Nr. 31. Auch ist zu vergleichen ein Thiermärchen in Laßbergs Liedersaal 1, 291 und die elfte Extravagante von dem Bolf und hungrigen Hund bei Steinhöwel (1487) S. 56. 57.

#### 49.

## Die sechs Schwäne.

Aus Deffen. Es bangt mit bem Marchen von ben feben Raben (Dr. 25) jufammen, nur find es hier weiße Schwane, weil bie Rin= ber gang ohne Schuld verwunscht wurden. Eine andere Erzählung aus Deutschohmen fnunft auch wirflich beibe Darchen gufammen. Sie ftimmt mit jenem bis ba, wo die Schwester mit einem Laib Brot und einem Kruglein Baffer in Die Welt geht und ibre Bruber fucht. Dann beißt es, fo manterte fie einen und ben andern Tag fort, viele Meilen weit, und traf immer feine Spur an, endlich gelangte fie ju einem alten muften Dauerfcbloß und bachte vielleicht ba etwas ju finden. Aber in bem Schloß mar feine Menfchenseele zu erbliden, boch fab fie Rauch fleigen und borte Runten fniftern. 'Bo Rauch geht und Feuer brennt, ba muffen auch Menichen wohnen' bachte fie und folgte bem nach: endlich tam fie in eine Ruche, ba ftanden fieben Topfe um ben Seerd, fcaum= ten und brugelten, nur fein Roch mar babei. Ei, mas wird ba gefocht?' fagte bas Dabden und gudte in die Topfe nein, ba waren feltfame Burgeln und Gefrautich brinnen. 'Bie muß bas wohl fcmeden?' foftete baraus aus jebem ein wenig und rubrie es beffer berum, wie fiche gehörte. Satte fo ihre Freude am Rochen, bas fle lange nicht gethan, und auch bas Bischen warme Speife that ihr wohl, die fie fo lange nicht über die Bunge gebracht hatte. Inbem entstand ein Saufen in ber Luft und fleben ichwarze Raben famen burch ben Schornstein geschwirrt, faßte jeder fein Topfel und flogen bamit ins Eggimmer und huben an Dittag zu halten.

Ein pear Schnabel voll hatte ber erfte Babe genommen, fprach er fonderbar, meines France ift etwas minber, ale es fein follte, aber es fehmedt als wie von Renfchenhand gefocht'. 'Dir gehte auch fo', fagte ber zweite, 'wie wenn unfer Schmefterchen ba mare?' 'Ach', fiel ber britte ein, 'bie an all unferm Glend ichnic ift, wir had-ten ihr die Augen aus'. 'Bas kann fie benn bafür?' fprach ber vierte Rabe. Der funite, 'ich wollte ihr nichts zu leid thun'. tonnte une vielleicht noch erlofen' fagte ber femete. Und ale ber fiebente eben rief 'Bott geb fle mar ba!' fo trat fle gur Stubentbur berein, benn fie hatte bem gangen Wefprach quaelaufcht und fonnte es nicht über ihr Berg bringen langer ju marten vor großem Mitleiben. baß fie ihre leiblichen Bruder in fo hafliche Bogel verwandelt erblicte. 'Thut mir an was ihr wollt, ich bin eure Schwester mit bem gulbnen Rreug, und fagt an ob ich euch erlofen fann?' 'Ja' fprachen fie, 'bu fannft une noch lofen, aber es ift febr fcmer'. Sie erbot fich willig und mit Freuden ju allem, mas es nur mare, ba fagten die Raben 'du mußt fieben gange Sabr fein Sterbenswort fprecben und mußt in ber Beit fur jeden von une ein Demd und ein Tuch nahen und ein Baar Strumpfe ftriden, die durfen nicht eber noch fpater fertig werben, ale ben letten Tag von ben fieben Jahren. Bei une aber fannft bu ber Beit nicht bleiben, bem wir mochten bir einmal Schaben thun, wenn une bie Rabennatur übernimmt, ober burch unfre Gefellichaft bich einmal jum Reben verleiten'. fuchten fie im Balbe nach einem boblen Baum, festen fie oben binein, baß fie ba fein ftill und einsam bliebe, schufen ben nothigen Rlache und Spinngerath und trugen ibr von Beit zu Beit Rutter berbei, baß fie nicht Sungere verfame.

So verstrich ein Jahr, ein zweites und noch eins, und das gute Schwesterchen saß ftill in dem hohlen Baum, rührte und regte sich nicht als so viel es zum Spinnen brauchte. Da geschah daß der Kurft des Reiches, wozu der Wald gehörte, eines Tage eine Jagd anskellte und in der Irre ein Rubel Hunde durch Strauch und Busch, wohin sonst kein Jäger gelangt war, und bis zu dem hohlen Baum drang. Da standen die Hunde still, weil sie etwas Lebendiges spürzten, schnoberten und stellten sich bellend um den Baum. Die Jäger aber folgten dem Geschrei und näherten sich, konnten jedoch ansaugs das Thier nicht sinden, dessen Spur die Hunde hatten, weil die Jungfrau ann kill saß und sich regte und vor der Länge der Jungfrau ann kill saß und sich regte und vor der Länge der

Beit Dove auf the gewachfen war, baß fie faft bem Golge glich. Bulest aber erfannten fie bie Bestalt ihres Leibes und berichteten threm herrn ba in einem hohlen Baum fige ein Thier von menfchlicher Geftalt, rubre fich nicht und gebe feinen Laut von fich. Der Fürftenfohn gieng bingu und befahl fie berauszunehmen; fie ließ alles gefcheben, rubrte feine Stimme nicht. Ale fie nun anfiengen bas Disos von ihr abzunehmen und fie zu reinigen, tam ihr weißes Beficht zum Lorichein und bas Rreus auf ber Stirne, bag ber Rueft über ihre große Schonheit erftaunte und fie in allen Sprachen bie er nur wußte, anredete, um ju boren wer fie mare und wie fie babin gerathen. Allein auf alles blieb fie ftumm als ein Fifch, und ber Fürft nahm fle mit fich heim, übergab fie ben Ramerfrauen und befahl fle zu waschen und zu fleiden, welches willfommen nach feinem Billen gefchah. Bar fie nun vorher fcon gewefen, fo ftrabite fie in ben reichen Rleibern wie ber helle Lag, nur baf fein Bort aus thr zu bringen war. Richtsbeftoweniger feste fie ber Rurft über Tifd an feine Seite und murbe von ihrer Diene und Sittfamfeit aufs tieffte bewegt, und nach einigen Sagen begehrte er fie zu beib rathen, feine andere auf der Belt. Seine Mutter widerfeste fich Diefer Bermahlung zwar beftig, indem fie außerte man wiffe ja boch nicht recht ob fle Thier ober Menfch fei, fprechen thue fie nichte und begehre nicht es zu lernen, und von einer folchen Che ftande nichts wie Gunde zu erwarten. Allein feine Ginrebe half, ber Ronig fpruch 'wie kann man zweifeln daß fle ein Menich ift, Die eine engelschone Geftalt bat und beren eble Abtunft bas Rreus auf ihrer Stirne merrath?' Mithin murbe bas Beilager in Schmud und Freuden volls zogen.

Als Gemahlin bes Fürsten lebte sie sittsam und steißig in ihrem Kämerlein, arbeitete an bem Geräthe fort, bas ihre Brüder aus dem Bann erlöfen sollte. Nach einem halben Jahr, als sie gerabe schwanger gieng, mußte der Fürst in den Krieg ziehen und befahl seienen Nutter daß kie seine Gemahlin wohl hüten sollte. Wer der Ruster war seine Adwesenheit gerade recht, und als die Stunde der Niederstunft kam und sie einen bilbschönen Knaben gebar mit einem gütdenen Kreuz auf der Sitene, wie sie selber hatte, gab die Alle das Rind einem Diener mit dem Beschl es in den Bald zu tragen, zu morden und ihr zum Zeichen die Zunge zu bringen. Dem Kürstelssie sienen Beief, worten Kand seine Gemahlin die man selbst

für ein balbes Thier halten muffe, fei, wie zu erwarten geftans ben, eines Sunbes genefen, ben man habe erfaufen laffen. ber Furft antwortete man folle fie bennoch wie feine Gemablin balten. bis er aus bem Relb beimfehre und bann felber enticheibe was gefchehn Der Diener inzwischen war mit bem Rnablein in ben Balb gegangen, begegnete ibm eine Lowin, ber warf ere vor, bachte fie mocht es freffen, fo brauch ere nicht zu tobten ; bie Lowin aber lectte es mit ihrer Bunge. 'Sat ein reißend Thier Mitteiben, fo fann ich noch vielweniger graufam fein' bachte ber Diener, ließ bas Rinb ber Lowin und brachte ber Alten eine Sundezunge mit. Bald barauf fehrte ber Rurft aus bem Rrieg beim und wie er bie Schonbeit feiner Gemablin fab, mußte er fle fur unichulbig halten und tonnte ibr feine Strafe anthun. Das folgende Jahr war fie abermals auter Doffnung, und weil gerabe ber furft wieberum abreifen mußte, trug fic alles wie bas erstemal zu: bas geborene Rind tam wieber zur Lowin und wurde von ihr erzogen. Die alte Fürftin Hagte fie noch viel beftiger an, aber ber Rurft wurde nochmals von ihrer Unichuld überwunden, obgleich fie feine Silbe ju ihrer Berantwortung vorbringen Bie aber beim brittenmal alle die porigen Umftande wiederholt eintraten, glaubte ber Furft bag ihn Bottes Born treffen werbe, wofern er langer mit einer Gemablin lebe, Die ibm feine menschliche Erben fonbern Thiere jur Belt bringe, befahl alfo bei feiner Beimtunft fie burch Feuer vom Leben jum Tob ju bringen. war gerade ber Tag ber Sinrichtung ber lette von ben feben Jahren, und wie fie ben letten Stich that, bachte fie feufgend 'bu lieber Bott, foll benn endlich bie fcwere Reit um fein!' In bemfelben Augenblid maren ihre fieben Bruber erloft und aus Raben wieber Denfchen geworden, schwangen fich alsbald auf feben gesattelte Pferbe und forenaten burch ben Balb. Ditten brin feben fie bei einer Lowin brei Rnablein mit einem Goldfreuge auf ber Stirn, 'bas find unfrer lieben Schwester Rinber!' nehmen fie ju fich aufs Bferb. Als fie aus dem Bald reiten, feben fie von weitem eine Denge Bolfs Reben und ben Scheiterhaufen brennen, winten mit ihren Tuchern und reiten Galop. 'Liebfte Schwefter, wie gehte bir? ba find auch beine brei Kinder wieder!' Sie ward losgebunden, und da ihr bie Sprache wieber erlaubt war, fo bantte fie Gott mit lauter Stimme. An ihrer Stelle aber murbe bie bofe Alte ju Afche verbrannt.

Dan fieht wie hier unfere Sage mit jener von ben fleben Raben

(Rr. 25) und ben zwölf Brüdern (Rr. 9) verbunden ift und allen breien gleich zugehört; in einer böhmischen Erzählung erscheint auch bieser Jusammenhang (s. unten). In der Braunschweiger Sammstang S. 349—379 von sieben Schwänen. Bei Ruhn Rr. 10. Bei Sommer S. 142. Bei Meier Nr. 7. Bei Ashjörnsen S. 209. Bergl. altbeutsche Blätter 1; 128 und, Leos Beowulf S. 25 folg. Das Märchen zeigt überall ein hohes Alter, die sieben Menschenshember schwannenschenbern zusammenzuhangen, die wir aus der Bölundarquida kennen. Die Sage vom Schwannenschiff auf dem Khein (Parcisal, Lohengrin u. a.) in Berbinzbung mit dem altsranzösischen chevalier au eigne schließt sich wiesderung mit dem Schwannenschiff von verarbeitet war. Ein Knaul das sich aufrollt und den Weg zeigt, auch in dem russischen Lied von Bladimirs Laselrunde S. 115.

## 50.

## Dornröschen.

Aus Seffen. Die Jungfrau die in dem von einem Dornenwall umgebenen Schlof ichlaft, bis fie ber rechte Ronigefohn erloft, vor bem bie Dornen weichen, ift bie ichlafende Brunhild nach ber alts nordischen Sage, die ein Klammenwall umgibt, ben auch nur Sigurd allein burchdringen fann, ber fie aufwedt. Die Spindel woran fie fich flicht und wovon fie entschlaft, ift ber Schlafborn, womit Othin die Brunhild fticht; vergl. Ebba Samundar 2, 186. 3m Bentamerone (5, 5) ift es ein Flachsagen. Bei Perrault la belle au bois dormant. Abnlich ift Sneewitchens Schlaf. Die italienische und frangofifche Sage haben beibe ben Schluß welcher ber beutiden fehlt, aber in bem Bruchftud Dr. 5 (von ber bofen Stiefs mutter) vortommt. Rertwurdig ift bag bei fo bebeutenben Abmeis dungen Berraulte von Bafile (ber ben iconen Bug allein bewahrt, bağ ber Saugling ber ichlafenden Mutter bie Agen aus bem Finger faugt) beibe in den Eigennamen ber Rinder infofern einftimmen als bie Zwillinge im Bentamerone Sonne und Mond, bei Berrault Zag und Morgenröthe beißen. Diefe Ramen erinnern an die auch in ber ebbifchen Genealogie gufammengeftellten von Tag, Sonne und Mond.

## 51.

# Der Sundevegel.

Aus der Schwasmgegend in Hessen. Es wird auch erzählt das bie Köchin die bose Frau des Försters war, und Fragen und Ante wort werden anders gestellt z. B. "ihr hättet die Rose nur abbrechen sollen, der Stock ware schon nachgekommen". Boß hat das Marchen in seiner Jugend erzählen hören nud theilt Bruchstude daraus mit in den Anmerkungen zu seiner neunten Idplie. Ein ähnliches Aussuchen der Flüchtigen in Ross Krafes Sage Cav. 2. Bei Colsshorn Nr. 69. Verwandt ist das Märchen vom Liebsten Rosand (Nr. 56).

#### **52.**

# König Droffelbart.

Drei Ergablungen aus Seffen, ben Maingegenden und bem Baberbornifchen. Die lettere bat einen anbern Gingang. bavon, bag ber Ronig Die ftolze Tochter zwingen will ben erften beften zu beirathen. Es fommt aber ein fconer Spielmann unter bas Renfter Des Ronigs, ben er berauf rufen lagt: fein Befang gefällt ibm und feiner Lochter. Der Spielmann bleibt langere Beit am Dofe und mobnt ber iconen Jungfrau gegenüber, fo bag er in ihre Genfter und fie in feine bliden fann. Sie fieht einmal daß er mit feinen Singern ein golbenes Rabchen anrührt, worauf ein iconer Rlang baraus geht. Als er nun wieder fommt, bittet fie ihn bas goldene Madden ibr au bringen : er muß ibr zeigen wie es gefpielt wird. Sie lernt es und verlangt von ihrem Bater auch ein foldes Inftrus ment; alle Goldichmiede Des Reiche werden gulammen berufen, aber feiner ift im Stand es zu verfertigen. Da ift bie Ronigstochter febr traurig, und wie ber Spielmann ras bemerft, faat er wenn fie ibn ju beirathen Luft habe, wolle er ihr tas funftliche Bert geben; aber fle fpricht voll Bochmuth nein. Uber eine Beit fieht fle aus bem Renfter wie ber Spielmann ein Safpelden brebt, mobei bie berm lichften Tone flingen. Gie will es feben und verlangt ein abnliches. aber die Goldschmiede fonnen noch weniger ein fo funftreiches Werf haworbringen. Run bietet ihr ber fcone Spielmann Rabden und

Safbelden an, wenn fle ihn beirathen wolle, und baibr Luft zu beiben allzugroß ift, fo fagt fle ja. Batb aber fommt bie Reue, und ber Stolz last ihr feine Rube. Sie will thr Bort gurudnehmen, both ber Ronig zwingt fie, und die Dochzeit wird gefeiert. Run führt fie ber Spielmann in bas armfelige Baldhaus; bas übrige fimmt mit unferm Darden und ergangt es. Auf bem Ball, ale ber Topf mit bem Effen gur Erbe fallt, finft fie vor Schreden obnmachtig nieber. Beim Er= machen liegt fie in einem prachtigen Bett, und ber ichone Spiels mann ift ein Ronia. Eine vierte Erzahlung hat folgendes eigenthumliche, Die Ronigstochter lagt befannt machen fie wolle bem ihre Band geben, ber errathen fonne von welchem Thier und welcher Battung eine ohne Ropf und Ruffe ausgefrannte Saut fei; fie mar aber von einer Bolfin. Brofelbart erfahrt bas Beheimniß, rath mit Weiß fehl und fommt bann als Bettler verfleibet wieder, um recht zu rathen. Bergl. bei Broble Rinbermarchen Rr. 2. 3m Bentas merone (4, 10) ber bestrafte Sochmuth. Norwegisch Saton Borfenbart bei Mobiornien Thl. 2.

Droffelbart heißt auch Brofelbart, weil die Brotbrofeln vom Effen in seinem Bart hangen blieben; in einem Lieb von Nithard fommt ein Brochselhart vor (Benecke Beiträge S. 291), vielleicht Brochselbart? Die beiden Ramen liegen sich zwar zur Berwechs-lung nah, denn bei Ufflas heißt ein Brosen braubena; man darf aber Droffelbart ebenwohl von Droffel, Druffel, Rugel, Maul, Nase oder

Schnabel herleiten, wozu bas Darchen fich gleichfalls ichicht.

## 53.

# Sneewitchen.

Nach vielfachen Erzählungen aus heffen, wie überhaupt dieses Marchen zu den bekannteften gehört, boch wird in Gegenden, wo bestimmt hochdeutsch herricht, der plattdeutsche Namen beibehalten ober auch verdorben in Schliwitchen. Im Eingang fällt es mit dem Marchen vom Machandelbaum zusammen, noch näher in einer andern Erzählung, wo fich die Königin, indem sie mit dem König auf einem Jagbschlitten fährt, einen Apfel schält und dabei in den Finger schneidet. Noch ein anderer Eingang ist folgender, ein Graf und eine Gräfin fuhren an drei Hausen weißem Schnee vorbei, da sagte

ber Graf 'ich muniche mir ein Dabden fo weiß als biefer Schnee'. Bald barauf famen fie an brei Gruben rothes Blut, ba fprach er mies ber 'ich muniche mir ein Dabden fo roth an ben Bangen wie bies Blut'. Endlich flogen brei ichmarge Raben vorüber, ba munichte er fich ein Madden 'mit haaren fo fcwarz wie biefe Raben'. fle noch eine Beile gefahren find, begegnete ihnen ein Rabchen fo weiß wie Schnee, fo roth wie Blut und fo fcwarzhaarig wie bie Raben, und bas mar bas Sneemitchen. Der Graf ließ es gleich in die Rutiche figen und hatte es lieb, die Grafin aber fab es nicht gern und bachte nur wie fie es wieber los werben fonnte. ließ fie ihren Bandidub binausfallen und befahl bem Sneewitchen ibn wieder au fuchen, in ber Beit aber mußte ber Ruticher geschwind fortfahren. Run ift Sneewitchen allein und fommt zu ben Amergen u. f. w. In einer britten Erzählung ift blog abweichend. baß bie Ronigin mit bem Sneewitchen in ben Balb fabrt und es bittet ihr von ben iconen Rofen bie ba ftehen, einen Strauf abaubrechen. Babrent es bricht, fahrt fie fort und lagt es allein. In einer vierten wird ergablt bag Sneewitchen nach feinem Lobe von ben Amergen follte verbrannt werben. Sie wideln es in ein Tuch. machen einen Scheiterhaufen unter einen Baum und bangen es in Striden barüber. Wie fie eben bas Weuer anfteden wollen, tommt ber Ronigsfohn. lagt es berabholen und nimmt es mit fich in ben Bagen. Bom Rabren fpringt ibm bas Stud bes giftigen Apfels aus bem bals, und es wird lebendig. Gine funfte Erzählung bat folgende Abweidung, ein Ronig verliert feine Bemablin, mit ber er eine einzige Tochter, Sneewitchen, bat und nimmt eine andere, mit ber er brei Tochter befommt. Diefe haßt bas Stieffind, auch wegen feiner munderbaren Schonheit, und unterbrudt es, wo fie fann. 3m Bald in einer Sohle wohnen fieben 3merge, Die todten jedes Radden . bas fich ihnen naht. Das weiß bie Ronigin , und weil fie Sneewitchen nicht geradezu ermorben will, hofft fie es baburch los gu merben, bag fie es hinaus por bie Boble führt und gu ihm fagt aeb ba binein und wart bie ich wieder tomme'. Dann gebt fie fort. Sneewitchen aber getroft in bie Boble. Die 3merge tommen und wollen es anfange tobten, weil es aber fo fcon ift, laffen fie es leben und fagen es folle ihnen bafur ben Saushalt führen. witchen hatte aber einen bund, ber hieß Spiegel, wie es nun fort ift, liegt ber traurig im Schloß. Die Ronigin fragt ibn

Spiegel unter ber Bant, fieh in biefes Land : wer ift bie fconfte in Engelland?'

Der hund antwortet 'Sneewitchen ift iconer bei feinen fleben Amergen ale die Frau Konigin mit ihren brei Tochtern'. Da mertt fie daß es noch lebt und macht einen giftigen Schnürriemen. Damit geht fie jur boble, ruft Sneewitchen, es folle ihr aufmachen. Snees witchen will nicht, weil bie fieben Zwerge ihm ftreng verboten haben feinen Renfchen bereinzulaffen, auch die Stiefmutter nicht, Die fein Berberben gewollt habe. Sie fagt aber ju Sneewitchen fie habe teine Tochter mehr, ein Ritter habe fle ihr entführt, fie wolle bei ihm leben und es pusen. Sneewitchen wird mitleidig und laft fie berein, ba fonurt fie es mit bem giftigen Schnurriemen bag es tobt gur Erbe fällt, und geht fort. Die fleben Zwerge aber tommen, nehmen ein Reffer und ichneiden ben Schnurriemen entzwei, ba ift es wieber lebendig. Die Ronigin fragt nun ben Spiegel unter ber Bant, ber gibt ihr biefelbe Antwort. Da macht fie ein giftiges Ropfband, geht mit bem hinaus und rebet ju Sneewitchen fo beweglich bag es fie noch einmal einläßt; fle bindet ibm bas Ropfband um, und es fällt tobt nieber. Aber bie fieben Zwerge feben was gefchehen ift, foneis ben bas Ropfband ab, und es hat bas Leben wieber. Bum brittens mal fragt bie Ronigin ben hund, und erhalt diefelbe Antwort. Sie geht nun mit einem giftigen Wofel binaus, und fo fehr Sneewitchen von den Zwergen gewarnt ift, wird es doch von ihren Rlagen gerührt, macht auf und ift von bem Apfel. Da ift es tobt, und als bie Bwerge tommen, tonnen fie nicht belfen, und ber Spiegel unter ber Bant fagt ber Ronigin fle fei Die fconfte. Die fleben 3merge aber machen einen filbernen Sara, legen Sneewitchen binein und fegen es auf. einen Baum por ihrer bohle. Ein Ronigefohn fommt vorbei und bittet die 3werge ibm ben Sarg zu geben, nimmt ibn mit, und babeim lagt er es auf ein Bett legen und puten als war es lebendig, und liebt es über alle Dagen; ein Diener muß ibm auch beständig aufwarten. Der wird einmal bos barüber, 'ba foll man bem todten Dadden thun als wenn es lebte!' gibt ihm einen Schlag in ben Ruden, ba fabrt ber Apfelbiffen aus bem Dund, und Sneewitchen ift wieder lebenbia.

Eine Erzählung bes Marchens aus Wien gibt folgenden Bus

sammenhang. Es find brei Schwestern, Sneewischen die schönste und jungste; jene beiden hoffen es und schieden es mit einem Laibel Brot und einem Bassertrag in die Bett. Sneewitchen kommt zum Glasberg und halt den Zwergen Haus. Benn die zwei Schwestern nun den Spiegel fragen wer die schonste fei, antwortet er

'bie ichonfte ift auf bem Glasberge, wohnt bei ben fleinen Bwergen'.

Sie fenden jemand borihin, ber foll Sneewitchen vergiften. Bei Dufaus Richilbe, wo ber Reim lautet

'Spiegel blink, Spiegel blank, goldner Spiegel an der Wand, zeig mir die schönste Dirne in Braband'.

Auch ift ein echter Bug bag am Ende die Zwerge ftahlerne Pantoffel schwieden, glubend machen und der Stiefmutter anschuhen, die darin tangen muß daß der Erdboden raucht. Balachisch der Zauberspiegelbei Schott Nr. 6. 3m Pentamerone die Kuchenmagd (2, 8).

Merkwirdig ist der Einklang mit einer nordischen, fast schon geschichtlichen Sage. Snäfridr, die schönste Frau (quenna friduit), Haralds des haarschonen Gemahlin, kirdt 'und ihr Antlig versanderte sich nicht im geringsten, und sie war noch eben so roth als da sie lebendig war. Der König saß bei der Leiche und dachte sie würde wieder ins Leben juruckleisen; so saß er drei Jahre' (Haraldssaga Cap. 26. Heimsfringsa 1, 102). Über die Blutstropfen auf dem Schnee vergleiche man die Borrede zu Liebrechts Übersehung des Bentsmuerone XXI. XXIII. Die Strase des sobt Lanzens kommt auch in einer danischen Boltssag vor (Thiele 1, 130). Die sieden Moldberge in einem schwedischen Boltslied dei Geher 3, 72. 74, und im Firduss (Görres 1, 180) heißt es 'über sieden Berge mußt du schen, wo hausen auf hausen surchtbarer Diws dir begegnen'.

#### 54.

Der Ranzen, das Hütlein und Hörnlein.

Ans Rieberheffen. Sans Sachs erzählt icon einen fehr abnlichen Schwant (2. 4, 114. 115 Rurnb. Ausg. 2. 4, 227 Rempt. Ausg.), St. Beter but einmal einen Landsfnecht um eine Gabe,

biefer reicht ibm alles mas er erbettelt bat, namlich brei Pfennige. Der bl. Betrus ichentt ibm gur Belofinung bes guten Billens ein: paar Bunfchwurfel. Der Landelnecht geht vergnugt feiner Strafe. Abende, unter einer Giche figenb. murfelt er fich einen vollen Tifch berbei und last fiche aut ichmeden. Inbem fommt ein Bauer auf einem Gfel baber und fagt Rachten habe er ben bl. Betrus beherbergt, der ihn dafür beut Morgen mit biefem Gfel begabt, ber voller Lanbeinechte ftede; wenn man ihm auf ben Schwang fchlage, falle einer berab. Bor ben Landefnechten aber habe er eine Scheu, ba fe ibn fcon im baierischen Krieg in Armuth gebracht. Dem Landsfnecht gefällt bagegen ber Gfel, er bietet bem Bauer feine Bunfdmurfel bafur und ber Taufch wird gemacht. Der Bauer geht mit ben Burfeln fort, aber jest fchlagt ber Landefnecht zweimal auf bes Efels Sowang. Bwei Sandefnechte fallen beraus, mit biefen lauft er bem Bauer nach und nimmt ihm die Burfel wieber ab. Er giebt nach Schweben, wo ber Ronia bekannt machen laft wer ibm ohne Roblen , Solz und Feuer ein fonigliches Rachtmahl zurichte , bem wolle er bafür feine Tochter jur Gemablin geben. Der Landefnecht vollbringte mit feinen Burfeln leicht, ber Ronig weigert fich aber Bort gu balten. Der Landefnecht führt feinen Gfel heimlich weg, ber Ronig eilt ihm mit allem Sofgefind nach, aber jener ichlagt mit ben Rauften gint! gint! bem Efel auf den Schwang, bis ein gang Fahnlein Landsfnechte ober mehr ba fteht; bann murfelt er und municht eine Rauer barum. Dem Ronig wird angft und er gibt ihm feine Tochter. Der Landsfnecht richtet bie Bodgeit aufe foftlichfte ein , ber Gfel frift fich aber babei frant und ftirbt endlich. Der ganbefnecht lagt Die Saut gerben und über eine Erommel ziehen; fobalb barauf geschlagen wird, tommen die Landefnechte berbei gelaufen. Gine oftreichische Ergablung bei Bieta, Die gludlichen Bruber S. 57. Gine banifche enthält ein vorliegendes Bolfsblatt aus Robenbagen (veral. Rperups Morftabelafning S. 234.) Luffene fivende Rane. Siftorie om tre fattige Straebere, ber veb Billegrimereife fom til ftor Baerbigbeb og Belftand. Drei arme Schneiber bie am Sandwert nicht viel verbienen, nehmen Abfcbied von Weib und Rind, wollen in die Welt gieben und ibr Glud verfuchen. Sie fommen in eine Bufte gu einem Berg, wo ein Bauberer wohnt; ber Berg fteht Commer und Binter arun, voll Blumen und Fruchten, und um Mittag und Mitternacht wird alles an bem feinften Gilber. Der altefte fullt fich feinen Bunbel und alle Tafchen mit ben fconften Gilberblumen und Fruds ten , geht nach Saus , wirft Rabel und Bugeleifen unter ben Tifd. und wird ein reicher Sandelsmann. Die zwei anbern benten ; au bem Berg fonnen wir wieder, wenn wir Luft haben, gurudgeben, wir wollen unfer Glud weiter versuchen', und wandern fort. fommen zu einer großen Gifenpforte, bie geht von felbft auf, nachbem fie breimal baran geflopft. Sie treten in einen Barten, ba bans gen die Baume voll Golbapfel. Der zweite Schneiber bricht fich fo viel ab als fein Rucken tragen tann, nimmt Abicbied und geht beim. Dort begibt er fich auch jum Sandel, und wird ein noch größerer Raufmann, als ber erfte, fo bag man glaubt ber reiche Jube gu Samburg famme von ihm ab. Der britte aber meint 'ber Garten mit ben Golbapfeln bleibt mir ficher, ich will noch weiter nach meinem Blud geben'. Er irrt in ber Buftenei umber, und als er ben Garten und'den Gilberberg wieder fucht, fann er ihn nicht finden. Ende lich fommt er zu einer großen Anbobe und bort auf einer Bfeife blafen. Er geht naber und findet eine alte Bere, Die pfeift vor einer Berbe Banfe, Die bei bem Ton mit ben Rlugeln ichlagen, und auf ber Alten auf und nieder tangen. Sie hatte fich ichon vier und neunzig Jahre auf ber Sobe mit bem Tob herumgegeret und fonnte nicht fterben, bis bie Ganfe fie tobt traten ober ein Chrift fam ber fie mit Baffen tobt folug. Sobald fie feine Schritte bort, und er fo nah ift baß fle ibn fieht, bittet fle ibn, wenn er ein Chrift fei, moge er fie mit ber Reule Die an ihrer Seite ba ftebe, tobtichlagen. Der Schneider will nicht, bis fle ihm fagt er werbe unter ihrem Saupt ein Tuch finden, welches, wie er es muniche, auf ein baar Borte voll ber foftlichen Speifen ftebe. Da gibt er ihr einen Schlag auf ben hirnschadel, sucht und findet bas Zuch, padt es gleich in feinen Bunbel, und macht fich auf ben Beimweg. Reiter begegnet ibm und bittet ibn um ein Stud Brot . ber Schneis ber fagt 'liefere mir beine Baffen aus, fo will ich mit bir theilen'. Der Reiter ber ohnehin Bulver und Blei im Rrieg vericoffen bat. thut bas gern, ber Schneider breitet fein Tuch aus und tractiert ben bungrigen Rriegemann. Diefem gefällt bas Tuch, und er bietet bem Schneiber bafur feine munberbare Batrontafche gum Taufd. wenn man auf Die eine Seite flopfe, famen bunderttaufenb Rann gu Auf und Bferd beraus, flopfe man auf die andere, aller Art Dufffanten. Der Schneiber willigt ein, aber nachbem er bie Batrontafde bat , bevebert er gehn Rann ju Bferb , bie muffen bem Reiter nachjagen und ihm bas Tuch wieder abnehmen. Der Schnet: ber tommt nun nach Saus; feine Frau wundert fich bag er fo wenig auf ber Manberfchaft gewonnen bat. Er geht zu feinen ebemaligen Rameraben, Die unterftusen ibn reichlich, daß er eine Reits lang bavon mit Frau und Rind batte leben fonnen. Er aber labet fle darauf jum Mittageeffen, fle mochten nicht ftolg fein und ihn nicht verfcmaben. Sie machen ibm Borwurfe bag er alles auf einmal verschlemmen wolle, boch versprechen fie ju tommen. Bie fie fich aur bestimmten Reit einfinden, ift nur bie Rrau au Saus, Die aar nichts von ben Gaften weiß und fürchtet ihr Dann fei im Ropf Enblich fommt ber Schneiber auch, beift bie Rrau bie Stube eilig rein machen, grußt feine Gafte und enticulbigt fich, fie batten es zu Saus beffer, er habe nur feben wollen ob fie nicht ftolg burd ibren Reichthum geworben maren. Sie fegen fich ju Tifch. aber es tommt teine Souffel jum Borfchein, ba breitet ber Schneiber fein Tuch aus, fpricht feine Borte, und im Augenblick fieht alles voll ber foftbarften Speifen. 'Sa! ba!' benfen bie anbern, 'ifte fo gemeint, bu bift nicht fo lahm als bu hintft', und verfichern ihm Liebe und Bruderschaft bis in ben Tob. Der Birth fagt bas fei gar nicht nothig zu verfichern, babei ichlagt er ber Batrontafche auf eine Seite, alsbald fommen Spielleute und machen Dufit, daß es eine Art bat. Dann flopft er auf Die andere Seite, fommandiert Artillerie und hunderttausend Soldaten, die werfen einen Wall auf und führen Befdug barauf, und fo oft bie brei Schneiber trinfen, feuern Die Ronftabeler ab. Der Rurft wohnte vier Deilen bavon und hort ben Donner, alfo meint er bie Reinbe waren gefommen, und foidt einen Trompeter ab, ber bringt bie Radricht gurud, ein Schneis ber feiere feinen Geburtetag und mache fich luftta mit feinen auten Freunden. Der Fürft fahrt felbft binaus, und ber Schneider tractiert ibn auf feinem Tud. Dem Furft gefällt bas, und er bietet bem Schneis ber Landereien und reichliches Austommen bafur, ber will aber nicht, fein Tuch ift ihm lieber, ba hat er teine Sorge, Dub und Berdruß. Der Fürft faßt fich turg, nimmt bas Tuch mit Bewalt und fahrt Der Schneiber hangt feine Batrontafche um und geht bamit an bes Furften Sof, befommt aber einen Budel voll Schlage. lauft er auf ben Ball bes Schloffes, lagt zwanzigtaufend Dann aufmaricieren, bie muffen ihre Stude gegen bas Schlog richten und berauf los feuern. Da takt der Fürst das Tuch herausbringen und demuthig bitten mit dem Feuer einzuhalten. Der Schneider läst nun seine Mannschaft wieder ins Quartier rücken, geht heim und lebt vergnügt mit den zwei andern Brüdern. Bei Zingerle Beutet, hütlein und Keisseine S. 143 und mit eigenthümlichen Abweidunungen die vier Tücker S. 64. Das Märchen von der langen Nase, sine gezierte Darftellung in der Zeitichrift Phöbus von Heine, von Kleist und Adam Müller Jahrg. 1808 stes Stück S. 8—17. Der Schluß hat Ühnlichkeit mit dem Fortunat und das Ganze Berwandschaft mit dem Märchen vom Knüppel aus dem Sack (Nr. 36), mit der Räuberhöhle in Bolfs Hauswärchen S. 116 und einer Erzählung bei Jingerle S. 73. Niederländisch in Bolfs Wedam Nr. 8 S. 69. Dänisch bei Moldech Nr. 37. Eartarisch kelations of Ssidi Kur. Walachisch bei Schott Nr. 54.

55.

# Rumpelstilzchen.

Rach vier im Gangen übereinstimmenden, im Gingelnen fich erganzenden Ergablungen aus Beffen. Rur ift in ber einen ber Schluß in jo weit abweichend, daß die Ronigin feinen Boten ausfchickt frembe Ramen zu erfundigen, fonbern ber Ronig fommt am britten Tag von ber Sagb und hat jufällig bas Dammlein behorcht und gehort wie es fich felbft ba genannt habe. Gine funfte Erzählung fangt folgender Geftalt an, einem fleinen Dabden wird eine Raute Plachs gegeben Garn ju fpinnen, aber was es fpann, mar immer Goldfaben und fein Flachegarn. Da ward es traurig, feste Ach aufe Dach, fpann und fpann, aber immer nichte ale Golb. Da kam ein Männlein gegangen und sprach 'ich will bir aus aller Noth helfen, ein junger Konigefohn foll vorbeifommen, bich mitnehmen und heirathen, aber du mußt mir bein erftes Rind verfprechen'. hernach geht die Dagt der Ronigin hinaus, fieht bas Mannlein auf einem Rochlöffel um bas Reuer reiten und bort ben Spruch. Als fich Rumpelftilgen verrathen fieht, fliegt es es auf bem Rochloffel zum Fenfter hinaus. Roch ift eine fechste abweichende Erzählung aus heffen anzuführen, welche nichts von bem Spinnen fagt. Eine Frau geht por einem Garten porbei.

worin icone Riefden hangen, befommt ein Geluften, fleint ein und ift bapon; aber ein ichwarzer Dann tommt aus ber Erbe, und fie muß ihm für den Raub ihr Kind versprechen. Als es geboren ift, bringt er burch alle Bachen bie ber Dann ausgestellt hat, und will ber Frau nur bann bas Rind laffen, wenn fie feinen Ramen weiß. Run geht ber Dann nach, fieht wie er in eine Soble freigt. Die von allen Geiten mit Rochlöffeln behangen ift und bort wie er fich Klederfity nennt. In ben Darchen ber Carol, Stabl S. 85 bas Stabben. Bei Rullenhoff Rr. 8 beißt bas Rannchen Rumpentrumver, bei Rtette Marchenfaal Dr. 3 Sopfenhutel, bei Bingerle Dr. 36 Burginigele und S. 278 Rugerl, Sinche Sinde bei Broble Rinbermarchen Rr. 23 und Bedeftein in beffen Marchen fur Die Jugenb Rr. 20 : veral. Colshorn S. 83. Schwedisch bei Cavallius S. 210. Schon Rifchart tann bas Alter biefes Rarchens bezeugen, im Gargantua (Cap. 25), mo bie Spiele verzeichnet werden fteht (unter Dr. 363) ein Spiel 'Rumpeleftilt ober ber Boppart'. Dan fagt jest aud 'Rumpenftingen'. Die Unterirdischen führen Ramen, Die bei ben Menichen nicht im Gebrauch find, baber bas Dannchen gang ficher ju fein glaubt, ale es die Bedingung fellt, feinen Ramen ju errathen. Go beißt ein folder (Drullenhoff Cagen G. 306 und 578) Rnirrfider und Dans Donnerstag, und fie verrathen fich bedurch. Gin unferm Marchen abuliches ift eingeflochten in tie chatte blanche ber Aulnop (Dr. 19). Auch gehört bieber bas frangofische Ricdinricdon in der Tour tenébreuse der Mlle L'heretier, wonach eine banische gebrudte Bearbeitung, en smuf Siftorie om Rofanie ... tient veb Kandene Sielp for Spindepige (Myerup Morffabelafning S. 173).

In vielen beutschen Marchen kommen Muller ind Mullerstochter vor, bas gegenwärtige aber erinnert gang sonderlich an die nordisschen Fenia und Menia, die alles was man haben wollte, mahlen konnten, und die der König Frode Frieden und Gold mahlen ließ. Das Spinnen des Golder kann auch die schwere kummervolle Arbeit Goldbraft zu versertigen andeuten, welche armen Jungfrauen überslaffen blieb; so heißt es im altdänischen Lied, Rampe Wiser S. 165, B. 24

nu er min Sorg faa mangefold, som Jongfruer de spinde Gulb.

Bergl. Bolfbietrich Str. 89 und 3wein 6486-6198.

Das aufgegebene Erraiben bes Ramens fommt ebenfo in einer banifden Sage vor (Thiele 1, 45), wo einer einem Erold muß Berg und Augen geben für geleiftete Dienfte, wenn er nicht feinen Ramen Er belaufcht aber bas Beib bes Trolbs, wie fie bas Rinb troftet und fagt 'morgen tommt bein Bater!' und ibn babei nennt. Rerner in ber Sage von ber Turanbot (in bem 1001 Tag). Calaf hat alle ihre Rathfel geloft, will fich aber boch feines Rechts wieder begeben, wenn fie feinen Ramen errathen tonne. Gine ihrer Jungfrauen geht liftig ju ihm und erzählt von der graufamen Unmenfchlichfeit ber Turandot, Die ihn wolle ermorden laffen, weil fie fein Rathfel nicht rathen tonne. Da ruft er unvorfichtig aus 'o ungludfeliger Sohn bes Timurtas, o beflagenswerther Calaf!' So erfahrt Turanbot feinen Ramen. In einer fcmebifden Boltsfage vom bl. Dlaf liegt es baran ben Ramen eines Beiftes auf biefe Art beraus gu bringen; f. Graters 3buna 3, 60. 61. Das Abforbern bes Rinbes greift in febr viele Drbtben ein.

#### 56.

## Der Liebste Roland.

Aus heffen, in einer andern gleichfalls hessischen Sage wird bas Märchen mit dem von hansel und Grethel (Rr. 15) verbunden. Die here will das hansel, weil es fett ift, töden und kochen, aber Grethel befreit es, und die Kinder laufen fort, vorher speit aber Grethel vor den Feuerherd. Wie nun die here ruft 'ift das Basser bald heiß?' antwortet die Speie 'jest hol iche', und herenach 'jest kocht es' und 'jest bring ichs', und jedemal schläft die Alte ein bischen dazwischen. Beim letten Ruf aber, wo die Speie verstrocknet war, erhält sie keine Antwort, da steht sie auf und wie sie die Kinder nicht sinder, so thut sie sie Schlittsche an und läuft ihnen nach, aber das Mädchen hat sich in einen Leich, sein Brüderchen in eine Ente verwandelt, die darauf schwimmt. Die here will den Teich aussaussaufen, aber sie plast von dem Wasser und bleibt tobt liegen. Die beiden nehmen ihre menschliche Gestalt an und gehen nach haus.

Übereinstimmung hat unfer Marden mit bem Funderdgel (Rr. 51), der Wassernix (Rr. 79) und den beiden Königekindern (Rr. 113). Die leste Berwandlung, wo die Stiefmutter durch Tangen in der Dornhecke umkommt, erinnert an den Jud im

AF THE UNIVERSITY

Dorn (Rr. 110). Bog in ben Anmertungen ju feiner Ibylle vom Riefenhugel gebentt auch eines mit bem unfrigen gufammenhangen= ben Darchens. Aus ber braunschweigischen Sammlung gehort ber Riefenwald S. 44 - 72 hierher, bei Mullenhoff Dr. 6 und bei Ruhn Dr. 1. Norwegisch bei Asbjörnsen Bo. 2. Schwedisch bei Cavallius Nr. 14. Ungarifch bei Mailath die Zauberhelene Nr. 12, bei Stier S. 28 bas Bauberpferd, bei Gaal Die glaferne Sacte Berwandt ift bei ber Aulnop ber Drangenbaum und bie **S**. 53. Biene (Dr. 8), im Bentamerone die Taube (2, 7) und Rofella Bor Leib und Schmerz zu Stein werten fommt auch in bem banifchen Lieb von Rofmer vor; es hat einen tiefen Sinn und gleicht bem Erstarren, wenn Licht und Barme entwaen ift. Sich aus Trauer in eine Blume am Weg verwandeln, ift ein Bug ber gerade fo in einem Bolfelied (Lieder aus dem Ruhlandchen von Dei= nert 1, 6) wiederfehrt :

> 'Ai, Annle, lot bos Baene ftobn. nahmt aich viel liever a'n anden Don'. -'Eh wenn ich lo bas Baene ftobn, wiel ich liever ouff de Wagichaed gohn, biett wiel ich zu aner Feldblum ma'n.

Birmeittiche wiel ich ichien uofblihn, Nochmeittiche wiel ich traurich flien; wo olle Lait voricba gobn. biett wiel ich inde traurich ftobn'.

Überhaupt gehört bas Marchen zu benen, in welchen eine alte Grundlage fortzudauern icheint. Die Bere ift ein Riefenweib, bas ein paar Gotterfinder gefangen hat und verderben will. Benn das Matchen nach ber einen Sage freit und die Speie antwortet, fo muß man fich an jene Sagen erinnern, wonach durch Speien ber Botter Die irdifchen Bestalten geschaffen werten. Aber auch die Bohne, die nach ber frangofifchen Sage (bei ber Aulnop Dr. 8) in einen Ruchen gebacken wird, bei Ruhn in einen Topf beim Feuer gethan, und die Antworten gibt, ftellt bas ichaffenbe Brincip bar; am beutlichften bruckt es unfer Marchen burch Blutetropfen aus. Wegen ber Berwandelungen ber Rinbermarchen, III.

Fliehenden die zu ihrer Rettung immer eine andere Gestalt annehmen, vergl. Die Eyrbiggissaga c. 20, wo Katla immer ihren Sohn verwandelt, um ihn zu schützen.

### 57.

# Der goldene bogel.

Aus Beffen; boch wird biefes Marchen hier und im Baberbornifchen auch häufig, wo nicht beffer boch alter, mit folgendem Eingang erzählt, ein Ronig war frant (nach fanbern blinb) geworben, und nichts in ber Belt vermochte ihn zu beilen, bis er einstmals hörte (ober es ihm traumte) daß weit davon ber Bogel Phonix mare, burch beffen Bfeifen (ober Befang) er allein genefen Run machen fich bie Gobne nach einander auf, und nur in ber Menge ber verschiedenen Aufgaben die ber britte Sohn ju be-Reben bat, weichen Die verschiedenen Erzählungen ab. Das nothwenbige Bfeifen des Phonix ift bier allerdings beffer begrundet. Ginmal wird auch erzählt bag ber Ruche, nachdem er ben Schug zulest empfangen, gang verschwindet und nicht zu einem Menfchen wird. Sturgen in ben Brunnen (wofur auch ein Steinbruch vortommt) ift mit ber Sage von Joseph, Die Befreiung baraus burch ben Fuchs mit ber von Ariftomenes (nach Paufanias), von Sindbad (nach 1001 Racht), und Gog und Dagog (nach Montevilla) merfwurdig Die Barnung fein Galgenfleifch zu faufen ift auch in Der Lehre bee Rittere vom Thurn enthalten, gum britten foltu feinen Dieb ober einen andern Ubelthater vom Tod bitten' Agricola Sprichs worter (Wittenb. 1582) 97. Rach anbern Ergablungen in ben Erfurter Rindermarchen S. 94-150, in Wolfe Sausmarchen S: 230-242, und bei Deier Dr. 5. Abgefdwacht in ben meiften Bugen und in anderer Berbindung bei Bingerle S. 157. 3m Rorben ift es aber fcon fruh befannt gewesen und ohne Zweifel auch in andern Theilen Guropas. In einer frangofischen Sammlung, im Anfang bes 18ten Jahrh. gefchrieben und in bem Cabinet des fees Bb. 31 (f. unten) wieder abgedruckt, ift bas erfte Darchen la petite grenouille verte fichtbar verwandt. Slavonifch bie Bere Corva bei Bogl Dr. 1, mos mit Eroldhelene bei Dolbech Rr. 72 ju vergleichen ift. Balachisch bei Schott Dr. 26. Aus ber Butowing von Staufe in Bolfe Reitschrift 2, 389. Babriceinlich wird es auch in Bolen erzählt (f. unten).

Berinfffold in feinem fite Sides gemachten Catalog S. 315 führt Die Saga af Artus fagra an und befchreibt ihren Inhalt folgenbermaßen, bist. de tribus fratribus Carolo, Vilhialmo atque Arturo, cogn. fagra, regis Angliae filiis, qui ad inquirendum Phonicem, ut ea curaretur morbus immedicabilis patris illorum, in ultimas usque Indiae oras missi sunt. Bielleicht ift auch in einem angelfachfichen Cober, welchen Banlen p. 281 angibt, liber VI. septem constans capitulis, decriptionem tractat felicissimae cujusdam regionis orientalis et de Phonice quae ibi invenitur, etwas bavon berührt. Gine fpatere banifche Bearbeitung in fechezeiligen Strophen ift anm Bolfsbuch geworben, aber ohne poetifchen Berth. Muerub banbelt bavon (Morffabelafning S. 226 - 230). bem bafelbft angeführten Eitel ift eine por une liegende Ausgabe etwas abweichend, und ber Uberfegung aus bem Gollandischen, bie wohl nur ein Borgeben ift, wird nicht gedacht, En meget marfvarbig Siftorie om Rong Edvard af Engelland, ber falbt i en fvar Syg: bom, men helbrebebes ved en viis Opinbes Raad, og bet ene veb hans pugfte Sons Brins Atti (Arti) Dembed og Dob, ber havde fin Faber faa tier, at han foretog en Reise til Dronningen af Aras bien, tilvendte fig ved Lift bendes Rlenodier, bortforde Dronningens berebare Fugl Phonix, og fit til Slutning . . . Dronningen felv Die Gohne beißen auch bier Carl, Bilbelm und Artus, vom hilfreichen Ruchs tommt nichts vor, und fast in allem ift bie beutiche Boltserzählung weit vorzüglicher. Gin banifches Rarchen nach munblicher Überlieferung bei Ettar S. 1.

Übrigens haben wir ben Eingang auch folgender Gestalt ats ein eigenes Rarchen vom Dummling gehört. Bor eines Königs Schloß fland ein mächtiger Birnbaum der jedes Jahr die schönsten Krüchte trug, aber sie wurden, sobald sie gereist waren, in einer Nacht alle geholt, und kein Mensch wußte wer es gethan hatte. Der König hatte drei Sohne, und der jüngste sieß der Dummling. Der älteste sollte ein Jahr lang den Baum bewachen, er that es mit Fleiß, und die Früchte hingen voll in den Aften, aber in der letten Nacht, als sie ben andern Tag sollten gebrochen werden, übersiel ihn ein Schlaf und als er erwachte, waren sie vom ersten die zum letzten fort und mur die Bitätter noch übrig. Der zweite Sohn wachte nun ein Jahr, aber es gieng ihm nicht besser als dem ersten, in der letzten Racht waren die Birnen weg. Endlich kam an den Dummling die Reihe,

ber erwehrte sich in der entscheidenden Racht des Schlass und sah wie eine weiße Taube geslogen kam, eine Birne nach der andern abspickte und forttrug. Als sie mit der letten fortsliegen wollte, gieng der Dummling nach, die Taube sog auf einen hohen Berg in einen Kelseniß. Der Dummling sah sich um, da stand ein graues Männlein neben ihm, zu dem sprach er Sott kegne dich! Das Männlein antwortete Gott hat mich schon gesegnet, denn durch beine Worte bin ich erlöst!? Dann sprach es er sollte hinab in den Kelsen steigen, da würde er sein Glück sinden. Er steigt hinunter und sieht die weiße Taube von Spinnegeweb umstrickt. Wie sie sie sich durch, und wie der letzte Faden zerrisen ist, so sieht eine schöne Jungsrau vor ihm, die eine Königstochter war, und die er gleichfalls erlöst batte. Darauf vermählen sie sich mitseinander.

#### 58.

# Der Hund und der Sperling.

Nach brei wenig abweichenben Erzählungen, Die vollständigfte ift aus 3mehrn und liegt zu Grund, Die zweite, gleichfalls aus Beffen, hat einen andern Gingang. Gine Sirichtub mar mit einem jungen Birfch ins Rindbett gefommen und bat ben Fuche Bevatter ju fteben; ber Fuche lud noch ben Sperling bagu ein und diefer wollte noch ben Saushund, feinen befondern lieben Freund dazu einladen. hund aber war von feinem Berrn an ein Seil gelegt worden, weil er einmal von einer Sochzeit betrunfen nach Saus gefommen mar. Run pidte ber Sperling ein Radchen nach bem andern vom Seil los, bis der Sund frei mar; aber beim Gevatterfchmaus verfieht ers wiederum, übernimmt fich im Wein, taumelt auf bem Beimmeg und bleibt auf ber Strafe liegen. Run fommt ber Ruhrmann, verfpottet bie Drohung bes Sperlinge und fahrt ben Sund tobt. ber britten Ergahlung aus Bottingen ift weiter gar fein Gingang, es beißt blos 'ein Boglein und ein Gundlein geben gusammen und fommen auf ber Landftrage an eine Fabrgleife, ba fann bas Bundlein nicht, wie bas Böglein, barüber, und weil gerade ein Fuhrmann mit Beinfaffern baber fommt, fo bittet ibn bas Boglein, bem bundlein darüber zu helfen, aber ber befummert fich nicht darum und

fahrt bas arme Thier tobt. Run racht fich bas Boglein. Der Schluß bier ift aus ber zweiten heffischen Sage genommen. Gin hierher gehöriges altbeutiches Gebicht ift im Reinhart Juchs S. 290 befannt gemacht, ftammt aber aus bem franzöfischen Renart; vergl. CXCIII. Berwandt ift ein ehfinisches Thiermarchen bas ebenfalls im Reinhart Juchs CCLXXXIV mitgetheilt wirb.

### 59.

### Der Frieder und das Catherlieschen.

Bu Grund liegt eine Erzählung aus Zwehrn, dagegen ift aus einer andern heffischen aufgenommen, wie Catherlieschen auf dem Weg die Butter mitleidig verbraucht und die Kase fortrollen läßt. Nach einer dritten aus Friklar ift der Schwank mit den Gickelingen

und bem irbenen Befchirr ergablt.

In jener aus Zwehrn gibt ber Mann vor, er habe einen Safenbalg unter ber Ruhfrippe begraben. Catherlieschen heißt die Rramer Diefen hervorholen, worauf fie ben Schat heben. Die gefauften Topfe bangt es rings ume Saus an bie Ragel bie ba fteden. vierte Ergablung aus ben Diemelgegenben hat verschiedene Gigen= Der Mann geht jur Felbarbeit und fagt ber Frau thumlichfeiren. fted Fleifch in ben Rohl, und wenne fertig ift, bringe hiffaus aufs Feld'. Sie nimmt bas robe Fleifch, tragte hinaus aufe Feld wo ibr Rohl flebt, und flectis ba hinein. Der Sund witterte bald und holt ben Braten weg ; fie lauft ihm nach, fangt ihn und bindet ihn babeim gur Strafe an bas Bierfaß im Reller und gwar an ben Rrabn. Der Sund wird wild und ungebuldig und zieht ben Rrabn heraus. Wie Die Frau in ben Reller tommt, fcwimmt alles Bier Run trodnet fie es mit Dehl auf. Gie nimmt Effig und Bugeln in die Band und, um bas Baus ju vermahren, Die ausgehobene Sausthure auf Die Schulter und geht binaus. macht ihr Borwurfe über bas ichlechte Effen, boch fegen fie fich bagu nieber : indem feben fie gwolf Rauber fommen. Bor Angft fleigen fie auf einen Baum und nehmen bas Effen und bie Thure, um nicht verrathen zu werben, mit hinauf. Die Rauber fegen fich gerabe barunter und wollen feche Gade mit Golb theilen. Sie werden aber, wie in unferm Darden, verscheucht, und bie zwei fcblevben bie Sack heim. Die Frau borgt bei ihrer Rachbarin ein Ras bas Gold zu meffen, ein Stückchen bleibt barin hängen und wacht diese ausmerkfam. Die Frau erzählt barauf wie es sich zugetragen hat. Run läusi alles in den Wald Gold zu holen, es kommt aber niemand wieder, weil niemand so dumm war wie die Frau, und die Räuber jeden todt schlugen, der sich im Balde blicken ließ. Der Ranu und die dumme Frau lebten vergnügt und ohne Sorgen bis an ihren Tod. Ein anderes Märchen bei Colshorn Nr. 37. Norwegisch bei Ashjörnsen S. 202. Das heradwerfen der Thure auf die Spisduben bei Kuhn und Schwarz Nr. 13. Zum Theil gehört Bardiello aus dem Pentamerone (1, 4) hierher und bei Morlini Rr. 49. Zu vergleichen sind zwei slavanische Märchen bei Bogl, der Neisterlügner S. 64. 65 und Hans in der Schule S. 83, der Dummbeiten andezer Arten macht.

### 60.

# Die zwei Bruder.

Den Bufammenhang unferes Marchens gibt eine Grzählung aus bem Baberbornifden, er ift ber einfachfte und naturlichfte. Eingang berjelben ift une auch in heffen ale ein Bruchftud mit einigen Abweichungen ergahlt worden. Es find ba bloß zwei arme vermaifte Befenbinderejungen, Die noch ein Schwefterden zu ernabren haben, ber jungfte entbectt ben Bogel mit bem Golbei und verlauft biefes einem Goldschwied. Er findet eine Beitlang jeben Morgen ein Gi, bie bas Boglein ihm fagt er folle es felbft bem Goldichmieb bringen. Diefem fingt es bann vor bag wer fein Berg effe, Ronia werbe, wer feine Leber, jeben Morgen unter feinem Riffen einen Bolbbeutel finde. Run will ber Golbidmieb bas Schwefterden ber armen Bruber beirathen, wenn fie ibm ben Bogel geben mol-Auf Der Bochzeit aber, wozu ber Bogel gebraten wird, effen Die zwei Bruder, Die ben Spieg in ber Ruche breben, zwei abgefallene Studden, welche, ohne bag fie es mußten, Berg und Leber bee Bo-Darauf treibt fie ber getauschte Goldschmied voll Born aus feinem Saus. Diefen Theil ergahlt in eigener Ausbildung ein ferbifches Darchen bei But Dr. 26; auch ift bas ruffifche bei Dietrich Rr. 9 ju vergleichen. Bon ba an, wo bie verflogenen Rinder in den Bald ju dem Forfter gelangen, find wir einer trefflichen und queführlichen Erzählung aus der hestlichen Schwalme gegend (wogegen jene paderbornische nur ein dürftiger Auszug ist,) gefolgt; diese hat weiter keinen Eingang als daß angeführt wird der Förster habe zwei arme, vor seiner Thüre bettelnde Kinder zu sich

genommen.

Unfer Marchen wird aber auch mit einem anbern merfmurbigen Gingang ergablt. Gin Ronig bat eine Tochter welche bie Daufe verfolgen, fo bag er fie nicht anders zu retten weiß als baß er einen Thurm mitten in einem großen Fluß bauen und fie borthin bringen lagt. Sie hat eine Dienerin bei fich und einmal, als fie aufammen in bem Thurm figen, fpringt ein Bafferftrabl jum Fenfter Sie beißt die Dienerin ein Befaß binfegen, welches fich fullt, worauf der Strahl aufhort. Beide trinten von bem Baffer und gebaren barnach zwei Gobne, wovon ber eine Bafferpeter, ber andere Bafferpaul genannt wird. Sie legen beibe Rinder in ein Raftden, ichreiben bie Ramen barauf und laffen es ins Baffer binab. Ein Fifcher fangt es auf, erzieht bie zwei Rnaben. Die fich volltommen abnlich find, und lagt fie bie Jagerei erlernen. übrige folgt nun unferm Darchen bis gur Berbeirgibung bes Bafferpeters mit ber Ronigstochter; es ift viel durftiger, jeber bat nur brei Thiere, einen Baren, Lowen und Bolf. Der alte Ronig flirbt ein Sahr banach und ber Mafferveter erhalt bas Reich. Ginmal geht er auf die Jago, verliert fein Gefolge und ruht Abende mit feinen brei Thieren bei tinem Reuer. Da fitt eine alte Rate auf einem Baum , die fragt ob fie fich auch ein wenig bei feinem Teuer warmen durfe? Als er ja fagt, reicht fie ihm brei von ihren Ragenhaaren und bittet ihn auf jedes Thier eine davon ju legen, weil fie fich fonft fürchte. Sobald er es gethau, find die Thiere todt. Der Ronig ift gornig und will fie umbringen, fie fagt aber es fei bier ein Brunnen mit Baffer bes Tobes und ein anderer mit Baffer bes Lebens, er folle von biefem nehmen und über bie Thiere gießen. Das thut er, und fie werden wieder lebendig. Als Bafferpeter beim fommt, findet er ben Bafferpeter an feiner Stelle, tobtet ibn aus Biferfucht, ba er aber von feiner Treue bort und bag er ein fcneibenbes Schwert zwischen fich und bie Ronigin gelegt habe, fo bolt er von bem Baffer bes Lebens und erweckt ibn wieder. Gine vierte heffifche Erzählung neunt Die zwei Bruber Johannes Bafferfprung und Cafpar Bafferfprung und leitet folgenber Beftalt ein. Ein Ronig

bestand barauf baß feine Tochter nicht beirathen follte und ließ ibr im Balbe in ber größten Ginfamfeit ein Saus bauen, wo fie wohnen mußte und teinen fremden Denfchen ju feben betam. Rah bei bem Saus fprang aber eine wunderbare Quelle, bavon tranf bie Jungfrau und gebar bernach zwei einander gang abnliche Anas ben, Die jene Namen erhielten. Die übrige Ergablung enthalt weiter nichts neues, nach bem Rampf mit bem Drachen wirb ber tobte Johannes Bafferiprung burch ben Saft einer Giche wieber lebenbig gemacht, welchen Die Ameifen fur ihre Tobten, Die beim Rampf gertreten maren, bolen. Gine funfte Ergablung fagt bloß jum Eingang bag einem Fischer in bas ausgeworfene Det eine golbene Schachtel vom himmel gefallen fei, worin zwei fcone Rnaben gelegen. Als fie herangewachfen find, erlernen fie bie Bagerei. Drache wird getobtet, indem ihm der Jungling einen giftigen Gems mel in ben Rachen wirft. Der Brautigam ber Ronigstochter fucht ben Bungling burch giftige Speisen umzubringen, boch feine Thiere entbeden ben Berrath. Bernach wird er von der Bere in Stein verwandelt, aber ber andere Bruder zwingt biefe bas Deittel zu fagen, bas jenem bas Leben wiedergibt: unter einem Stein nemlich liegt eine bofe Schlange bie an bem gangen Bauber fculb ift, biefe muß er in Stude hauen, am Feuer braten und mit ihrem Fett ben verfteinerten Bruber bestreichen. Dagegen eine fechete Erzählung aus 3mehrn hat wieder viel besonderes, ihr fehlt jener Eingang, fie weiß auch nichts von zwei Brubern. Drei arme Schwestern nabren fich von brei Biegen, Die ihr Bruder huten muß. Draugen begegnet Diefem einmal ein Jager mit brei fconen Sunben, und weil ber Junge fo . große Freude baran bat, taufcht er fich fur eine Biege einen hund ein, ber heißt Saltan. Ale er beim tommt, jammern bie Schweftern, bennoch fann er ber Luft nicht widerstehen und taufcht ben andern Tag noch einen Sund, ber Greifan beißt, und am britten Tag ben letten, Namene Bricheifenunbftabl, gegen Die Biegen Run gibt ihm ber Jager noch Buchfe, Birfchfanger, ein. Bulverhorn und Rangen bagu: er gieht in bie Belt, Bafe, Reb und Bar werben feine Diener. Er fommt barauf in einen Bald und barin ju einem fleinen Saus, worin eine alte Frau fist. Sie fpricht zu ihm bleib nicht bier, es ift die Bohnung von zwolf Spigbuben, Die bringen bich um'. Er antwortet 'ich furchte mich nicht, ich verlag mich auf mein Beibier'. Da ftellt er

ben Safen and Renfter. Reb und Bar binter bie Stubenthur. Die brei Bunbe in ben Stall. Die Rauber fommen, ftellen fich freunds lich und heißen ihn mit effen. Sie fegen fich ju Tifch, Die Rauber legen bie Spigen ber Deffer umgefehrt gegen fich, ber Bager von fich, wie fiche gehört. Sprechen bie Rauber 'warum legft bu bein Deffer nicht wie wir?" '3ch lege wie ein Jager, ihr aber legte wie Gpits buben'. Sie fpringen auf und wollen ihn umbringen, ba flopft ber bas ans Renfter, alfobald offnet bas Reb bie Thure und bie brei Sunde bringen berein und ber Bar auch und gerreißen bie awolf Spigbuben. Run gieht ber Jager weiter, tommt in bie Stadt, Die ben erften Tag mit weißem, ben zweiten mit rothem, ben britten mit fcmargem Luch übergogen ift. Er tobtet ben Dras den mit feinen brei hunden, geht fort ein Jahr und brei Tage, fommt bann wieber und erhalt Die Ronigstochter. Sonft ftimmt es mit unferem Darchen, nur wird bier mit ber Sochzeit und mit ber Erlofung ber brei Thiere gefchloffen. Sie bitten flehents lich ihnen ben Ropf abzuhauen, er will fich lange nicht bagu verftehen: wie er es endlich thut, fo verwandelt fich ber Das in eine fcone Ronigstochter, bas Reb in bie Ronigin, ber Bar in ben Ronig. In Linas Marchenbuch von A. E. Grimm fommt bie Sage S. 191 - 311 vor, Die Zwillinge heißen Brunnenhold und Brunnenftart. Beter und Baul bei Bingerle G. 131, wo noch eine zweite Erzählung S. 260 vorfommt. Gludevogel und Bechvogel bei Broble Rinberm. Rr. 5. Sans und bie Ronigstochter bei Meier Rr. 29 und 58, eine andere Uberlieferung G. 306. Bolf hausm. S. 369. Bei Ruhn und Schwarz Dr. 10. Marchen ift weit verbreitet, indifc bei Comadeva 2, 142, banifc bei Etlar S. 18, fdwebifch bei Cavallius S. 78. 85, flamifch in ber Bodana S. 69, ungarifch bei Gaal Rr. 9 und bei Stier S. 67. walachisch bei Schott Rr. 11. Aus bem Bentamerone gehort hierber ber Raufmann (1 , 7) und die Birfchtub (1 , 9) . aus Straparola bie britte Ergablung ber gebnien Racht. Der Gingang von bem Boldvogel in einer frangof. Feengeschichte bes Grafen Caplus (Cabinet des fees 24, 267), bohmifch bei Gerle Die Zwillingebruber (2. 2). Berwandt find die Goldlinder (Dr. 85) und ein ferbifches Marchen bei But Dr. 29. Dit bem Gangen hat viel abnliches bie perfifche Sage von Lohrafp im Firduft (Gorres 2, 142).

In biefem mertwurdigen Marchen find zwei verfchiebene Riche

tungen angubeuten. Erftlich bricht barin bie Sage von Sigurd burch. Schon bas Ausfegen bes neugeborenen Rindes in bas Baffer, momit die andern Ergablungen einleiten, fimmt mit der Uberlieferung ber Bilfinafaga gulammen , wonach Siegfriet von feiner Rutter in ein Glasfafichen gelegt murbe, bas in ben Rlug rollte und fortgetrieben ward (vergl. bas Marchen vom golbenen Berg). folgt ber liftige und bofe Golbichmied, ber Reigen ber norbischen Dann ber rebende goldreiche Bogel, Die weiffagenben Bogel und ber Lindwurm Fafnir jugleich ; bas Effen bes Thierherzens, bas Gold und Ronigthum (Beisheit) gemahrt, wonach ber Schmied auch liftig ftrebt, das aber bem Sigurd ju Theil wird. Der Unterricht in ben Jagbfunften entspricht bem Unterricht welchen Reigen bem Sigurd gibt. Die treuen bienenden Thiere fommen mit bem Rof Grane überein. Dann folgt bie Befreiung ber Jungfrau vom Drachen, namlich der Rriembild nach bem beutschen Liebe, im nordis fchen ift es bas Sprengen bes fflammenwalls, moburch ber Belb fle ermirbt. Dennoch trennt er fich wieber von ihr, wie Sigurd von ber Brunbild. Der Bruber ber gleiche Westalt mit ihm bat, ift Gunnar ber Blutebruber, mit bem Sigurd auch bie Geftalt taufcht, ja bas Schwertlegen fommt vor, nur in umgefehrtem Berbaltnig.

Wie das machtigere und größere Thier immer dem fleinern den Auftrag gibt und fo auf dem armen Hasen die Schuld hangen bleibt, fo findet fich ein abnliches herabsteigen in einer Erzählung des altern Tutinameh (Kosegarten zu Ifen S. 227), wo die Seethiere und Ungeheuer immer dem geringern einen Auftrag zu-

fchieben bie er auf bem Frofch baftet.

Sobann enthalt das Marchen auch die Sage von den Blutsbrübern. Sie ift aussuhrlich in unserer Ausgabe des armen heinrichs S. 183—197 reläutert. Beibe Kinder find zugleich und wunderdag geboren. Das Wahrzeichen bei ihrer Terennung, das in den Baum gestoßene Meffer, entspricht den Goldbechern des Amicus und Amelius. Ursprünglich vielleicht ift es das Reser gewesen, womit die Abern gerift wurden, um Blutsbrüderschaft zu trinfen; vergl. die Anmerkung zum Närchen vom Lebenswasser (Nr. 97). Der eine nimmt des andern Stelle ein zu haus und bei seiner Frau, doch trennt er ihr Lager durch das Schwert. Die Krantheit die den einen befällt und ihn aus der Gesellschaft der Menschen treibt, ift hier der Rauber der dere, der zu Stein macht und welchen der andere wieder

aufhebt. Diefer Theil ber Sage auch bei Coleborn ben brennende hirfc Rr. 74. Bergl. bas Marchen vom getreuen Johannes (Nr. 6)

und ein cornwallifisches (f. unten).

Wie ber eine gegen ben Drachen tampft, gerabe fo tampft auch Thor in ber norbischen Mythe (fowohl in ber Boluspa ale in ber jungern Ebba) mit ber Mitgardelchlange am Enbe ber Belt; er täbtet fie zwar, fturzt aber von bem Gift bas die Schlange gegen ihn ausgespien, todt zur Erde.

#### 61.

### Das Bürle.

Mus 3mehrn. Gine andere Ergablung aus Beffen rebet von einem Schneiber ber auf Diefe Beife fein Glud macht, und ift weniger vollständig. Sie fangt gleich damit an, bag ber Schneiber eine erfrorene Droffel finbet, Die er fich hernach ans Dor balt, Damit fie ihm weiffage. Als er in bem Raften auf bem Baffer fist . ruft er er wolle burchaus nicht bie Ronigstochter beirathen und loct bamit ben Schafer feine Stelle einzunehmen. Rach einer britten Erzahlung heißt ber Mann herr bande. Die Bauern haffen ihn wegen feiner Rlugbeit und ichlagen ihm aus Reib ben Badofen ein, er tragt aber ben Schutt in einem Sacf qu einer pornehmen Dame und bittet fie ihm ben Sact aufzuheben, es fei Bewurg, Bimmet, Ragelein und Bfeffer barin. Er tommt bann wieber ibn abaubolen und verführt. ein großes Befchrei, fie habe ihn bestolen, wodurch er ihr breihundert Thaler abmoingt. Die Bauern feben ibn bas Gelb gablen und fragen woher er bas habe? er fagt 'von bem Bactofenschutt'. Da folagen bie Bauern all ihre Bactofen ein, tragen ben Schutt in Die Statt . fommen aber übel an. Die Bauern wollen ibn aus Rache tobten, er gieht aber feiner Mutter Rleiber an, baburch entgebt er ihnen, und feine Mutter wird tobt gefchlagen. rollt er in einem fag ju einem Doctor, läßt fie bort ein wenig fteben, fommt wieder und gibt ihm baun Schuld er habe fie getobtet; fo erpreßt er von bem Doctor eine Summe Belbe. Er fagt ben Bauern, er habe fie fur feine tobte Dutter befommen, nun ichlagen Diefe auch ihre Mutter toot. Darauf Die Begebenheit mit einem Schafer ber für ihn fich in die Tonne legt und erfauft, und dem die andem

Bauern alle nachfpringen. In bem Marchen vom Bauer Ribis, welches Bufding G. 296 mittheilt, find wieber einige Buge verfchieben. Ribig lagt feine Frau von ben Bauern tobt fcblagen und fest fle bann mit einem Rorb voll Fruchte an ein Gelander, wo fle ein Bedienter, bem fie feine Antwort gibt, ale er fur feine Berrichaft bei ihr eintaufen foll, ins Baffer fturgt; bafür erhalt Ribig ben Bagen worin biefe gefahren ift, mit allem Bubehor. Das Gelberpreffen burch bloges garmen gehort auch ju ben Liften bes Gonella (Rlogel Weid, ber hofnarren S. 309). In bem gu Erfurt 1794 gedrudten Bolfebuch 'Rutichfi ober die Burger ju Quarfenquaifch', find verschiedene Buge aus Diesem Marchen benutt, bas Erfaufen bes alten Raftens, worin ber Liebhaber ftedt, durch bie Rubbaut (S. 10), bas Ausstellen ber tobten Frau. Rutfchfi gibt ihr Butter in ben Schoof und fest fie auf ben Brunnenrand, ber Abothefer. ber ihr abkaufen will, aber feine Antwort befommt, ruttelt fie und flurat fle binunter, bafur muß er bem Rutichti taufend Thaler begablen (S. 18. 19). Der Betrug an bem Schafer gulett ift wieber gang verschieden, Rutichti ift gum Tob verurtheilt und wird, in einen Rleiberschrant eingeriegelt, hinaus zu bem Teich getragen, weil biefer aber jugefroren ift, laffen fie ihn barauf fteben und wollen erft Arte bolen, um ein Loch ine Gis zu bauen. Bie fie fort find, bort Ruifchti einen Biebhandler vorbei gieben und ruft 'ich trinfe feinen Bein! ich trinke feinen Bein! mich burftet nicht!' ber Biebbanbler fragt was er vorhabe, Rutichti lagt fich aufriegeln und erzählt er fei jum Burgemeister ermablt, bas Amt nahm er gern, benn es fei wenig Arbeit und funfhundert Thaler Befoldung babei : bagegen bie Sitte, bag jeder Burgemeifter beim Antritt feines Amts einen Becher mit Burgunder austrinte, wolle er burchaus nicht mitmachen, er trinke feinen Bein. Da batten fie ibn berausgesest, bag er Froft und Durft nach einem feurigen Erant bekommen follte; es helfe ihnen aber alles nichts, er trinfe bod nicht. Der Biebbandler tragt einen Taufd gegen feine Berte an, er legt fich in ben Schrant, Rutichti riegelt gu, bie Bauern tommen, bauen ein Loch und laffen ben Schranf binab. Bie fie gurudtommen, begegnet ihnen Rutfchfi mit bem Bieb und fagt er habe es auf bem Grund bes Teiche gefunden, ba fci cin fcones Sommerland. Run frurgen fich alle in bas Baffer (S. 22, 23). Eine andere Überlieferung theilt S. Stahl im Ditternachtblatt 1829 Dr. 35. 36 mit. Der arme Bauer heißt Gid und wohnt gu

Lieberhausen in ber Grafichaft Simbornneuftabt. Aus Armuth muß er feine einzige Ruh ichlachten und geht die Saut in Coln gu verfaufen. Unterwege regnete, er bangt bie Saut über fich, Die blutige Seite nach Außen gewendet. Gin Rabe fturgt barauf und will freffen : Sid fangt ibn behutfam und nimmt ibn mit in Die Stadt. Bu Coln ergablt er bas Abenteuer im Birthebaus. Er fneift ben Raben in ben Schwanz und lagt ihn mahrfagen. Der Birth fauft ben Wahrfager theuer ab. Sich ergahlt feinen Rachbarn Rubhaute feien in Roln entsetlich theuer. Die Lieberbaufer ichlachten nun alle ihre Rube und lofen nichts aus ben Sauten. Aus Rache fteden fie ben hict in eine Tonne und rollen ihn in ben Rhein, boch am Ufer wird erft in einem Wirthehaus angehalten. Bid fdreit im Fag 'id follte to Collen Bifchop fin!' ein Schafer übergibt ihm feine Berbe und nimmt feine Stelle im Rag ein. Sict treibt bie Berbe nach Saus und faat den Lieberhaufern er habe fie im Rhein gefunden, im Grund bee Fluffes fei alles voll. Sick gibt ben Rath einer folle hineinspringen und wenn er die Schafe gefunden habe, wieber in die Sohe fommen und beide Arme gum Beiden aus dem Waffer Sie folgen feinem Borfchlag und ale einer hinabgefprungen ift und, eh er ertrinft, die Arme in die Bobe ftredt, fo fpringen fie plumy! plumy! alle nach. Manches eigenthumliche haben zwei Marchen aus Tirol bei Bingerle S. 5 und 419, ein anderes in Brobles Marchen fur Die Jugend Dr. 15 und zwei wieder verfchiebene bei Mullenhoff Dr. 23 und 24, Die ben Inhalt Des lateinischen Unibos aus tem 11. Jahrhundert (Jac. Grimm Latein. Gebichte S. 354 und Anmerfung 382) am vollständigiten wiedergeben. Bermanbt ift ber malachische Bafala bei Schott Dr. 22.

Einzelne Schwänke werden besonders erzählt. Bartoldo bewegt einen Wächter den Sad worin er gesangen liegt, zu öffnen und an seiner Stelle hineinzufriechen, indem er ihm weiß macht er sei bloß hinein gesteckt worden, weil er ein schönes Mätchen nicht habe heierathen wollen; s. Sagens Einleitung zum Worols S. 19. Uhn-liches auch in dem irischen Märchen von Darby Duly (K. v. K. 2, 23). Der Schwant vom Bürle, dem Müller, der Müllerin und dem Pfaffen findet sich schon in dem altd. Gedicht der kündige kneht (Wiener H. 28 Nr. 62). Der Knecht erzählt ein Märchen von einem Bolf und wendet es geschickt auf die verdorgenen Schafe an. Dann bei Epering (2, 430) und bei Burkard Waldis. Berwandt ist der alte

Silbebrand Rr. 95 und bei Proble Kinderm. Rr. 63. Danifch bei Andersen der fleine Klaus und der große Klaus, bei Ettar S. 134. Aus Borariberg bei Bonbun S. 36. Im Bentamerone der Gevatter (2, 10), bei Straparola Clarpasico (1, 3). Übrigens sind bie allezeit betrogenen Bauern offenbar mit den Lalenburgern verswandt.

62.

# Die Sienenkönigin.

Aus heffen, wo wir noch eine andere, verschiedentlich abweidenbe Erzählung gebort haben. Ein armer Solbat melbet fich beim Ronig um Dienfte und verspricht Die schonfte Jungfrau fur ihn gu gewinnen. Er wird foniglich ausgeruftet, unterwegs, ale er bei einen großen Bald fommt, hort er ben Gefang von viel taufend Bogeln prachtia in die blaue Luft binein erschallen. 'Balt! halt!' ruft er, 'bie Bogel nicht geftort, Die preifen ihren Schopfer', und heißt ben Ruifder umbreben und einen andern Beg fahren. Danach fommt er auf ein Reld, wo viel taufend Raben nach Speife überlaut fchreien. Er lagt ein Bferd ausspannen, tobtftechen und ben Raben gur Rahrung hinwerfen. Enblich tommt er an einen Sumpf, ba liegt ein Fifch und flagt erbarmlich bag er in tein fliegendes Baffer gelangen fonne. Der Solbat tragt ihn felber hinein, und ber Fift folagt por Freude mit bem Schwang. Ale er bei ber Ronigetochter anlangt, wird ihm breierlei aufgegeben, was er zuvor vollbringen foll. Erftlich foll er ein Biertel Dohnfamen welchen ber Konig hat fåen laffen, wieder berbeischaffen. Der Solbat nimmt ein Dag, einen Sad und weiße Tucher mit hinaus aufs Weld, und breitet Die Tucher Richt lang, fo fommen bie Bogel, bie er bei bem Singen nicht hat foren wollen, lefen ben Samen, Rornchen fur Rornchen, auf und tragen ihn auf bie Tucher, fo bag ber Solbat bem Ronig bas ausgefaete Dag wieber juftellt. 3weitens foll er einen Ring bolen, ben bie Roniastochter bat ins Deer fallen laffen. ben er in fließend Waffer gefest hatte, holt ihn unter ber Floffeder eines Ballfifches, wohin er gefallen mar, herauf. Drittens foll er ein Cinhorn, bas in einem Balb fic aufhalt und großen Schaben thut,

töbten. Der Soldat geht in den Wald hinein, da figen bie Raben bie er vom Hungertod errettet hat, und fagen zu ihm 'noch eine kleine Weile Gebuld, das Einhorn hat nur ein gutes Auge, jest liegt es und schläft darauf, dreht es sich aber herum und legt sich auf das scheele Auge, so wollen wir ihm das gute auspicken. Da wird es wüthend werden, aber, weil es blind ist, in der Wuth gegen die Bäume rennen und mit seinem Horn sich sessenden. Bald darauf wälzt sich das Thier im Schlaf und legt sich dann auf die andere Seite, da sliegen die Raben herzu und haken ihm des gefunde Auge aus. Es springt auf und rennt sich in eine die Eiche seit. Run haut ihm der Soldat den Kopf ab, bringt ihn dem König und erhält besten sichen Tochter, die er zu seinem Herrn sührt, von dem er

foniglich belohnt wird.

Nieberlandisch be bankbare Dieren in Bolfe Wobana Rr. 4. Ungarifch bei Gaal Dr. 8. Berfifch in Touti Rameh (Dr. 21 bei Ifen). Gin Ronig ftirbt und hinterlagt zwei Sobne. eignet fich bie Rrone gu , ber jungfte wandert aus. Er fommt gu einem Teich, wo eine Schlange einen Frosch ergriffen bat. Er ruft ber Schlange au, und biefe lagt ben Froich los, ber wieber ins Baffer hupft. Um Die Schlange ju entschabigen, schneibet er fich ein Stud Kleifch aus bem Leib. Für biefe Boblthaten fich bantbar zu erweis fen, fommen beibe, ber Frofd und Die Schlange, in Denfchengeftalt gu ihm und bienen ihm. Der Bring geht in Dienfte eines Ronigs, biefem fallt bei einem Fifchfang fein Ring ine Baffer und er berlangt von bem Bringen bag er ihn wieber heraufhole. Der Frofths menich nimmt feine Frofchgestalt an, begibt fich ins Baffer und bringt ben Ring herauf. Balb hernach wird bie Tochter bes Ronigs von einer Schlange gebiffen, und niemand fann fie vom Tob erretten ale ber Schlagenmenich, ber bas Gift aus ber Bunde faugt. Darauf gibt ber Ronig bem Bringen feine Tochter jur Gemablin. Die beis ben treuen Diener nehmen jest ihren Abichieb und geben fich gupor ju erfennen ale ber Froich tem er bas Leben gerettet, und ale bie Schlange ber er von feinem eigenen Fleifch zu effen gegeben hatte.

Bei Straparola tas Marchen von Livoret (3, 2). In bem jubifchen Magfahbuch (Cap. 143 vom Rabbi Chanina) wird ber König erst aufmerkfam gemacht auf die Königstochter mit ben golbes nen haaren burch ein einzelnes haar, welches ein Bogel einmal (wie im Triftan) ihm auf die Achfel fallen läßt, und tas er ihr, als fie im

Babe mar, ausgerupft hatte. Auf feinem Beg erweift fich Chaning einem Raben, einem hund und einem Fifch hilfreich. Die Aufgaben find Baffer aus dem Baradies und der Bolle ju fchaffen, von jedem bringt ber banfbare Rabe ein Rruglein. Sobann einen Ring aus bem Deer ju holen. Der Kisch bringt es bei bem Leviathan bahin, bag ber welder ihn verfchlungen, ihn wieder ans Land fpeien muß, indem aber fommt ein wild Schwein baber und fchlingt ihn abermals hinunter; nun fest ber hund bem Schwein nach und gerreißt es in zwei Stude, fo daß Chanina ben Ring wieder findet. Der Schluß ift gang verfchieben, weil nemlich Chanina bem Ronig Die Braut heimgebracht hat, fo ficht er in Gnaden bei ihm und wird darum von Reidern ermordet. Aber Die junge Ronigin Die ihm fehr gewogen ift, begießt ihn mit bem Baratiesmaffer, movon er glebald bas Leben wieber erhalt. Der Ronig will ben Berfuch auch machen und lagt fich von einem Rnechte tobtichlagen, aber nun icuttet Die Ronigin bas Bollenwaffer auf ihn, wovon er alebald zu Afche verbrennt. Dann fpricht fie zum Bolf feht, es war ein gottlofer Denich, fonft mare er wieder lebendig geworten', und heirathet ten Chanina. Bei Belwig noch einige Debenumftande mehr. Das gibt insoweit Ahnlichfeit mit Ferenand Betru (Dr. 126). Übereinstimmung bat bas Darchen von ber weißen Schlange (Dr. 17) und in Brobles Rindermarchen Solbat Loreng Dr. 7.

#### 63.

#### Die drei gedern.

Aus Zwehrn; doch baben wir das Marchen häufig in heffen gehört, und gewöhnlich fommen in drei Aufgaben Abweichungen vor. So wird verlangt das feinste Linnengarn, welches tem Dummling ein in der unterirdischen höhle frinnentes Madden gibt: ter schönste Teppich, den dieses ibm gleichfalls webt: endlich die ichonste Frau, der Dummling muß einen Frosch nehmen und mit ihm ins Waster springen, so verwandelt sich dieser ins schönste Madchen. Ober auch, er hat eine Kröte erhalten, die muß er neben sich als seine Frau auf die Bant segen, von da springt sie auf den Tich, dann auf die Teller und in die Schüsel zum Schrecken aller, die mitessen; erft auf dem Salat sigt sie still. Da muß sie nun der Dummling paden, auf ein

Bett legen und mit einem icharfen Schwert gerabe burche Berg foneiben; es fnact und eine Jungfrau liegt ba, die an Schonbeit bie Braute ber Bruber weit übertrifft. Ferner, ber Bater gibt jedem der brei Gobne einen Apfel, wer ben feinen am weiteften wegwirft, foll bas Reich erben. Der Apfel bes jungften fliegt am weiteften, weil er aber gar ju bumm ift, will ber Bater ihm bas Recht nicht laffen und verlangt zwanzig Steigen Leinwand in einer Ruffchale. Der altefte reift nach Solland, ber zweite nach Schleffen, wo feine Leinwand fein foll, ber britte, ber bumme, geht in ben Bald, ba fällt eine Rufichale von einem Baum, worin Die Leinwand ftectt. Danach verlangt ber Bater einen Gund, fo flein bag er burch feinen Trauring fpringen fann, bann brei Bablen Barn, bie burch ein Rabelohr geben; alles bringt ber Dummling. Dber auch, ber foll bee Ronige But erben, ber ben iconften Beruch mitbringt ber Dumme kommt vor ein Haus, da fist die Rate vor der Thur und fragt 'was bift bu fo traurig?' 'Ach, bu fannft mir boch nicht helfen!' 'Run bor einer! fag nur was bir fehlt'. Die Rage vericafft ihm bann ben beften Geruch. Wieberum ift bie Ginleitung mannigfach, ber Bater jagt ben bummen Sans fort, weil er gar gu bumm ift. Er geht an bes Meeres Bestade, fest fich hin und Da fommt bie Rrote bie eine verzauberte Junafrau ift. mit ber fpringt er auf ihr Geheiß ins Baffer, ringt mit ihr und erwirbt fich bas Reich , indem fie ihre icone menichliche Geftalt ba= burch wieder gewinnt. Damit ift bie Schlangenfungfrau in ben beut= fchen Sagen (1, 13) ju vergleichen. In ber Braunfchw. Sammlung fteht bas Marchen S. 271 - 286, in ber bufdingifchen (S. 268) von ber Babbe, bei Bingerle G. 348. Bei ber Aulnop la chatte blanche (Dr. 19). Auch in Schweden wird es ergablt (f. un= ten), bei Cavallius S. 300, norwegisch bei Asbiornsen S. 160. polnifc bei Lewestam S. 101, albanefifc bei Sahn 2, 166. 167, ferbifc bei Buf Dr. 11.

Über das Feberaufblasen, denen man nachgeht, find die Altd. Balber 1, 91 nachzusehen. Aventin bair. Chronif . 98b sagt 'es ift auch sonft ein gemein Sprichwort vorhanden, das gemeinlich diesenigen brauchen, so fremde Land bauen wollen oder sollen, ich will ein Feder aufölasen, wo dieselbig himaus fleugt, will ich nachsahren'. 3a man sagt noch heut zu Tag in Seffen 'wo wird der seine Feder hindlasen?' wohin wird er ziehen? Bergl. auch Bölundurs Lied, wo der eine

Rinbermarchen. Ill.

Bender nach Often, der zweite nach Suben auszieht, der beitte aber babeim bleibt. Eine ahnliche Sitte beobachteten die imzufriedenen Rorweger, die unter harald haarfager ihr Baterland verließen und nach Island auswanderten. Es ereignete sich oft, daß der Ansührer bei der Annäherung an die Insel Setstoder, Säulen, oben mit Khors oder eines andern Gottes haupt geschmuckt die sont neben Dersiste des hauses standen, über Bord warf und die Stelle, wo sie ans Land trieben, zum Mittelpunkt der Landstrede wählte, die er sich zueignen wollte. Allein auch aus dem persischen Firdust läßt sich etwas ähnliches ansühren (Görres 1, 136), Sal gieng hin, um die Stellung des Beindes zu ersehn, einen Pfeil schos der gerad an gegen den himmel, an der Orten hestete er Schaste, drei Pfeilesftrahlen trieb er über den Strom, damit sie als Zeichen dienten, dem herre zum Anlauf und Angriff.

### 64.

# Die Goldgans.

Rach einer Erzählung aus Beffen und einer anberen aus bem Baderbornifchen. Lettere that folgendes Abweichenbe, nachbem ber Dummling mit bem Dannlein fein Effen getheilt, fpricht biefes nun leg bich bin und ichlaf ein wenig, wenn bu aufwachft, wirft bu einen Schlitten finben, vor ben ein Boglein gespannt ift und wenn bas 'Rift!' ruft, fo antworte nur 'Reifes!' fo wirft bu feben mas gefdiebt'. Da legte fich ber Dummling bin, benn er war mub, und ale er aufwachte, ftanb ber Schlitten mit bem Boalein por ihm, ba feste er fich ein, fuhr fort und fam in eine In einem Daufe aber lagen brei Dabchen im Renfter, bie faben ben Schlitten mit bem Boglein, und bie altfte rief 'bas Boalein muß ich haben!' Aber bie fungfte bie es auch haben wollte, tonnte schneller laufen, fam eher auf bie Strafe und griff barnach. Das Boglein rief Riff!' und ber Dummling antwortete 'Reifes!' ba fag bas Dabchen feft an bem Schlitten und fonnte fich nicht wieder losmachen und mußte immer nach bem Boalein greifen. Run tamen auch Die zwei antern Someftern und blieben feft. Der Dummling fuhr weiter, und fle gelangten an ein Baffer, wo viele Bafchweiber fanben und mufchen, und als

sie die Moden fahen, ärgerten sie sich über bas Rachlaufen, kamen herbei und wollten sie mit ihren Waschlöppeln schlagen: aber sie bleiben auch hängen und schlagen immer nach den Rabchen. Dann Lommt der Pfarrer und Kufter mit dem Beihfessel, die werden auch fest gemacht; und so wächft der Troß immer mehr, die der Dummsling damit vor der ernsthaften Königstochter anlangt, die bei dem Anblick lacht, und die er nun zur Gemahlin erhält; die weiteren Aufsgaben sommen nicht vor. Bei Meier die goldene Ente Nr. 17. Bei Probie Märchen sur dem Ruschen Rus. 27. Bergl. das Närchen von dem Ruller mit dem Känden Nr. 106.

Bie in diefem Marchen jeder an ber Bans, ober bem ber bas smit in Berbindung ift, hangen bleibt, gerade fo bleibt Lote an ber Stange bangen, mit ber er nach bem Abler (bem Ebiaffe) fcblagt. bie Stange aber haftet an biefem, und ebenfo wird er auch forigezogen (jungere Ebba, Damef. 51). Bie Die Gobne bamit erprobt merben, ob fie ein Stud Ruchen mitzutheilen geneigt find, fo erhalt Engelhart (im Gebicht Ronrads von Burgburg) von feinem Bater auf die Reife brei Aepfel, wer ihm begegne, bem folle er einen reichen: verzehre ihn ber Frembe gang, ohne ihm einen Theil bavon au geben, folle er ihn meiben, gabe er aber etwas, folle er feine Freundschaft annehmen. Auch ber britte zeigt fich erft gut. Bergl. Buß Bolfefagen S. 321 und S. 22 die Anmertung gur Apfelprobe. Biner ber einen Zeich austrinken, ober ber viel taufend Brote effen fann, fommt in bem Bolfsbuch ber pommerichen Runiquate vor; f. bas Darden von ben fleben Gefellen, Die burch die Belt tommen (Rr. 71) und ben feche Dienern (Dr. 134).

65.

## Allerleirauh.

Nach einer heffischen und paderbornischen Erzählung; tie letztere weicht in einigen Studen ab. Das Madchen thut den Mantel von allerlei Rauhwerf, in das auch Moos und was man noch sonst im Balde findet, eingenäht worden, über die dei glanzenden Kleider und entslieht in den Bald. Dort fleigt es aus Furcht vor den wilden Thieren auf einen hoben Balm und schläft, auf den Aften ruhend, ein. Morgens fommen Holzhader, Holz für tes Königs

Sof zu bolen, bie baden ben Baum um, auf welchem Allerleiraub noch immer fort fcblaft, boch fallt er langfam, fo bages feinen Schaben nimmt. Es erwacht gang erschroden, als es aber fieht bag es bei guten Leuten ift, bittet es fie mothten es mitnehmen. '3a', fagen fie, 'fes bich ba auf ben Bolgwagen, bu Rauhthierchen'. fahren an bes Ronigs Dof, und es bient in ber Ruche. Als es bie Suppe fo gut gefocht hat, lagt es ber Ronig rufen und fpricht bu bift ja ein ichones Rind, fomm fet bich auf meinen Seffel'. legt er ihm feinen Ropf in ben Schoof und fpricht 'laus mich ein wenig'. Das thut es und muß es von nun an feben Mittag thun. Ginmal fieht er babei burch ben Ermel bas glanzenbe Sternenfleib' burchblinken und reift ihm ben Mantel ab, fie fteht nun ba als bie iconfte Ronigstochter von ber Belt. Rach einer britten Ergablung aus bem Baberbornifden ftellt fich Allerleiraub ftumm. Ronig folagt fle einmal mit ber Beitide, ba befommt ber Raubs mantel einen Rit, burch ben bas Goldfleib fdimmert. reißt ihn größer, und fo wird fie entbedt. Auch folgt in beiben Grgablungen die Strafe bes Baters. Er muß fich felbft bas Urtheil fprechen, bag er nicht langer verbiene Ronig ju fein. Erzählung leitet anders an. Allerleirauh wird von einer Stiefmutter vertrieben, weil ein frember Ronigefohn nicht ihrer rechten Tochter, fonbern jener einen Treuring gefchenft bat. Allerleirauh tommt bernach an ihres Beliebten Sof, thut gemeine Arbeit und pust ihm die Schube, wird aber entbedt, indem fle ben Treuring unter bas Beigbrot legt, wie in einer andern Sage ber Ring in Die Rraftbrube gelegt wird (Mufaus 2, 188). Wenn ber Ronig nun Diejenige heirathen will, Die folde Saare hat wie die verftorbene Konigin, fo erinnert bies an einen Bug aus ber faroifchen Sage, mo ber verwittwete Ronig nur die gur Che nehmen will , welcher bie Rleiber ber verftorbenen Ronigin paffen (Sagabibliothef 2, 481). Berflacht ift die Überlies ferung in einem Marchen aus bem Billerthal bei Bingerle S. 231. Dan vergleiche bei Deier Rr. 48 und bei Broble Darchen fur bie Jugend Rr. 10. Ginige Bermanbtichaft bat bas Darchen mit bem vom Afchenputtel. Berrault's Peau de'ane gehört hierher, auch bas Marchen von Doralice bei Straparola (1, 4), befonders die Ginleitung 3m Bentamerone bie Barin (2. 6). Balachisch bie Raifertochter im Schweinestall bei Schott Dr. 3.

### • 66.

# Bäfichenbrant.

Aus Bucow im Mefelnburgischen. Es hat Berwandtschaft mit dem Fitchersvogel (Nr. 46). Die Aufzählung der Hochzeitssleute ift aus einer anderen Erzählung des Märchens aufgenommen und erinnert an das wendische Spottlied von der lustigen Hochzeit (herders Stimmen der Bölker S. 139).

### 67.

# Die zwölf Jäger.

Aus heffen. Er kehrt in vielen Sagen wieber, daß die erfte Berlobte vergeffen wird (in dem Liebsten Roland, bem Löwenederschen u. a.), wovon der Grund tief liegt. Wir wollen nur zwei benkwürdige Beisviele anführen, Duschmanta vergißt die Sacontaka und Sigurd die Brunhild. Im Pentamerone die Dienstmagd (3,6).

### 68.

## Der Gaudief un sin Mefter.

٠,

Aus dem Munsterischen. Aus Wien eine abweichende Erzähslung. Ein Zaubermeister suchte sich einen Jungen der nicht schreiben und lesen kann, um ihm zur Hand zu geben. Er fragt einen, dem er begegnet, 'kannst du schreiben und lesen?' 'Ja', antwortet der Junge. Sagt der Zaubermeister 'kannst du schreiben und lesen, so taugst du mir eben nichts'. 'Bon schreiben und lesen sprecht ihr fragtet 'ob ich schreiben und essen war wie auch aus dem Grund, aber schreiben und lesen, davon versich ich auch aus dem Grund, aber schreiben und lesen, davon versich ich nichts'. Denst der Zauberer 'der ist gut für mich', und weil er ihm sonst gefällt, nimmt er ihn zu sich. Der Zunge aber war wisig, verstand beides lesen und schreiben sehr wohl und stellte sich nur dumm an. Mithin hleibt er einige Zeit im Dienst und thut ihm Handlangers Arbeit,

insgeheim aber, wenn ber Bauberer beifeit ober ausgegangen ift. lieft er in ben Rauberbuchern und lernt bie Spruche und Borfcriften auswendig. Das geht fo lange bin, bis ihn eines Tage ber Deifter über einem Buch findet und mertt mas gefchehen ift. 'Bart', ruft er, 'bu follft mir nicht entrinnen!' Der Knabe thut fchnell einen fraftigen Spruch , wird jum Bogel und entfliegt : ber Reifter verwandelt fich eben fo fenell in einen Raubvogel und fest ibm nach. Die Reihe von Bermandlungen, welche nun folgte, wußte bie Ergahs lerin nicht mehr, aber bas Ende bavon war, bag ber Junge fluger fich zeigte ale ber Deifter, und mahrend biefer in Beftalt eines Sabers forns ba liegt, ber Junge bie eines Sahns annimmt und es verfoludt: womit ber Rauberer verloren und vernichtet mar. andere Uberlieferung bei Dullenhoff Dr. 27 und bei Broble Darden fur die Jugend Dr. 26. Um iconften ift unftreitig bas Darchen bei Straparola 8, 5 in ber vollständigen Ausgabe (f. unten), boch auch bas banifche bei Etlar (G. 36) febr gut. Bolnifch in ber banifchen Cammlung bei Dolbech Dr. 66 G. 66 und bei Leweftant 6. 110. Balachifd, ber Teufel und fein Schuler, bei Schott Rr. 18. Gerbiich bei Buf Dr. 6.

Mertwürdig find Die nicht gleichen aber ahnlichen Bermands lungen zwifchen zwei bes Baubere fundigen in einer Erzählung ber 1001 Racht (1, 385. 386). Es fommt gleichfalls barin bor bag ber eine Theil fich in einen Granatapfel verwandelt, beffen Rorner ber andere ale Sahn auffrift, weil er aber ein Rorn überfieht, geben Die Bermandlungen noch weiter. Andere findet man in ben Darden Rr. 36. 76. 79; auch in einer wallifischen Sage von Ceribwen (Mone 2, 521), mo julett eine henne bas Rorn frift. Enbe lich werben im Simpliciffimus (S. 212. 235 Mompela, Ausa.) folde, aber ernfthaft gemeinte Bauberftude ergablt. Auch Malagis gerath über bie Bauberbucher bee Balbaris, ben er für feinen Bater gehalten hat, und lernt heimlich bie Runft baraus. Einmal, ale fie am Tifch figen, gaubert Balbaris Safen und Ranincben, Die nach einander taber laufen . Da laft Malagis zwei icone Bindhunde auf Die Tafel fpringen, welche bie Thierchen erjagen und gerreißen. Balbas ris gaubert ein Baffer, barin fich alle follen die Bande mafchen, aber Malagis macht bag bas Baffer ichwarz wird und es flebt wie Bech ( Seibelberg, Banbidr, Blatt 19b. 20a). Bergl, babei bas uns garifche Marchen von ber glafernen Sacte (bei Gaal Rr. 3); we auch aus bem einen Thier immer ein anderes, boch schwächeres enteftet und bas lette ein Gi ift. In ben bohmischen Marchen bei Gerle kommt es vor (S. 241), bag ber bose Geift sich aus einem Lindwurm in einen Abler, dann in eine Fliege verwandelt, aber die Fliege fangt sich in bem Geweb einer Spinne und wird von bieser, die ein guter Geift ift, erwürgt.

#### 69.

## Jorinde und Joringel.

Aus heinrich Stillings Leben 1, 104—108. Eine munds liche Erzählung aus ben Schwalmgegenden weicht nur in wenigem ab. Es sind zwei Kinder die in einen großen Bald gehen, der Junge geräth in das Schloß einer Zauberin, sie rührt ihn mit einer Gorte an, worauf er sich in einen Bogel verwandelt. Das Madhen träumt von der Blume und gibt ihm damit seine menschliche Gestalt wieder. Es halt die Blume auch an die Here, die wird daburch in eine Rabe verwandelt. Die Kinder gehen heim, einmal spielen sie im Garten, da kommt die Rabe gestogen, sest sich auf einen Baum und das Mädchen holt die Blume, berührt sie damit und gibt ihr dadurch die rechte Gestalt wieder.

#### 70.

### Die drei Glückskinder.

Aus dem Baderbornischen. Offenbar mit den Lalenburgern verwandt, die leste Geschichte von der Kate kommt sogar dort sehr ähnlich vor (Cap. 44). Sie haben eine Rate noch nie gesehen, kaufen sie als einen Nauschund für viel Geld und zünden, weil sie glauben sie fresse und Leut (der Berkaufer hatte gesagt was man ihr beut', das hatten sie also misverstanden), das Haus an worin sie fitt. In der Chronif des Albertus von Stade sinder sich (S. 1946) senedig) a principio duo concives, unus dives, alter pauper. dives wit mercatum et requisivit a socio mercimonium. 'non habeo', pauper ait, 'praeter duos catos'. hos dives sedum assumpsit et casu

in terram venit, ubi locum fere totum mures vastaverant. vendidit eatos pro magna pecunia et suo socio per mercatum plurima comparans reportavit. Serbisch bei Bat Rr. 7. Es gibt eine ahns liche englische Erzählung von Bittington und seiner Raze.

#### 71.

# Sechse kommen durch die gange Welt.

Aus Zwehrn. Gine paberbornifche Ergablung ftimmt faft aang bamit : aus ihr ift die Befdreibung bes Laufers, in ber heffifchen hat er eine Ranone ans Bein gebunden, um nicht fo fchnell ju fein. In ber Baberbornifchen ift noch ein Borcher, ber, wenn er bas jugeftopfte Dhr öffnet, horen fann wie bie Tobten unter ber Erbe fingen. Gine britte Ergablung aus ben Schwalmgegenden ift unvolltommener, hat aber eigene Buge. Es find nur vier Gefellen bie ba gufammentommen, ber Borcher, ber Laufer, ber Blafer und ber Starfe. Der Laufer holt bas Bilbpret, ber Blafer jagt mit feis nem Winde bie Leute aus ben Dorfern ober blaft fie burch bie Schornsteine binaus und nimmt bann was fich im Saus vorfindet, Brot, Fleifch, Gier. Der Starte tragte fort, und ber Borcher muß acht geben ob Sufaren binter brein tommen. Gie geben auf eine Beit an bee Ronige Sof, die Ronigetochter ift frant und fann nur burch ein Rraut geheilt werben, bas hundert Deilen weit machft und in vier und zwanzig Stunden muß herbeigeschaft fein. Es wird befannt gemacht bag berjenige ber es herbeiholt, fo viel Schate baben foll ale er verlangt. Die vier Befellen geben fich an. Die Arzte beschreiben bas Kraut genau und ber Laufer macht fich auf ben Weg. Er bringte auch vor ber bestimmten Beit und Die Ronige= tochter wird gefund. Darauf fragt ber Ronig wie viel Gold er verlange? 'So viel, ale mein Bruber (ber Starte) tragen fann'. Der Ronig benft 'ber ift noch befcheiben' und fagt gerne ja. Der Starte macht fich aber einen ungeheuern Sact, rafft alles Bold in ber Schapfammer; boch bas ift zu wenig, ber Ronig muß geben was im gangen Reich ift. Ale ber Starte mit ben Schapen fortgegangen ift, Schickt ber Ronig Sufaren nach. Der Borcher hort fie fommen, ber Laufer fieht obe mahr ift, ber Blafer, wie fie herangerudt find, blaft fle in die Luft, fo bag feiner mehr zu boren noch zu feben ift.

Aus abnlichen und jum Theil benfelben Sagen besteht, ein Boltsbuch Siftorie bes pommerichen Frauleine Runigunde, welche nach vielen wunderlichen Begebenheiten eine Ronigin geworben (Reue verbeff. Auf. Elbing 1804). Runigunde bat auch fleben Diener, Martebein, fo ftart bag er in einer Stunde eine Denge Baume im Bald fallt und fie auch noch wegtragen will: Bogelichnell ber fich bie Beine mit Banbern fo eng fpannt bag er nur fleine Schritte machen tann, fonft murbe er birfche und Safen überfpringen und nichts erlangen : Scharfichut ber fich bie Augen verbunden bat, weil er zu hell und bas Wildpret vier Reilen weit fieht, fo baß er auf einen Schuß mehr trifft, ale er will, und bas gange Land leicht von Wild entblogen fonnte: Reinohr ber Gras und Rraut wachfen hort (Beimballr bort bas Gras auf ber Erbe und bie Bolle auf ben Schafen machien Snorra Ebba S. 30): Blaffus ber. wenn er nur ein wenig blaft, funfzig Bindmublen treiben fann : Saufaus ber einen Teich austrinft; endlich Bielfraß ber viel taufend Brote megeffen fann. Dit biefen fieben Dienern befteht Runes gunde, ale Mann verfleibet, mancherlei Abenteuer. Sie binbet einen Drachen, indem Saufaus ben Teich woraus jener feinen Durft lofcht, austrinkt und Wein bineingießt, wovon bas Unthier trunfen wird. Danach gewinnt fie einem reichen Raifer feine Schate ab. indem einer von ben fiebenen bie jedesmal gemachte Bedingung er-Bielfraß ift feche Saufen Brote, Saufaus trinft alles Brunnen- und Rohrmaffer ber Stadt. Auch ein Bettlauf, wie bier, tommt Bogelfchnell wirt von einem farten Erant betäubt und folaft ein, als er laufen foll. Der Begentheil hat fich fchon bem Biel ges nabert, ba horcht Reinohr und hort ben Schlafenben zwei Deilen bavon Ichnarchen: nun fchieft Scharfichut ihm einen Afeil ine Ohrlapp. den, bavon erwacht er, befinnt fich, rafft fich ichnell auf und fpringt fo bag er, ben Bfeil noch im Dhr, querft am Biel anlangt. bein tragt die gewonnenen Schape fort: fie tommen ju einem Fluß, über ben fie nicht fegen fonnen, weil es an gabrzeugen fehlt, boch Saufaus trinft ihn weg. Die feindliche Reiterei verfolat fie, aber Blaffus erregt einen Sturm, fo bag alle Rabne verfinten und fein Dann übrig bleibt. Die Diener ftreiten fich bernach, jeder will bas Befte gethan haben, Runegunde beruhigt fie. Berflochten ift bas Bange in eine Liebesgeschichte. Runegunde bient, als Dann verfleibet und Felix geheißen, bem Ronig von Bolen. Gin Bauberer

ift the geneigt, bat ihr bie fieben Diener zugewiefen, auch ein troffe liches rebendes Bferd gegeben. Gie verliebt fich beimlich in ben Ronig, Die Ronigin bagegen in fie, und von ihr wird fie wegen berfdmabter Liebe ju ben gefährlichen Abenteuern gezwungen. Die Ronigin flagt fie endlich an. als habe fie Gewalt an ibr queuben wollen. Sie wird zum Tod verurtheilt, aber dabei fommt ihr Go fcbiccht an ben Tag. Die Ronigin firbt an Gift und Runegunbe wird bes Konige Gemahlin. Gang in ber Art unfere Darchens und bamit, wenn auch nicht in ber Rabel felbft übereinftimmend, ift eine grabische Erzählnng in ter Kortsenung ber 1001 Racht von Chavis und Cazotte\*) im Cabinet des lees 39, 421 -478. Anführer ift Welfenspalter (Tranchemont), unter welchem Saufaus (Protaboire), Scharfaug (Percevue), Grabaus (Droitaubut), Bogele ichnell (Fendl'air), Startruden (Bondos), Bolfenhafcher (Grippenunge) und Aufblafer (Grossitout), alfo gerade fiebene, Die Runfte zeigen, die ihr Rame andeutet. Dag fie bemohngeachtet befiegt werben und ber Bauber, burch welchen fie fo übernaturliche Rrafte erlangen, vernichtet wird, scheint schon eine fpatere, ber moralischen Ruganwendung ju Befallen vorgenommene Abanderung.

Herber gehört auch bas Marchen von ben sechs Dienern (Rr. 134). Bei Colshorn Beter Bar (Rr. 105), und bei Meier Rr. 8 und 31. Bei Mullenhoss Rinroth S. 453. In Bolfs beutschen Marchen Nr. 25. Munchhausen hat in seinen lugenhaften Keisen biese scheenhaften Sagen benugt (London d. i. Göttingen 1788 S. 84 ff.), doch im Grunde schlecht erzählt. Thor mit seinem Diener Thials muß auch hier angeführt werden, so wie die große Mahigeit der Riesen in den altdanischen Leidern, wo die Brant ganze Ochsen verzehrt und aus Tonnen dazu trinkt. Norwegisch bei Asbiornsen Rr. 24. Im Pentamerone stimmt der Dummling (5, 8) überein, und das Märchen vom Floh (4, 5) ist zu vergleichen. Bei

<sup>&</sup>quot;) Man hat fie für unecht gehalten, indeffen fraterhin Cauffin de Berceval bie arab. Sanbidrift gefunden, woraus Chavis die Grundlage genommen, die Cazotte überarbeitet batte. Rach dieser Quelle bat Berceval die Erzählungen in feiner Fortfetjung der 1001 Rach (gewöhnlich der 8te und vie Band) mitgethielt (f. die Borrede zu Bb. 8). allein gerade diese findet sich nicht darunter. Demnach muß sie Chavis aus einer andern, noch nicht wieder entbedfen arabischen Sandichter intent baben, denn daß sie echt ift, leidet feinen Rweifel.

ber Aulnop heißt es Belle-Belle ou le cherafier fortune (Ar. 20) und ift, banach ins Englische überset, in die Labarssche Sammlung ger kommen.

### 72.

# Der Wolf und der Mensch.

Aus bem Baberbornifchen, eine andere Erzählung aus Baiern. Der Bolf prablt ba bem Ruchs bor, er furchte fich vor nichts in ber Welt und wolle einen Reiter mit fammt bem Bferd auffreffen. Buche, um ben Bolf, ben er boch heimlich furchtet, zu bemutigen, will es nicht glauben, bis er es mit Augen gefehen. Gie verfteden fich im Balb am Beg, zwei fleine und fcmachtige Renichen icheinen bem Fuche jur Probe ju gering, endlich fommt ein Sufar baber mit einem machtigen Gabel an ber Seite. 'Das ift ber rechte', fpricht ber Ruche, 'an ben mußt bu bich machen'. Der Bolf, um Bort au halten, fpringt hervor und greift ben Reiter an, aber biefer giebt von Leber, haut icharf und gerfest ben Bolf erbarmlich, fo daß Diefer mit Dube zum Ruche gurudfommt. 'Run', fpricht ber guche, 'wie hat ber Reiter gefchmectt?' 'Ach', antwortet ber Belf mit fchwacher Stimme, 'ich hatte ibn wohl aufgefreffen, aber er hatte hinten eine blante Bunge, Die zog er hervor und hat mich fo fürchterlich gelect bag ich nicht jum Freffen fommen fonnte'. In einem altbeutichen Bebicht aus bem 13ten Jahrh. (Rellers Erzählungen Dr. 528) tritt ein junger Lowe auf. Er fragt feinen Bater 'ob er ein Thier ges feben babe, bas ftarter fei ale fie'. '3a' antwortet ber Alte, 'bas Thier ift ber Mann'. Es tommt ein Anabe baber, ba fpricht jener 'ber wird ein Mann'. Dann einer mit einem grauen Ropf, ba fpricht ber Alte 'ber war fonft einem Dann gleich'. Jest fommt ein Dann ber einen Spieg in ber Sand hat und mit einem Schwert umgurtet Der Alte fpricht 'Sohn, ba fommt ber von bem ich bir gefagt Er warnt ibn nicht zu nabe beran zu geben. Lowe fpringt aber auf ihn ju, ber Dann geht mit bem Spieg auf ihn los, gieht fein Schwert und haut ihn burch ben Rucken, bag er gur Erbe fällt. Der Alte tommt berbei, und ber Junge fagt gu ibm 'ber lange Bahn, womit ber Dann fich wehrte war von hartem Stahl, bann jog er eine Rippe aus ber Seite und folug mir bamit

viese Bunde'. 'Golder Kinder findet man viel', erwidert der Bater, 'die ihrem Bater nicht folgen und Schaben leiden' Auch bei den siebendüg. Sachsen ist das Märchen bekannt; s. haltrich Nr. 30. Franz von Kobel hat es in den Gedichten in oberbacterischer Mundart (München 1846 S. 81) behandelt. Aber auch die Neger erzählen es; von dem Löwen und Jäger; s. bei Kölle Nr. 9. Vergleiche die Anmerkung zu Nr. 48.

### 73.

## Der Wolf und der Suchs.

Aus Beffen. Eine andere Erzählung aus Schweig im Trieris fchen enthalt bloß ben Schluß wie ber Fuche ben Bolf berebet burch ein enges Loch zu fchlupfen, um an Dilch fich fatt zu freffen, fo baß nach ber Dablgeit er allein gurudtommt, ber Bolf aber, ber Didfad, bleiben muß und tobtgefchlagen wird. Gine britte aus Baiern hat auch nur biefes Abenteuer, boch entfommt ber Bolf noch mit bem Leben, ift aber gewaltig zerfchlagen und wird vom Ruche aus-Eine vierte aus bem Baberbornifden bat noch ein paar besondere Buge, ber Ruche labt ben Bolf unter einen Birnbaum, er will binauffleigen und ibm bas Doft berabicoutteln. Leute die Birnen berabfallen horen, fommen fie gelaufen und fclas gen ben Bolf, mabrend fich ber Fuche fortmacht. Der Fuche labt auch ben Bolf jum Rischfang ein, indem er feinen Schwang in ben Teich hangen muß, wo er bann feftfriert. Bulett, ale ber Bolf ibn burchaus zur Rache auffreffen will, fcmast ihm ber Ruchs von toftlichen Bfannfuchen vor, wenn man von bem Berg fich herunterrolle, fomme man gerade barauf. Er rollt fich auch felbft hinunter, fennt unten die Belegenheit und bringt ein paar Bfannfuchen mit. fie diese verzehrt haben, führt er ben lufternen Bolfan eine befondere Stelle bes Berge und fagt ba muffe er fich berunterrollen. Bolf folgt ihm, rollt aber gerade in den Teich hinein und erfäuft. But ift Die Erzählung ber fiebenburgifchen Sachfen bei Baltrich Mr. 3. Schon Borag (ep. 1) fpielt auf Die Fabel an.

#### 74.

### Der Suchs und die Frau Gevatterin.

Aus Deutschböhmen. Benbisch bei haupt und Schmaler Rr. 6. In lebenbiger Ausführlichkeit wird es von den fiebenburgiichen Sachsen erzählt, bei haltrich Rr. 10, ber es den Mittelpunkt aller Sagen vom Fuchs und Bolf nennt.

#### 75.

## Der Luchs und die Kape.

Aus Schweig im Trierischen. Diefelbe Sage in einem alle beutschen Gedicht (Reinhart Fuche 363), bei Nicolaus von Straßburg (beutsche Myfilfer von Franz Pfeisser S. 293), auch bei hans Sachs (2. 4, 177 Kempten). Eine latein. Erzählung aus einer Raspierhandschrift bes 15ten Jahrh. theilt B. Backernagel mit in hoffsmanns Monatsschrift von und für Schlessen 1829 S. 471. 472. Bon einem mit Beisheit angefüllten Sach ift unten (Nr. 175) die Rede, auch in einem Regermarchen bei Kölle (Nr. 9) von einem Sach, in welchem Bernunft steckt.

#### 76.

### Die Melke.

Aus Zwehrn. Eine andere Erzählung, ebenfalls aus heffen, leitet auf eine verschiedene Weise das Märchen ein. Der König will den zu Gevatter bitten, der ihm zuerst begegnet. Es ist ein armer Rann, der sich anfangs weigert mitzugehen, doch folgt er endlich und verleift dem Kind daß, so wie es achtzehn Jahr alt werde, alle seine Bunsche eintressen sollen; worauf er verschwindet. Ein Zwerg hat sich während der Tause unter den Tisch versteckt und alles mit anzgehört. Er raubt nun das Kind, kagt die Königsin an, welche der König einmauern läst, und geht mit ihm fort zu einem reichen Kaufmann, dessen Tochter er heirathet. Als der Königssohn achtzehn Jahr alt ift und der Zwerg sich fürchtet, will er seine Frau bewegen ihn umzubringen. Das übrige stimmt nun mit unserem

Märchen, nur kommt die Frau des Zwergs nicht weiter vor, und es fehlt natürlich auch die Berwandelung in eine Nelke. In einer dritzten hessischen Grählung ift folgendes abweichend, die Tause geschieht in der Kirche, der Gevarter hat sich ausgestalten das niemand zugegen sein durse, aber der dörfte Gartner der sich eingeschlichen, hat gehörts welche Gabe dem Kind verliehen ist und raubt es. Er schieft dos Kind zu einem Förster, wo es heranwächst. Die Tochter des Försters wird die Liebste des Jünglings, die er, als Nelke, sammt dem verzwandelten Pudelhund mit an des Königs hof nimmt, wo er als Idger dient. Die Nelke stellt er in ein Glas voll Wasser vor sein Fenster; wenn er allein ist, gibt er ihr die menschliche Gestalt zurück. Seine Gesellen merken etwas davon und bringen den König dahin daß er die Nelke verlangt, worauf der Igger sich als sein Sohn entdeckt und alles an den Tag sommt. Hierher gehörig scheint die Redenskart unter dem Bolf

emenn mein Schat ein Rellenstod war, / Pogarefereb fest ich ihn vore Fenster, baf ihn jedermann fab.

Bu vergleichen ift auch bas Lieb im Bunderhorn (2, 11. 12), wo ein Roblein, in die Kammer eingeschloffen, fich in eine schöne Jungfrau verwandelt. Im Bentamerone ift der Heidelbeerstrauch (1, 2) vers manbt.

#### 77.

## Das kluge Gretel.

Aus einem im nörblichen Deutschland gewiß feltenen Buche, Ovum paschale ober neugefärbte Ofter-Apr (Salzburg 1700 in 4. S. 23—26) und nach einem Meistergesang in einer handschrift der Berliner Bibliothest mss. germ. Fol. 23 Rr. 51, die sonst Arnim befessen hat, mit der Überschrift Inn des Marners Hostehon die verznascht maid und hebt an 'vor furzen Zarenn sase ein perckrichter im Johanisthal'. Bei Hans Sachs (2, 4, 217 kmpt. Ausg.) die vernascht Köchin. Bergl. Hagens Gesammtabenteuer Rr. XXXVII und Anmerkung Bd. 2. In Baulis Schimpf und Ernst Bl. 65. Wir meinen das Märchen auch schon mundlich gehört zu haben.

### 78.

## Der Großvater und der Enkel.

So ergablt Staling bas Marchen in feinem Leben (2, 8. 9.) wie wir es gleichfalls oft gehort baben und wie es in bem Bolfstie aus bem Rublanben (Meinert I. 106) portommt. Sonft wird auch gefagt bas Rind habe bie Scherben von ber irdenen Schuffel aufgelefen und fle fur feinen Bater aufbeben wollen. Gin alter Deis ftergefang (Dr. 83 in ber Sanbidrift von Arnim) enthalt bie Fabel gang abweichend, und gibt eine Chronit als feine Quelle an. alter Ronig bat feinem Sobn bas Reich abgetveten, ber ibn aber lebenslang erhalten foll. Der Gohn verheitathet fich, und Die junge Ronigin flagt über ben Suften bes Alten. Der Sohn läßt ben Bater unter die Stiege auf Stroh legen, wo er viele Jahre nicht beffer als die Sunde leben muß. Der Entel wird groß, bringt feinem Groß: vater alle Tage Effen und Trinken, einmal friert biefer und bittet um eine Rogbede. Der Entel geht in ben Stall, nimmt eine gute Dede, und ichneidet fie in Unmuth entwei. Der Bater fragt, warum er bas thue? 'Die eine Salfte bring ich bem Grofvater, Die andere heb ich auf, bich einmal bamit zu bebeden'. Gine babon verschiebene Bears beitung enthalten 'Bwen fcone Reue Lieber' (Murnberg Bal. Reuber) in ber Deufebach. Bibliothef. Sie beginnt

'Bu Rom ein reicher König faß, als ich etwan gelefen bas.

und fchließt

>

'das niemandis sein Elten verschmeht, warnt treulich Jörg Brentel von Elbogen.

Bei hans Sachs die halbe Roßbeck 2. 2, 107. 108 Nurnb. Ausg. Bunderhorn 2, 269. Auch eine altdeutsche Erzählung, der Mitter mit dem Kogen gehört hierber, in Lagbergs Liederfaal 1, 585. Eine andere Darstellung in der Rolog. Handschre S. 145 und in Hagens Gesammtabenteuer 2, 391; eine dritte von dem Hufferer dasselbst 3, 729. Ein altfranzös. Kabliau (Meon 4, 479. 485) weicht nur wenig ab. Der Sohn verstößt auf Antrieb seiner Frau den alten Bater, der bittet um ein Kleid, das schlägt er ihm ab, dann um eine Pferdedecke, weil das herz ihm vor Front zittere. Der Sohn heißt

fein Rind mit bem Alten in ben Stall geben und ihm eine geben. Der Enfel ichneidet fie mitten entzwei, weshalb ber Grofvater ibn verflagt, ber Entel vertheibigt fich aber bei feinem Bater, er muffe bie Balfte fur ihn aufheben, wenn er ihn erft aus bem Saus treibe. Da geht ber Cohn in fich und nimmt ben Grogvater in allen Chren wieber ins Saus. Einige barnach gebilbete Novellen von Niccolo Granucci, Sercambi und bem Abbe Le Monnier weift hagen nach Ge fammtabent. 2, LVII. In Paulis Scherz und Ernft, (1535. Cap. 412 Bl. 77. banifch 'Luftig Stiemt og Alvor' S. 73) bittet ber Großvater um ein neues Rleib, ber Sohn gibt ihm zwei Ehlen Beug, bas alte bamit zu fliden. Darauf fommt ber Entel weinenb und will auch fo zwei Ehlen Beug haben, ber Bater gibt fie ihm, und bas Rind verftedt fie unter eine Latte am Dach und fagt bann es bebe fie ba für feinen Bater auf, wenn ber alt werbe. Da bebenft fich biefer eines beffern. Aus einem Gebicht bes Walthers ift folgendes anguführen.

> die jungen habent die alten so verdrungen. nû spottent also dar der alten! ez wirt iu selben noch behalten: beit unz iuwer jugent zerge: swaz ir in tuot, daz rechent iuwer jungen 23, 36.

> > 79.

# Die Wassernix.

Aus dem hanauischen. Es ift eine Berfolgung der Kinder von der here, wie im Marchen vom Liebsten Roland (Rr. 56): zugleich ift ste Frau holle, aber die Bose, die den verwirrten Flachs spinenen läßt und flatt der Speise Steine zu effen gibt. Über das Ganze vergl. 3. Grimm Irmenstraße.

80.

## Der Tod des gühnchens.

Aus heffen. Etwas abweichend in ben Rinberliedern (im britten Banbe des Bunderhorns) S. 232-6. Nach einer bairifchen

I, 4' ".

Gradblung, bae Gabni lauft jum Brunni, fagt ade; Brunni, gib mir ein Bafferl, daß mein Sabul nicht, erftide. Bafferl fagt fach bir fein Brunnel, bis bu jum Lindl gebft und bringft mir ein Blattl'. Das Lindl fagt 'geb bir fein Blattl, bis bu wim Brautl gebft und bringft mir ein Bantl'. Brautl fagt 'geb ber bir fein Baubel, bis bu gum Saul gehft und bringft mir ein Burftel'. Saul fagt 'geb bir fein Burfil, bie bu jum Muller gehft und bringft mir ein Rleit'. Muller fagt 'geb bir fein Rleil, bis bu jum Baurl gehft und bringft mir ein Anabel (Rlos)'. Da gibt ber Bauer ein Rudbel. Run befriedigt:es alle, tommt aber mit bem Baffer ju fpat und weint fich toot auf bem Grab. Roch eine andere Grablung, als Subnchen foll begraben werben, fleigen alle befreundeten Thiere Lowe, Bolf, Ruche u. f. w. auf ben Bagen. Als er abfabren fell, fommt noch ber Blob und bittet um Aufnahme, er fei flein und leicht und werbe ben Bagen nicht beichweren. Aber bas Gewicht war erichopft und ber Bagen verfinft in ben Sumpf. Ergablungen aus Schmaben bei Deien Rr. 71 und 80, aus Solftein bei Dullenhoff Rr. 30, aus Siebenburgen bei Bultrich Rr. 44, aus Rorwegen bei Asbiornfen S. 98. Ueber Sahnenberg und Sahnensumpf bat man eine Danifche Boltsfage (Antiquarifte Annaler 1, 331).

marings

### 81.

## Bruder Luftig.

Einzelne Theile dieser Sage werben auch wieder für fich als bessondere Märchen erzählt, und die Zusammenreifung weicht saftimmer wehr oder weniger ab. Bir find hier einer Erzählung gefolgt, welche zu Wien von Georg Basy aus dem Munde einer alten Frau aufzesaft wurde und die vollftändigste und lebendigste ift; bloß nach einer zwar übereinstimmenden, nur viel geringhaltigern aus heffen ist der dort sehlende Zug aufgenommen, daß der Bruder Lustig, nachdem er das herz gegessen, von dem Apostel Petrus durch das Wasser verzsucht wird, das jenem bis zu dem Mund geht und ihn doch nicht zum Geständnis bringt. Noch ist aus dieser anzumerken daß der Soldat einen leeren Grund, warum das Lamm kein herz habe, ansührt, nemlich es sei ein schwarzes Lamm gewesen. Die Arnimische Handschr. von Meistergefängen enthält (Rr. 232) ein hierher gehöriges Gedicht

wom Jahr 1856. Bie bein M. Bottus fommt ein Landsfriecht, fie wollen mit einander theilen was Ke erwarben , fener burd Bredigen. Diefer Durch Bettefn. Der Lantofnecht eilt in ein Dorf mo Rirds with ift. und erbenett fic bie beiben Ermel voll. Der heil. Betrus beilt ben Soultheif vom Sieber, ber ihm bafur breifig Bulten und dinen Ras aibt. Beibe fommen im Birthebaus gufammen, ber Lande-Mecht zeigt feine Enwagen por und fragt ben bl. Betrus was er mit Brebigen gewonnen? Diefer holt ben Ras hervor. 'Mur ben Ras Baft bu gewonnen!" ruft ber Lambsfnecht. Der bl. Betrus bestellt bei bem Birth ein gebratenes Bubn. Der Landefnecht geht in Die Ruche und ift bie Leber bavon. Bie es auf ben Tifch tommt, fpricht ber hl. Betrus jum Lambenecht 'ich glaube bu haft bie Leber gegefe fen ?' Diefer vermift fich baf er fie nicht gefeben habe. Run giebt ber hl. Betrus bie breifig Gulben heraus, theilt fie in brei Theile und fpricht ben britten Theil foll ber haben, ber bie leber gegeffen!" worauf ber Landelmecht alebald bas Belb einftreicht. Biel beffer ift bie Erzählung in bem Wegfürzer (burch Martinum Montanum. Straft, v. 3. mabrideinlich von 1551). Der liebe Gott und ein auter Befell aus Schwaben wanbern gufammen. Sie fommen in ein Dorf, wo man gur Sochzeit und qualeich für einen Lotten lautet. Der liebe Gott geht bahin, ber Schwabe borthin. Der liebe Gott erwedt ben Tobten, wofur ihm hundert Gulben gegeben werben, ber Schwabe idenft auf ber Sochzeit ein . bafur erhalt er am Ente einen Rreuger. Bufrieben mit faitem Lohn gebt er fort und wie er von weitem ben lieben Gott fiebt, bebt er fein Rreuzerlein in Die Bobe und prangt bamit. Der liebe Gott lacht barüber und zeigt ihm ben Sact mit hundert Bulden , ber Schwab , gang behend , wirft fein Rreugerbein barunter und fpricht seemein! gemein! wir wollen gemein mit einander baben!' Darauf mirb bas Camm gefchlachtet, ber Schwabe ift bas Lebertein bavon und faat bernach bei Gott, es hat feine gehabt!' Gie fommen in ein anberes Dorf, wo wieber fur eine Dochs geit und fur einen Tobica gelautet wird. Der Schwab will num ben Lobten lebenbig machen und die hundert Gulben verdienen, fagt wenn er es nicht vollbringe, follten fie ihn aufhenten ohne Urtheil und Recht; aber ber Tobte regt fich nicht. Nun foll er gebenft werben, ber liebe Gott fommt und fagt wenn er geftehe bag er bas Erberlein gegeffen, fo wolle er ihn erretten. Aber ber Schmabe besteht barauf bas Lamm habe feine gehabt. Der liebe Bott fagt 'ich will ben Todtan lednadig machen und dich erledigen, wenn du die Wahrheit sprichst. Dar Schwab aber guft 'henft mich! benkt mich! es hat keins gehabt! Wie den liebe Gott siedt daß er nicht zu bewegen ik, so macht er den Sodina lebendig und befreit den Schwaben. Darauf theilt er das Gein in deri Abeile, alebald ruft der Schwab Sei Gott sind allen Heiltgen, ich habs gefressen! Gine andere Erzählung die Büchlein für hie Jugend Nr. 9. S. 180—186, bei Rröhle Rinderm. Nr. 16, dei Meier Nr. 10. 63 und 78. Croatisch in Bogels Großmützerchen S. 27. Darauf bezieht sich das Sprichwort der Schwabe muß allegeit das Lebecle gefressen faben, das in Zeite vertreiber (1668) S. 152 und in Berkenmehers Antiquarius Hand, Sand, S. 549 angeführt wird. Nuch eine Anspielung bei Keisersberg das Leberlin aus dem Braten ziehen, und bei Fischart im Fiohe hah 356.

aber ich bin unichuldig beffen, boch muß das Leberle ich han geffen, und muß gethan ban die großt Schmach.

82.

### De Spielhanfel.

Aus Beitra in Deutschbohmen. Gine abweichenbe Erzählung aus bem Munfterifchen theilen wir gleichfalls in ber portigen Mundart mit. Sans Luftig mas en riefen Dann, he bet all fien Bermogen in Rarten versvielt, nu mot be erme Dage lieben. Et begann, bat ufe Berrgott un funte Beter up Erben gongen, fe feimen auf por fine Dobr un flopten an un feben 'guten Dwend, Sans Luftig, tonn wi wull bie ti herbergen?' 'Worum nig?' feg Sane Luftig, 'wenn ji mit bat Dinige tofrerben fieb : men id un mine Frau bebbet nir anbere affe enen Schauf Straub, wenn ji barup liggen willt, ben fonn ji wull friegen'. 'Borum nig ?' febe uffe herrgott un Betrue. Ge febben fict ben un fuhrten von ollen Tieben Gerr Betrus fegt 'wi hebbet Dorft, Sans Luftig, hahl us 'ne Rrufe met Beer, hier heft bu Dat mas fien Lewen. Bu be an bat Werteburs fam, ba borde be bat Rartenspielen, bo fpielde be wier met; in en Augenblick mas fien Beld wier versvielt. 'Bu fall id bat maden?' bacht be. 'wu frieg id nu Beer for be Lube, be fittet in Gufe un fint fo tors

Rig?" Se geit no Sues un fegt be wor bebahl (auf bie Gebe) fallen, wit Rene Rrude mor intwe gobn. bo feg Betrus 'vor but Doel. will id ju no emol Gelb giewen, nu muge jt feibn bat fi 'ne Rrude friegt, wi find erfchrecklich borftig'. 'Bu will id bat macken', bentt be. . "wenn fe wier an't Rartenfpielen find ?". De geit met fine Rrude weg un ftopt fict de Ohren to, bat be bat fptelen nig bort, un fumuit gludlid met fien Beer to Sufe. Affe iffe Berrgott un Betrus nu brunten bebt, bo trieget be auf Bunger. 'Bu fall to bat anfangen?' feg bie Rrau, 'id bebbe fien Debl, itt mut von Affe enen Bannfofen bacten.' Do fettet fe fict tofamen un eiten mat, Sans Luftig führt men ummer von Rartenspielen, bat bas fo Inftig gent: fo führt be fo lange bes ohr be Schlop fummt. Uffe Berraott un Betrus goht up ene Schauf Strauf liggen, un Sans Luftig un fine Frau bie tat Fuer. Det Morgens, mu fe upftobet, bat uffe berre . gott un Betrus meg willt, bo giffet be Sans Luftig brei Deble, een Spiel Rarten, wenn be bermet fpielt, bann gewinnt be alles : un en Borpel, wenn be bomet worpelt, fo gewinnt be auch alles : un ene Figgeline, wenn be an to fpielen fant, bann fitt alles fafte. Sans Luftig fpielet wier luftig berup los, be gewinnt alles; be fofft fic wier Sues un Soff : fine Rarten un fine Riggeline bregt be ummer bie fid. Endlife werd he frant, bo fummt be Daut un feg 'Sans Luftia, bu moft ftermen'. 'D', feg be, 'bu gute Daut, plud mi bod no ene Beere ut ben Baum, be vor mine Dore fleibt'. Do be Daut in ben Baum fitt, fant bane Luftig an fine Figgetine to fpielen, bo fitt be Daut in ben Baum fafte. De fpielt wier luftig in Rarten un Bors vels, to ffervt ene von fine Bermandten, nu mot be nafolgen. be erbet is, bo bebbet Sans Luftig een fo'n anbachtig Baber Unfer. 'So', feg de Daut, 'Do bebbe id uplueret, bat bu bat bedten foft, nu moft bu beran'. Sans Luftig fterpt un flopt an en Simmel. 'Well is bervor?' 'Sans Luftig'. 'Du moft no be Belle'. Bi he vor de Belle fummt, flopt he an. 'Bell is bervor?' 'Sans Lus ftig'. 'Bat muft bu bier macfen?' 'In Rarten fvielen'. 'Bor muft tu benn um fpielen?" 'Um Geelen'. Sans Luftig frielet un geminnet bunnert Seelen. Be nimmt fe up'n Racten un flopt an De himmeletohre. 'Bell is bervor?' 'Sans Luftig met hunnert Seelen, nig ene weiniger'. 'Ro, gob men wier weg'. Rummt wier por be Belle un flopt an. 'Bell is bervor?' 'Sans Luftia. wi willt wier fpielen um Seelen'. De geminnt wier Runnert See-

len, geit ber wier met no ben himmel un flopt an. "Bell is bere por?' 'Sans Luftig met twe hunnert Seclen, nig ene weiniger ober mehr : o lotet mi boch emvel in en himmel fiefen. Do macti Betrus ben himmet los un bo fchmit Sans Luftig fin Spiel Rarten ber in. D lotet mi boch mien Spiel Rarten wier friegen', fegt be; hennig fettet be fid uv fine Rarten bes to buffe Tieb. Daß Diefe bohmifche und niederbeutsche Erzählung mit bem vorbergebenden Darchen vom Bruber Luftig gufamenbangen, Die lettere felbft icon bem Ramen nach, ift beutlich. Es gebort in Diefen Rreis eigentlich auch jenes von bem Jungen ber ausgeht bas Fürchten ju lernen (Dr. 4). Gine beififche Ergablung aus ben Schwalmgegenden verbindet alle brei. Gin armer Solbat ber bie Banbernben aufuimmt und fein ichwars ges Brot mit ihnen theilt, erhalt bafur einen Gelbbeutel ber nicht leer wird, bann einen Rangen in ben alles binein muß, mas er hinein wunscht, und zum britten Die ewige Seligfeit. Der Golbat tommt in ein Dorf, wo getangt wird, Die ichone Birthetochter ichlagt ihm einen Tang ab, er geht verdrießlich weg und begegnet bem Teufel. Der verspricht ibm bee Dlatchene Berg ju andern, fo bag es ihn beis rathen werte, bafur folle er fich ihm verschreiben und nach gehn Jahren fein Eigenthum fein. Der Golbat geht es ein, beirathet bas Dabchen, lebt ein pagr Sahre veranugt und hat Belb fo viel er municht. Da fällt es ihm ein bag ihm ber Ronia feinen Onabenfold aegeben, ben er doch verbient habe, und geht ibn barum Rede au ftellen. Die Bachen wollen ibn nicht einlaffen, aber er municht fte jedesmal in feinen Rangen und prügelt fie burch. Der Ronig bewilligt ihm nun gern bei ihm in feinem Schloß zu leben, mit ihm gu effen und au trinfen, boch hoft er beimlich ibn los au werden und überrebet ihn bag er eine Racht in einem verwunschien Schloß, in bem noch jeber umgefommen ift, gugubringen bereit ift. Dun geht bas Darden über in jenes, wo einer bas Kurchten lernt (f. bie bortige Anmertung). Er bezwingt alle Befpenfter, indem er fie in feis nen Rangen wunfcht. Damit befreit er bas Schloß und entbedt einen großen Chat, ben er mit bem Ronig theilt. Als Die gehn Jahre berum find, tommt ber Teufel, ber Solbat gibt ihm fein Rind und erhalt noch gehn Jahre. Ale biefe herum find, tommt ber Teufel wieder, aber ber Golbat municht ihn in feinen Rangen und hat ihn nun gefangen. Er lagt in einer Scheune von feche Bauern auf ihn los breichen und gebt, bamit noch nicht gufrieben, in eine Schmiebe.

wo ble Geimiebegefellen ben Rangert ausalathen und burdbammeen muffen. Der Teufel ift fo zerfchlugen bag er geret verfpricht nicht wieder zu tommen, um mur frei ju werben. Onbes mertt ber Solbat fein hermnabendes Enbe . er orbnet an daß ibm ber Gelbbeutel und Rangen mit in ben Sarg gelegt-werben. Als er nach feinem Sob Dor ben Simmel fommt , will ibn ber bt. Betrus micht einfaffen , ihnt fet gwar bie Seligfeit verfprochen, aber er habe fich mit bem Deufel verbunden. Der Soldat geht vor Die Bolle, Der Teufel erfchrickt unb will ibn auch nicht einlaffen.' Er geht wieder gum himmel und bit tet ben bl. Betrus Die Thure gu Blaffen, Damit er nur emmal bineins Best wirft er feinen Rangen binburd, municht fic foauen fonne. binein und ift nun im Simmet. Das Mushammern bes Teufels. beffen hier ichon gebacht wird, führt zu einer andern Bilbung ber fo weit verbreiteten Sage, wonach ein Schmied ber Erager berfelben ift. Ruerft eine Erzählung aus Tachau in Dentichbohmen nach ber befone beren bortigen Danbart. Boi (wie) ber Br. Jefus nuch mitn bi. Beita (Betrus) af ter Belt imgonga is, fau's (find fie) a (auch) in a Dorf fumma, mau's lata (lauter) reich Bauen gebn haut. geilm von Suef zu Suef un begeben a Berbirg, un überoll fologene ihnen b' Thuer von (vor) ber Rafen jou. Enble tummens a ju'n Schmieb. ber mor a luftiga Buegl un niet hart (febr) foum ; haut's oba (aber) benna (bennoch) einlaug. Sie bom geffen un trunfen, un wol's froich fan afgitonben, fo fogt ber be. Befus bem Schmied er foll ft Drei Dinga asbetn, oba a fein gente Geel niet vergeffen un eppa (etra) lata geitliche Sochen begeben, bag'n niet e mol ber Tenfel mont buln (bolen). 'Dafur log ber Berr no mi (nur mich) fargen?, fogt ber Schmied, 'un weilt's fua gout fab's (feib) un mollte mie brei Bunfd terfullen, fo munich i bolt g'erft, baf ma Rarftenbam (Ririmenbaum) brae (braugen) in Garten immafurt Rarften tragt, un wer affe (binauf) fteigt, ninnna unte foa (fann), bis i's fcoff (idaffe, gulaffe). Difa (fernet) munich i, bag, mer fi'in mein Gefs fel can (ca) fest, nimma afftebin foa, bis i's will. Un g'lest foll foing as (aus) meina Schmiebtofchen firma, wer e mol einfrochen Der Dr. Befus thoute mos er verfprochen haut, un braubt (brobt) 'n Schmied mit ber Boll, weil er fua leichtfirti is, un geibt mit'n 61. Beita furt. Der Comied lebt lufti jou, bis endle fein Beit as is, baf er ftarben foft. Dou finnt ber Teufel in fein Gtaben un fogt'n baf er mit ihn in D' Soll geibn mouß. 'De, weils

fche fain mous', fogt ben Somies, (fo, will i mit ant (ende) geiber she faber) fabe fo gout un fleigte bras af mein Rarftenbam uffe un reifte Rarften o (ab), bagme,af'n Beg wos z' effen bobn'. Der gaute Teufel fleigt mie nir bie nir afn Bam, pfodt Rorften un tog nimme unde. Don hocht'n ber Schmied es un logt'n Teufel af'n Bam fine long zonveln . bis er'n verspricht, baff er'n nimma mitnehma will in b' boll, er foll'n noa (nur) von Bam unte laua. Der Schmitt louft'n as un ber Teufel geiht beim in d' Goll un erzichlt woi's, 'm ganga haut. Uiber a Beil firmt a anders Teufel in b' Somied un foat'n er fell noa glei mit ibm geihn un niet benten bag em a ing panfoien fog (anführen fonne) moi 'n erften. 'So bo!' feat ber Schmieb, 's mou jo niet glet fan (gleich fein), warte nea, bie i migomaricht (aufammengerichtet, augesichtet) bo, fetite enf bawal (bie weil) af'n Seffel buri'. S' lougt fi ber Teufel a wieder vanschmiren, fent f in Seffel un toa nimma affiein, bis er'n, moi ber veri (porige) perforicht baß 'r aloing boim will in b' boll. Boi ber Teufel a wieder jun Lugifer finnt un toin Schmied mitbringt, wird ber bois. fcandt (fcbilt) die Tenfel as (aus) un fost 'eiga (jest) will i felba geib'n und'n Schmied bringa, mochte noa (nur) D' Gollthur Damal (Diemeil) af, bis i mit ihn fum'. Der Lugifer finnt au'n Schmied un will'n glei ogvoden un fortfoien (fortführen). Der Schmied foat och; herr Lugifer, i ma (mare) jo glei mit'n Teufeln ganga, wenn i mi niet aschamt beit. Sogte noa felbe obe niet a Schont is, wenn D' Leut ichang bag mi ber Teufel hult. 3 will jo rech gern in b' Soll geibn, obg bag 's b' Leut niet febrn, fo freicht's bou in ma Schmiebtofchen ein, i nim ent am Bugel (auf ben Budel) un treg ent in d' Boll, bies werd's a fua moid fau, un geichehrn faer fcheben) foa ent a ner brin'. Der Lugifer bentt 's is moua, as bert (Diefer) Somiedtofchen tog i, wenn i will, bei (tie) behalt mi niet (balt mich nicht feit)'. Er freicht ein, ber Schmied nunmt'n am Bugel, un woi er burch b' Birtftob geiht, nimmt er en'n Berlif (ben größten Schmiebhammer) mit un marfchirt imma furt, bem Beg zu ber Boll, moi 'n ber Lugifer as ber Tolden valogt (anfagt). Boi's niet goua (gar) weit von ber Goll jan, legt ber Chmieb D' Enichen af'n Stoa (Stein), nimmt fein Bentit un haut fogiammerte af'n Lugifer jon. Der febreit Bitter a Dord, mill imma affe un ton Dba ber Schmiet febent fi ner brim, un woi, ftirfer ter fdmeit, woi ftirfer fchlagt ber braf leus. Guble, moi ber Schmich benft bag 'e groug baut (bat), mocht er b' Schmiettofchen af un loft 'n Der Engifer freingt, mas er toa, af b' Soll zon. ber Schmieb mit'n Berlif nau. D' Teufel, woi fie'n Luxifer fdreie beien (boren) um tafen fehrn (jeben), berfchreden un lafen in b' Soll : ber Qualfer binten bran un röift'n Coufein fe fellen nog afdwind binter ibn b' Bollthur goumachen, baf ber Comied niet nau eine foa. Schrecken miffen toi niet man's 'n Riegel von ber Bollthur binthoun hoben, un afdmind ftedt ene (einer) fa (feine) longa Rofa fatt'n Riegel für. Der Schmied benft, weil's mi niet in b' Boll einlaua, fua geib i bolt in Simmel. Er pufcht (flopfe) on ber himmeltbur oa. un moi ber heili Beita ju ber Thur nausficht un ben taufen (lofen) Somieb bras berblidt, will er b' Thur wiebe soufchlogen : oba ber Somied drangt fi bagwijchen ein un bittn bl. Beita er mocht'n noa an Anblick eine fchaue laug. Der bl. Beita laufi'n bifl ein un foat er fell fi glei wieber affepocken (binauspaden). Jo, moi ber Schmieb emol brin is, wirft er fan Schurgfell nieba, fest fi braf un fogt 'eina fin i af mein bob un Gout, i will febrn, wer mi affe thout." Dou fist er nu imma : nu , ma Loiba !(mein Lieber) , woi wer'n wir uns munern emol, wenn mie (wir) affe tumme un ber Schmied wird nu burt finen. Eine andere Erzählung aus Beffen enthält folgenbes. Der Schmied ift burch fein loderes Leben gang arm geworben, geht in ben Balb fich an einen Baum ju bangen, aber ein Dann mit einem langen Bart, in ber Sand ein großes Buch, tritt ihm entgegen und fagt Edreib beinen Ramen babinein, fo foll bir's gebr Jahre lang mobigeben, hernach bift bu mein." 'Ber bift bu?' fragt ber Schmied. '3ch bin ber Teufel.' 'Was fannft bu?' '3ch fann mid groß machen wie eine Sanne und flein wie eine Daus'. 'So thus, bag iche febe'. Der Teufel zeigt fich groß und flein, und ber Comird fcbreibt fich in bas Bud. Bon nun an bat Diefer Belb im Aberfluß, ber Teufel tommt nach ein paar Jahren , ift gufrieben mit ihm und ichenft ihm einen lebernen Gad, mit ber Gigen-Achaft, bag was hineinfommt nicht wieder heraus fann, bis es ber Schmied felber beraus holt. Rach gebn Jahren ericbeint ber Teufel fein Gigenthum wieder in Empfang ju nehmen. Der Schmied zeigt Ach bereit, acht mit binque, verlangt aber bag ber Teufel, jum Beweis bag er der rechte fei, fich in großer und fleiner Geftalt por tom geige. Als er fich nun in eine Dans verwandelt, puch ihn ber Schmied, flecht ibn in ben Gad und prügelt ibn fo gewaltig baf et nern bas Blatt mit bes Schmiebs Ramen aus bem großen Bucht dusreifen will, wenn er nur wieber von ibm aus bem Bad denommen wird. Boll Arger geht er in Die Solle gurud, und ber Comieb ift freil Er lebt nun vergnugt, fo tang Gott will. Als er frant wird und feinen Sob mertt, befiehlt er bag ibm zwei gute lange frise Ragel und ein hammer mit in ben Sarg gelegt werben. Als er bruben anlangt; florft er an bie Simmelethur, aber ber Apoftel Betrus will ibn nicht endaffen, weil er mit bem Teufel im Bund getebt babe. Der Schmieb brebr fic um unt geht nach ber Solle, aber ber Teufel begebrt ibn nicht, er fange bod nur Spectafel an. Rum wirb ber Schmieb bos und larmt, ein Teufelchen wird neugierig und ftrat bie Dafe ein wenig aus ber Thure : ber Schmied pact es geschwind beran und nas gelt es mit bem einen feiner Raget an bas Bollenthor. Das Teufels den freifct wie ein Rrantiome, es fommt ein zweites und quet, bas padt ber Schmied beim Dhr, bolt ben anbern Ragel und nagelt ce bei bas erfte. Run fcbreien bie zwei fo entfeslich bag ber alte Teufel felbft gelaufen tommt : bei bem Unblid wird biefer fo bos bag er por Bosbeit zu weinen aufängt, jum lieben Gott lauft und ihn bittet ben Schmied zu fich zu nehmen : er nagle ihm die Teufel an ben Rafen umb Ohren an, bag er nicht mehr herr in ber botte fei. Will ber liebe Gott und ber Apostel Betrus ben Teufel los werben, muß er ben Schmied in ben Simmel nehmen; ba fist er nun in auter Rube: Eine britte Ergabtung aus bein Sanoverifchen hat wieber ihr eigens thumliches. Bu einem Schmied ber fo arm geworden bag er fein Erfen und feine Roblen mehr hat, tommt ein Reiter und will bas Pferd befchlagen haben; ber Schmied fagt er wolle nur erft im nache ften Dorf Roblen und Eifen borgen. 'Fehlt bir weiter nichts', fagt ber Reiter, 'jo will ich bir bald geholfen haben, unterfchreib nur bies Blatt mit beinem Blut'. Der Schmied nimmt es ohne Umftanbe an , acht bamit in tie Stube , rist fich ben Ringer und unterschreibt: Als er wieder herausfommt, ift ber hof voll Gifen und Roblen. beichlagt bas Bierb, worauf ber Dann wieber fortreitet, et aber bes fommt große Runbichaft und wird bald wieder ein wohlhabenbet Danach einmal reitet einer auf einem Gfel berbei und last Mann. ben befchlagen. Als es gefcbeben ift, fagt ber Frembe Gelb habe ich nicht, aber wunfch bir brei Dinge, fo follen fle erfult werben . Run wunscht fich ber Schmied einen Stuhl , worin jeber ber fich bineins fent, finen bleibt, einen Birnbaum von bem niemand ber binaufges

Bienet ift; abnachein Gebeiß wieber herablann, und einen Gert mit abnticher Gaenichaft. Der Dann auf bem Bferd mar ber Tenfal ber auf bem Wel seber der heilige Petrus gewesen. Wie jener nun fommit, bas unterferiebene Blatt zeigt und ben Schmied ale fein Bigenthum holen will, last biefer ihn auf ben Stuhl nieberfiben und pritfct ibn . bis er jum Genfter binauefliegt. Teufel loctt er auf ten Birnbaum, ben britten in ben Sact und jaat fie beibe mit Schlagen fort. Als ber Schmied merft baf fein Tob fich nabert, left et fich fein Schurzfell umbinben. Er flopft an bas Bollenthor, aber bie Leufel wollen ibn nicht : er fommt por ben Sims mel, der Aveftel Betrus will ibn auch nicht, boch lagt er ibn bineinfeben. Da wirft ber Schmied fein Schurzfell in ben bimmel, fett fic barauf und faat er fite auf feinem Gigenthum pon bem ibn nie mand bertreiben towne. Gine vierte Darftellung ber Sage aus bem füdlichen Deutschlaud enthält folgendes Buch. Sittlich und Seelen nutlid Meiß nach Bethlebem von R. P. Attanasy von Dilling (Sule Sach 1700 in 4) G. 453 (mitgetheitt in den Curiofitaten von Bulpius 3, 422-425). Der ibr. Chriftus und ber hl. Betrus febren bei einem Grobichmied ein. Das alte Beib beffelben bewirthet fie nach ihren Araften ... bafür munichen ihr bie Scheibenten alles Gute und verfprechen ihr bas himmelreich. Indeffen will ter or. Chris fine bem Dann auch fich banfbar erzeigen und ibm vier Bunfche erfüllen. Run wünscht fich ber Schmied erftlich bag von bem Birnbaum binter feinem Saufe-niemand gegen feinen Billen berab tonne, weitens bag von feinem Schmietfted niemand ber barouf fite, obne feinen Billen aufürben, und jum britten daß aus feinem alten Reuerrobr niemand ohne feinen Billen wieder beraus durfe. Der bl. Betrud gurnt über Diefe Forberungen und hatte geglaubt ber Schmied werbe fich bas ewige Beben ausbitten ; auf feine Ermahnungen würfcte fich diefer aber jum vierten bag feine grune Rappe ebm immer eigenthumlich verbleibe und baff, wenn er fich barauf nieberfene, feine Gemalt ihn bavon vertreiben fonne. Ale nun ber Tob gu bem Schmied fommt, lorft er ibn auf ben Baum und laffe ibn nicht eber berab als bis er ibm noch grangig Sabre Frist verfpricht. Das zweite Dal fest er ibn auf ben Schmiebflock und erhalt noch einmal gwangig Rabre. Bum britten Dal fommt ber Teufel, ben laft er in bas Fruerrobr fabren, bammert ibn bann mit feinen Befellen nach bergeneluft, fo baft ber Leufel ichreiend verweicht er malle in Ewigfeit

nichts mit bem: Schmieb gu fdruffen haben. Entlich tommt bie Schutengel bes Schmiebe und führt ihn gur Golle. Der Beufel guett ans bem Remfterlablein, ichlagt fchnell ju und will nichts von ibet Dhan gebn fie por ben Simmel, ber bi. Betrus will abet ben Schmieb' auch nicht einlaffen. Diefer bittet 'laf mich nur ein wenig hineinschauen, bag ich febe wie es brinnen maeht'. Roum aber ift bie Thure offen .. fo mirft er feine Rappe binein, fbricht 'es ift mein Gigenthum, ich muß fie holen'. Drinnen aber fest er fich auf die Rappe und bleibt nun im Simmet. Eine funfte Erzählung aus bem Dunfterichen macht bie Sage ju einer örtlichen und lagt ben Schmied au Bielefeld leben. Der Schluß hat bier nur einige befone bete Bune, ale namlich ber Schmied auch von den Teufeln nbarmiefen ift, geht er gum zweitenmal vor ben himmel und ftett fich vor bas Thor amufchauen mie bie Geligen von bem bl. Betrus eingeloffen werben .: Es fommt ein Reiter mit Stiefeln und Sworn und will geradern hinein, ber Apostel aber fagt ibm 'glaubst bu bag man mit Stiefeln und Sporn in bas dimmelreich bringt, bu mußt noch marten?. Darauf ericheint eine fromme Jungfrau, ber öffnet ber M. Betrus gleich bas Thor; ber Schmied benugt bie Gelegenheit und wirft fein Schurzfell binter brein. 'Bas wirfit bu bas ichmuttige Schwerfell in ben himmel?' fagt ber Apoftel. '3ch wills wieber bees ansholen', fpricht ber Schmied, 'wenns euch zu fcblecht ift'. Bie er aber einmal im Simmel ift. breitet er es binter bie Thure aus und fest fich brauf. 'Mun fige ich auf meinem Gigenthum und gebe bae bon nicht berab'. Spricht ber Apoftet 'er hat boch ben Armen mit feinem Reichthum viel Gutes grthan, fo mag er ba binter ber Thue fiben bleiben'. Gine fechfte Erzählung aus bem Baberbornifchen fpricht aleichfalls von ben Schmiedten von Bielefelb. mis fich por ibm groß machen wie ein Elephant und flein wie eine Maus, und fo paett und fedt er ibn in feinen Sanbiduh, aus bem er nicht wieder beraus fann, und bammert ibn auf bem Ambes. Die Zeufel wollen ihn hernach nicht in die Golle eintaffen und halten ihr Thor mit Gifenstangen gu, ber bl. Betrus verfagt ibm auch ben bimmel, nun fdmebt er mifchen himmel und bolle, wie ber Spiels bund, Et folgt fiebentene bie Sage von bem Schmied ju Buterbod, mende in Dem ftellenweise recht lebendigen Deutschfrangos (Leipz. Anen, von 1736 & 110-150. Rurnb. 1772 G. 80-95) fefer amt bavaeftellt ift. Der fromme Schurieb von Juterbod trug einen fdmarz und weißen Rod und batte eines Abente einen feiligen Dann wern und freudig geherberat, ber ihm vor ber Abreife gefiattete besi Bitten au thun. Er bittet erfilich baß feinem Lieblingeflubl binter bem Dien Die Rraft eigen fei jeben ungebetenen Baft auf fich feftens halten, bis er felbft ihn loslaffe. Zweitens tag fein Apfelbaum im Barten bie barauffteigenben gleicherweife feft halte, brittens bag aus feinem Roblenfad feiner beraustomme, ben er nicht felbft befreie. Rach einiger Beit tommt ber Tob, gerath auf ben Geffel und muß, wenn er berunter will , bem Schmied noch gebn Jahre ichenten. Als Diefe frift verlaufen ift, tomint ber Tob wieder und fteigt auf ben Apfelbaum. Der Schmied ruft feine Befellen herbei, Die ibn mit Stangen fammerlich gerichlagen. Diesmal wird er nur unter ber Bedingung frei, bag er ben Schmied ewig will leben laffen. trubt glieber : und lendenlahm gicht ber Tod ab, begegnet unterwegs bem Teufel und flagt bem fein Bergeleit, ber ihn quelacht und meint mit bem Schmied bald fertig zu werden. Der Schmied verweigert aber bem Teufel Rachtlager: wenigstens werbe bie Sausthur nicht mehr geöffnet, er muffe benn jum Schluffelloch einfahren. Das ift bem Teufel ein leichtes, allein ber Schmied batte ben Roblenfact porgehalten, bindet ihn ju, fobald ber Teufel barin ift, und lagt nun auf tem Ambos mader aufdmieten. Ale fie fich nach Bergeneluft mude geflopft und gehammert haben, wird ber bearbeitete arme Zeufel wieder befreiet, muß aber zu bemfelben Loch binaus feinen Bea nehmen, wodurch er bereingeschlüpft mar. Achtens, eine abnliche Sage vom Schmied ju Apolda (vergl. Falt's Groteften 1806. G. 3 -88.) ber unfern berrn fammt St. Betrus über Racht bewirthet und brei Buniche frei erhalt. Er municht erftlich baß bem ber in feine Dageltasche fabre, Die Band fterfen bleibe, bis Die Safche ger-Ameitene bag mer auf feinen Apfelbaum fteige, barauf fiten muffe, bie ber Apfelbaum gerfalle. Drittene besgleichen, wer fich auf ben Urmfiuhl fese, nicht eher auffichen fonne, bis ber Stubl ger: Rad und nach erschienen brei boje Engel bie ben Schmieb wegführen wollen, Die er fammtlich in Die gestellten Rallen lock, fo baß fie von ibm ablatten muffen. Endlich aber fommt ber Tob und gwingt ibn jum Ditgeben, boch erbalt er Die Gunft, bag fein bams mer in ben Gara gelegt wirb. Als er fich ber himmeleibur nabt. will fie Beirus nicht aufthun, ba ift ber Schmied ber, geht in Die Bolle und ichmiebet einen Schluffel, verfpricht auch im himmet mit allerhand:Arbeit muglich an hand ju gehen, St. George Pferd gut beidelagen u. bgl. und wird julest eingelaffen. Deuntens wire Wo-36blung :aus ber Betterau, Die Brofeffor Bigand mitgetheilt batt Der Schmied lockt ben Teufel auf einen Birnbaum von bem er ihm ein vaar fcone gelbe Birnen berabholen foll, wo er aber felt gefiglten wird : um bergbaufommen . muß er bem Schmied noch achte Inhre verforechen. Als ber Teufel tann wieder erscheint, bittet ibn ber Schmied ihm eift aus bem Ragelfaften einen Ragel qu bolen, wos mit er moch etwas feftnageln will. Aber die Sand bee Teufels bleift in bem Raften baften, und er tomme nicht los bis er tem Schmieb noch manzia Sabre gufagt. Als auch biefe Reit abgelaufen ift und ber Teufel fich zeigt, nothigt ibn ber Schmied auf einen Seffel, wort bem er nicht auffiehen fann, bis er ben Schmied gang frei gibt. Sierauf entweicht ber Teufel und nimmt bas gange Dach bes Saufes Emblich gebntens eine baierifche, von Schmeller (Munbarten Baierns 493-96) und Banger (gur beutschen Mythologie 6 94) mitgetheilte Sage erzählt von bem Schwied von Mitterbach : biefer balt fich einen Ririchenbaum aus, von bem niemand wieder berab fann, einen Geffel, worauf jeder muß figen bleiben, wenn er es nicht anbere will, endlich einen Beutel, aus bem niemand gegen feinen Billen beraus fann. Dierher gehort noch ein Darden bei Rubn Rr. 8, bei Coleborn Dr. 89, bei Broble Rinbermarden Rr. 18 und 16, bei Bingerle S. 43, ein nieberlandifches in Bolfs Bobana Dr. 2 (veral, Die Anmert, S. 54), ein normegifches bei Asbiornfen Ropitar ergablte nach Jugenderinnerungen aus Rrain eine Sage von Eveti Rorant. Diefer batte einen gefeiten Baum, wer barauf flieg tonnte nicht wieber herab, womit er lange ben Tob forpte. Als er endlich ftarb, wollte ihn ber Teufel nicht in bie Bolle . laffen, fondern biett Die Thure qu, aber feine, Die Ragel an bee Teufels Ringern flanben bervor. Rorant, ber Schmied, bog fie um und nagelte fle feft. fo bafiber Teufel ai! gi! forie. Daraufgieng er gum himmel, wo ihn Betrus auch nicht einlaffen wollte. Rorant aber fieht feinen Mantel liegen; ben er einft einem Armen gefchenft batte, fpringt barauf und ruft 'ich bin auf meinem Grund und Boben'. Beral. Reller in ber Ginleitung ju Li romans des sept sages CLXXXIII folg. und zu Diveletian bei Bane von Bubel S. 54.

Bu ber vorbin angeführten munblichen Ergablung aus heffen fimmt am meiften bas gebructte Bolfebuch mit bem Titel 'bas

bis an ben feingften Eng währenbe Gtent', wie es fcheint atts folgenbem frangoftichen überfett, Bistoire nouvelle et diventissement du bon homme Misère (Troves, chez Garnier). Bieberum abie benten mande Umflande auf einen italientichen Urfvrung bes letteren. sber wenigftene hat fie de la Rivière in Stalien ergablen gehort. DieApos fiel Beter und Baul gerathen bei ichlimmem Better in ein Dorf, floffen auf eine Bufderin, Die bem Simmel bantt bag ber Regen fein Bein funbern Baffer fei, flopfen bei bem reichen Dann an, ber fie folg almeift, und fehren gu bem armen Glend ein. Diefer thut mur ben einen Bunfc mit tem Birnbaum, ben ihm gerabe ein Dieb be-Roblen batte. Der Dieb wird gefangen und fogar noch andere Beute, Die and Reugierbe auffteigen, um ben Jammernben gu bes Endlich tommt ber Tob, und Elend bittet ihn daß er ibm feine Gichel leibe, um fich noch eine ber fconften Birnen mitgunete men. Der Tob will ale ein guter Golbat feine Baffen nicht aus ber Sand laffen und bie Dube felbft übernehmen. Glent befreit ihn nicht eher als bis er ihm zufagt er wolle ihn bis zum jungften Tag in Rube laffen , und barum wohnt Elend noch immer fort in ber Belt. Ein Bruchftud aus einem Darchen ber Daingegenben fann bier ans geführt werben, weil es in gleichem Beifte ift. Der Zeufel tommt und will einen ber fich ibm verschrieben und beffen Beit berum ift. abholen; er bringt gugleich eine Denge mit alten Schuben gelabente Bagen berbei. 'Bas foll bas?' fragt ber Denfc. Souhe haben meine Beifter in beinem Dienft gerriffen, jest aber bift bu mein' antwortet ber Teufel. Aber ber Menich verlangt bie Sanbe fchrift ju feben, um fie felbit anguerkennen, ber Teufel tritt naber, He zu zeigen, ba fahrt jener fchnell mit bem Dunbe bergu. beift bing ein und verschlucht fie; badurch wird er frei. Endlich ift noch ju bes merten, daß Coreb und Fabel in dem luftigen Teufet von Ermonton (Tied altenal. Theater 2) offenbar Die Berfonen unferes Diars dene find.

her ift ein recht vollständiges Beispiel von der Ausbreitung und lebendigen Mannigsaltigfeit einer Sage. An dem Alter darf man nicht zweiseln und benkt man fich unter dem Schmied mit seinem hammer den Gott Thor, unter dem Tod und Teufel einen plumpen ungesügen Riesen, so gewinnt das Ganze eine wohlgegrundete alts nordische Ansicht. Auch bei den Griechen sinden fich himveisungen darauf, der liftige Schmied ist auch der liftige Sisphus einer Sage,

welche ber alte Bherefybes aufbewahrt hat und bie bem Sanger ber Blias muß befannt gewesen fein. Beus, gornig über ben alten Sifpphus, fieht fich Die Belegenheit ab ihn mit farten Banben gu feffeln. und es fann nun meinand fterbent f. Belfer zu Schwente etymol. mytholog. Andeutungen S. 323. 324. Gruber Mutholog. Borterb. 3, 522. Bergl. auch bie fübliche Cage von David und bem Tob bei Selvicus 1. Rr. 12. Offenbare Bertwandtichaft bat bas Darchen von dem Armen und Reichen (Rr. 97., Bergl. bie Ans merfund). Dort thut ein frommer und ein befer Die befeligenben umb verberblichen Bunfche; bier wirb bas Dittel bezeichnet, bet Schmied ift gut und bes zugleich, geiftlich und weltlich, barum er einen femargen und weißen Rock tragt. Er bewirthet ben Beren in feiner Armuth mit Freuden, ftopft fich bie Dhren gu, um nicht jum zweitenmal bas zu einem erquickenben Ergint beftimmte Beld zu verfpielen und ift von Bergen gut, von Banbel aber leichts Darum wird er endlich noch in ben himmel eingelaffen, ober im barteren Kall zwischen Solle und Simmel gestellt. Diefer Schluß fnupft bas Marchen an Die Sage von ben Landefnechten, Die im himmel fein Unterfommen finden fonnen, welche Frep in ber Bars tengefellichaft (Dr. 44) und D. Rirchhof im Bendunmut (1, Dr. 208.) ergablen. Die Teufel wollen fie nicht, weil fie bas rothe Rreug in ber Sahne führen, und ber Apoftel Betrus lagt fie auch nicht ein . weil fie Bluthunde . Armeleutmacher und Botteslafterer weren. Der Sauptmann aber wirft bem Betens feine Berrathevei an bem Beren vor. baf biefer ichamroth wird und ihnen ein Dorf Beiteinweil (Barteinweil) zwifden himmel und bolle anweift, mo fie figen, fpielen und gechen. Dit welcher Sage bann wieber viele andere von St. Betrus und ben Landefnechten gufammenhangen. Spielbanfel ju ben himmelefturmern gehort . ift Mie der in Bolfe Beitschrift fur beutsche Denthologie 2, 3 nachgewiesen. Ginen Seffel, von welchem ber welcher fich barauf gefest, nicht wieber aufzuftehen vermag, tennt icon Die griechifche Sage, Sephaftus babe einen folden fur bie Bere gefchmiebet; f. Bruber Diptholog. Borterbuch 2, 57 Anmerf. Die Lift die ber Schmied gegen ben Teufel anwendet um ihn zu fangen . indem er ihn die Bestalt einer Daus anzunehmen bewegt, fommt ebenfo im Darchen von bem Beift im Blas (Dr. 99) und in bem frangofifden Blaubart vor:

Just de Tier of and Butthe Admine & M. 140 1, 158,

11/32/00 : 2-16 John 59

83.

## gans im Glück.

Aus mundlicher Überlieferung mitgetheilt (von Aug. Wernick) in ber Zeitschrift Bunschelruthe 1818 Nr. 33. Man erinnert fich babei jenes Schwantes zwischen Block und bem Schneider Bock (Wunderhorn L. 347), der fieben Chien Tuch kauft zu einem Rock, dann folls ein Bannus geben, dann ein paar Hofen, Strumpfe, danbschuhe, Daumling, endlich einen Gutel, aber auch diefen be bonnt Block nicht heraus. Mit einem andern Schluß, wonach dem hans der handel zum Glück ausschlägt bei Ingerte S. 152. Rorz wegisch bei Asbjörnfen S. 105. Auch ein connwall. Wärchen von Ivan gehört hierher ist. unten).

84.

## gans heirathet.

Aus Bratorius Bunfchelruthe S. 148, 149. Die Brahlerei mit dem schon Geller des Brautigams haben wir öftere als einen Scherz erzählen horen. Die Frage bift du auch auf der hochzeit gewesen?' und die Antwort darauf ift aus mundlicher überlieserung zugefügt; dergleichen Scherze werden vielfach, wo fie paffen, zum Schluß der Marchen gebraucht.

85.

#### Die Goldkinder.

Aus den Schwalmgegenden in heffen. Im Grunde die Sage von ben beiben Brüdern (Rr. 60), doch mit einer eigentbumlichen Einleitung welche es mit dem Märchen von dem Fischer und feiner Frau verbindet (Rr. 19) Eine andere Erzählung aus Thurngon bei Sommer S. 113. Die Anwerfungen zu Rr. 60 gehören auch hierher. Die wunderbare Geburt, die volltommene Ahnlichkeit der Brüder bleibt auch in dieser Erzählung. Das Mester das dort zum

Beichen in ben Baum gestoffen wird, ift bier eine Lilie, wie in bem Marchen von ben brei Bugelfens (Dr. 96); vergl. Die dortigen Ans merfungen. Doch finden wir in einem indischen Bolfeliebe einen abnlichen Glauben und Gebrauch. Der Mann muß furz nach feiner Beirath feine junge fcone Frau verlaffen. Er pflangt ein Remra (Spicanarb, Lavenbel) in ben Barten und heißt fie barauf achten, fo lang fie grune und blube, gebe es ihm mohl, welfe fie aber und fterbe ab, fo fet ihm ein Unglud begegnet; f. Broughton selections from the popular poetry of the Hindoos (Lond. 1814) S. 107. Auch in dem perfischen Tutinameh (3fan Rr. 4), Die Frau gibt dem Mann einen Blumenftrauß mit auf ben Weg, fo lange er fich frift zeigt, ift fie ihm treu geblieben, welft er, fo hat fie eine Untreue begangen.

#### 86.

### Der Suchs und die Ganse.

Mus bem Baderbornifchen. In einer hubichen Fabel bei Burfard Balbis Dr. 87 bittet Die Gans erft noch einmal nach Bergensluft tangen zu burfen, wie bei Broble Marchen fur Die Jugend Dr. 3. Auch im flebenb. Sachfen wird es ergablt, bei Saltrich Rr. 20. Es ift ein Beriermarchen, bas man auch ftatt bes gewöhnlicheren vom Schafer ergablt. Der viel bundert Schafe über einen breiten Rluß feten will in einem fleinen Rachen, wo jebesmal nur ein einziges Blat hat. Diefes hat bekanntlich in bem Don Quixote 1. Cap. 20. Cervantes portrefflich angebracht, und Avellaneda in feiner Fortfetung (Cap. 21) burch ein abnliches von Ganfen bie über eine fchmale Brude geben . überbieten wollen. An fich ift es viel alter , fcon Betrus Alfonft erzählt es in ber Disciplina clericalis S. 129, und Schmidt gibt in ben Anmerkungen weitere Nachweifungen. Dan findet es in bem altfrangofischen Castoiement (Méon fabliaux 2, 89-91) und in ben novelle antiche Mr. 30. Bu vergleichen ift auch ein artiges platt= beutides Bebicht in Saupte Beitiche. 5, 469-512. Gine abnliche Sage liegt in bem Rebner Demades bes Mefop (Furia 54. Coray 178) ju Grund. Roch gehört bas Sprichwort hierher 'wenn ber Bolf (bas ift hier ber Buche) bie Banfe beten lehrt, frift er fle jum Lehrgeld (Sailer S. 60)', Rinbermarden III.

10

und aus dem Bartburger Krieg (MS. 2,5 a), wo Ofterbingen fpricht (sie) hant gense wan, so si den wolf erkennent unde wellent uz den zinnen gan.

#### 87.

### Der Arme und Reiche.

Aus der Schwalmgegend in Beffen. Gin altdeutsches Gebicht (Sagens Gesamtabenteuer Dr. 37 und Anm. 2, 253) ergablt bas Darden folgender Gestalt. Ein Dann lebt mit feiner Rrau in großer Armuth, und fie thun beibe vielfache Bebete ju Gott um weltlichen Reichthum. Da ichickt Gott endlich einen Engel berab, ber ihn vermahnt nicht um etwas zu bitten, bas Gott ihm ebenfo mit Recht verfage ale er es andern gewähre. Der Dann aber lagt nicht ab 'ich bete fo lange', fpricht er, 'bie Bott Gnabe an mir erzeigt und meinen Willen thut'. Der Engel antwortet 'ba bu weber bem oberften Bott noch mir glauben willft, fo verfuche bein Beil, bleibft bu bernach arm, fo bift bu felbft Schuld baran; bir follen namlich brei Buniche gewährt fein (habe drier wunsche gewalt)'. Der Dann geht zu feiner Frau und berath fich mit ihr, 'was foll ich munichen? einen Berg von Golb, ober einen Schrein voll Pfennige Die nicht abnehmen, wieviel ich bavon brauche?' Die Frau verlangt einen Bunich fur fich, 'bu haft genug an ben zweien, bu weißt wohl daß ich meine Beine fo viel barum gebogen, und Gott hat es fowohl meines als beines Gebete wegen gemahrt'. 'Das ift billig, einer von ben Bunichen fei bein' antwortet ber Dann. bie Krau 'fo munich ich bag ich bas befte Bewand jest an meinem Leibe hatte, wie es noch an feinem Beibe in ber Belt gefeben morben'. Raum hat fie ben Bunich ausgesprochen, fo ift er erfullt. Der Mann wird aufgebracht barüber und ruft 'fo wollt ich bag bas Gemand in beinem Leib mare!' Alebald ift ber Bunich in Erfullung gegangen. Die Frau fangt an ju fchreien und fchreit mehr und mehr. baß bie Burger es boren und berbeigelaufen fommen. Sie guden Meffer und Schwert und broben ihm den Tob, wenn er bas Beib nicht wieder von der Qual befreie. Da fpricht er 'fo wolle Bott baß fie fanft von bem Ungemach erloft werbe und gefund fei wie vorher.' Diefer britte Wunsch geht nun auch in Erfüllung, und

der Mann ift arm wie zuvor, und obgleich die Frau unrecht gebanbelt bat, wird er boch ausgescholten und ihm bie Schuld gegeben. Ja, er wird nun gehöhnt und aller Belt jum Spott, fo bag er Bott um ben Tob bittet und aus Rummer flirbt. Sierauf begiebt fich wohl eine Stelle bei Reinmar von Zweter (D. S. 2, 145.) unde het ich drier wunsche gewalt, wie gerade tiefelben Borte in ber Ergablung vorfommen. Rirchhof theilt im Bendunmut (1581. 1, 178. 179) bas Darden mit, wie es ibm in feiner Jugent die fvinnenden Dadchen ergablt haben. Bor alten Beiten famen ber bl. Beter und ber bl. Baulus Abends fpat in ein Dorf und baten vor einem Saus um Berberge. Aber ber Dann mar geizig und bie Frau noch viel mehr, und fie wurden furg abgewiesen. wohnte ein Armer mit vielen Rinbern, ben jammerten bie beiben Fremdlinge, und er ließ ihnen burch feine Frau fagen fie möchten bei ihm einkehren und mit bem verlieb nehmen, was Bott bescheren mürbe. Sie traten alfo in bas fleine Saus ein und übernachteten Den folgenden Morgen, als fie weiter gieben wollten, fprach der hl. Baulus zu dem bl. Beter 'biefer fromme Dtann hat es aut gemeint und uns nach feinem Bermogen gut gehalten, wir foll= ten uns bantbar erweisen.' Betrus rief alfo ben Dann und bie Frau und gab ihnen Gewalt breimal zu munichen mas fie wollten, es follte geschehen. Als die Beiligen fort waren, berathichlagten bie Armen mas fie fich munichen follten, und murben eine fie wollten von Bott begebren erftlich baß ibr armes bauschen mit allem mas barin mare, von Stund an verbrenne, zweitens bag ein neues an feiner Stelle ftebe, in bem, fo lange fie lebten, nichts von allem, beffen fie bedürftig maren, mangele, es fei Speife, Trant. Belb. Sausrath ac. Diefe zwei Bitten murben gleich erfullt. baten fie nach biefem Leben ewig im himmelreich bei Gott zu fein. Uber Diese plogliche Beranderung ber Armuth in Reichthum vermunberte und freute fich jedermann im Dorf, nur nicht ber Beigige. Seine Frau fprach 'führt bas Better wieber einmal die beiben Alten hierher, fo follten fie fich an une wenden: wir find eines neuen Saus fes eben fo werth ale die Bettler.' Der Mann hatte bagu auch wohl Luft, wollte aber feine Unfoften baran wenden. Richt lange bars nach, ale ber Reiche mit feinen Knechten fruh ine Bolg gefahren mar, tamen Betrus und Baulus wieder in bas Dorf. Die Frau lief gleich auf fie zu und lub fie in ihr Saus. Die Beiligen fagten baß



fie biebmul bier nicht übernachten wollfen, alfo feiner Gerberge bes burften, aber bie Fran nothigte fie berein, fie mochten boch einen Biffen bei ihr effen, bamit fie ihren Deg befto beffer vollbringen Konnten. Bollten fie Rube haben, fo mußten fie es annehmen. Dad ber Diftagemabigeit bantten fie und fagten wenn fie wiebertamen, wollten fle es miteinander veraleichen. Die Frau bachte fene haben fle nur einmal gespeift und bafur ein neues Saus befommen, ich aber foll fie zweimal fattern, bas ift mir ungelegen'. Sie fprach alfo fliebe Freunde, wollt ihr etwas geben, so thute, es ift mir jest fo lieb als auf eine andere Beit.' Baulus fagt Bruber Betrus, gib ibr auch breier Bunfche Gewalt, wie ber anbern Frau, bas ift es boch was fie verlangt.' Alfo that es Betrus, und bie Beiligen giengen fort. Raum find fie ihr aus ben Augen, fo wunicht fie bag ihr Saus und all ihre Sabe bis auf ben Grund abbrenne, mas fogleich geidriebt. Indeffen fommt ihr Dann über Reib berangefahren, und als er fieht baß fein Saus in Rlammen fteht, lauft er berbei und ruft 'Reuerio, Reuerio, liebe Freunde, belft loichen.' Die Frau, gornig barüber bag er tofchen will, fcbreit 'ei ruf bag bir ber Brand in Are fahr!' Alebalb gefchieht es, und zwei Buniche find ange-Der arme Mann mit bem Reuer im Sintern leibet große Bein: fein Lofchen will helfen und niemand vermag ben Brand ber-Bollt ihn die Frau am Leben behalten, fo mußte fie mit bem britten und letten Bunfch ihn wieder bavon befreien. Gin öftreichisches Marchen, worin die brei Buniche bem Armen ebenfalls zum Glud ausschlagen, findet fich bei Rieta Dr. 3 mit ber Uberforift 'taufenbfache Bergeltung', bei Meier in zwei Darchen getheilt Dr. 40 und 65. Lehmann im erneuerten polit. Blumengarten (Frankf. 1640) gebenkt ber Sage auf eine etwas berbe Beife S. Dft gefchiehte, bag ein Denich aut Glud hat, aber feinen 371. Segen babei, wie bas Beib, bem St. Beter brei Bunfch zu ihrer Boblfabrt erlaubt; benn fe municht ihr querft ein icon gelb Gaar, jum anbern eine Burft'. Rum thut ber Mann ber Burft wegen einen bofen Bunfch, beffen Erfolg er burch ben britten wieber auf-Diefe Darftellung, wo bem Armen bie Bunfche misrathen , nabert fich wieber bem Darchen vom Spielbanfel (Rr. 82). und bloß biefen Theil erzählt Berrault (les souhaits ridicules) und bie Beaumont (2, 74) nach ihrer Beife; gang gemeiner Art ift bas altfranzofische Rablion von ben quatre souhaits de S. Martin (Méon 4,

386) und die Erzählung in dem Tonzieras, die Keller in der Einsleitung zu Li romans des sept sages CLXXXI anführt. Bei hebel im Schaftästein (S. 117), so gut sonst die Erzählung, ift in der Sage selbst schon vieles ausgefallen. Die Frau wünscht sich, ohne an die Gabe zu benken, als sie mit dem Mann beim Feuer sitzt, ein gebratenes Burftlein. Es kommt, der Mann wünscht in der Uberseitung daß ihr die Wurft an die Nase augewachsen ware, und muß nun den dritten Bunsch thun, daß sie von da wieder herabfalle.

Der erfte Theil unferes Marchens, Die bescheibenen Buniche ber Frommen, bei benen Gott gewohnt hat, enthalt affenbar Die uralte Sage von Philemon und Baucie (Ovid. met. 8, 617; vergl. Die Anmertung von Bog ju feiner achtzehnten Ibplle, ber noch anbere anführt). Auch die Indier haben fie in eigenthumlicher Beftalt. Der Bramine Soodam und beffen Weib leben in größter Armuth, ohne bag baburch fein Bertrauen ju Gott gefchwächt wird. Sein Beichaft ift bas Bebet, und babei bemerkt er nicht bag die Arbeit feiner Frau nicht mehr gureichen will ihnen bas tagliche Brot gu verschaffen. Gines Tage erinnert fle ihn daß Chrisnen auf ber Schule und beim Bernen fein Befahrte gewefen und rath ihm nach Dwartg ju gehen, weil Chrisnen gewiß, wie er bas Glend bemerke, ihm aba belfen werbe. Soodam entschließt fich endlich bagu und als Befeent nimmt er, mas er vermag, ein wenig Reis mit, ber mubfam in fein burchlöchertes Rleid gebunden wird. Chrisnen, ber Menfch gewordene Bott, empfängt ben Braminen mit Chrbezeugungen und als einen alten Freund, forfcht felbft nach bem üblichen Befchent und nimmt bas gemfelige mit Bufriebenbeit an; ja er thut ein Rorn bas von in feinen Dund und theilt bas übrige aus. Bergnugt über einen folden Empfang nimmt ber Bramine nach brei Tagen wieber von Chrisnen Abichieb, wundert fich aber fehr ohne ein Beichen von beffen Großmuth entlaffen zu werben. Bielleicht', bentt er bei fich, 'will Gott bag bu arm bleiben follft', unterwirft fich willig und geht rubig beim. Aber wie erstaunt er, als er anlangt! Chrisnen hatte feinem bimmlifden Baumeifter aufgetragen ein prachtiges Saus gu bauen, bas ficht vor ibm, mit allem Bubehor und allem mas gu einem bequemen Leben erforderlich ift, ausgeruftet. Anfangs glaubt er fich verirrt zu haben, aber feine Frau mit vielen Dienern fommt ibm entgegen und benachrichtigt ibn von der Freigebigkeit bes Mottes. Go erzählt Bolier (Mythologie den Indaus 2, 66 - 70),

und man wird bie Abnlichkeit mit bem Darden nicht verfennen, bie Armuth und Frommigfeit bes Mannes, wozu ber Gegenfat in ber Frau angebeutet ift, Die Reichthumer municht und ifin gu ber Reife nach Dwarfa antreibt: Die Bufammenfunft mit bem Gott Chrisnen (obgleich biesmal umgefehrt ber Arme gegangen fommt) ber feine arme Babe gern empfängt und bavon ift. Endlich ber baraus fließende Segen, namentlich bas neuerbaute Saus. In einer dines fifchen Sage aber ift ber gange Begenfat und Diefelbe Folge unferes Marchens enthalten. Fo gieng oft auf die Erde herab, Die Bergen ber Denichen zu prufen. Es tragt fich ju, bag er zur Rachtzeit in fcblechtem Gewand vor bie Gutte einer Wittwe fommt und als ein Ungludlicher und Berirrter Berberge begehrt. Die Frau bewirthet ibn freundlich und bereitet ibm eine Schlafftatte. To leat fich balb gur Rube, fie beleuchtet ben Schlafenben mit ber Lampe und fieht bag er fein Semb anhat, auch fein Rleib gerriffen ift. fie ihren Raften auf und fchneidet aus grobem felbfigefponnenem Linnen ein neues Bemb, naht es bie gange Racht hindurch und Morgens fruh reicht fie es bem Baft, welcher bantbar bie Babe annimmt und fpricht Bott lobne bir mas bu an mir thuft, wenn ich geschieben bin, bann muffe bein erftes Beginnen nicht aufhoren, bis die Sonne fintt'. Ale ber Gaft fort ift, will fie bie Rolle Linnen wieber in ben Raften legen, und indem fie benft, wie viel Ellen es noch fein tonnten , beginnt fie an ihrem Urm ju meffen , und die Rolle wickelt fich immer auf, ohne bunner qu merben, und fo mißt fie bis die Sonne untergeht, ba liegt bie gange Stube voll Linnen, und fie ift eine reiche Frau geworben. Dantbar und voll Freude erzählt fie ihrer Nachbarin von bem Glud, bas ibr miberfahren. Diefe ift geinig und will beffelben theilhaftig werben, barum fellt fie fich, Die fonft niemals ben Armen efwas gegeben, an ihre Sausthur, um ben fremben Gaft, wenn er vorübergienge, einzulaben. Richt lange, fo fommt er, wird mit offenen Armen von ibr empfangen, toftlich bes wirthet und Morgens ibm ein feines Bemb angeboten ftatt bes groben, bas er an feinem Leib tragt. Fo banft und verlagt bas Saus mit benfelben Borten , wie bei ber erften. Freundlich begleitet fie ibn eine Strede und berechnet icon ben unendlichen Reichthum, als fie in Bebanten an einen fteben gebliebenen Gimer ftoft. weil gerade ihr Schwein grungt, bentt fie 'bas Thier betommt boch ben Lag über mein Deffen fein Futter, bu willft ihm wenigstens bas

Baffer vorschutten'. Aber fie gießt und fann nicht aufhoren, ber Eimer wird nicht leer, und fle muß ben langen Zag ewig Baffer aiegen bie Connenuntergang, fo bag bie gange Begend übers ichwemmt wird und bie Nachbarn fpottifch ben Schaben vergutet haben wollen. In der Frau Raubert Bolfemarchen 1. 201-209 wird biefe dineftiche Erzählung icon ausgeführt und bem fegensreichen Leinwandmeffen ein unseliger Spinnenwehmachsthum entgegen Abnliches fommt in einem Marchen por, bas wir in Seffen gehort haben. Gin manbernber Sandwerfeburich wird von einer reichen Frau, bie er um eine Babe anspricht, abgewiesen und aus Spott zu einer armen Rachbarin geschickt. Diese nimmt ihn auf und wird bei ber Abreife von ihm bamit begabt bag ihr erftes Beginnen gebeiben folle, fo lange fie nicht barin geftort werbe. Arme mißt Leinwand und mißt immer gu, bis endlich bie reiche Rachbarin gur Stube bineinschaut und Die Denge Leinwand erblictt; ba bort ber Segen auf. Sie erfahrt bie Urfache und bittet ihr ben Sandwertegefellen jugumeifen , wenn er wiedertehre. Uber ein Jahr fommt ber Banberer wieber in bas Dorf und fehrt bei ber Armen ein, bie ihn awar gern aufnehmen will, aber ihm fagt bag ihre reiche Nachbarin ihn beherbergen wolle, bei ber er auch fich beffer befinden Er geht bin und wird überforgfältig behandelt. Die Frau fucht bas feinfte Leinen aus, um es gleich gur Sand zu haben. wird bei ber Abreise von tem Banberer ebenso wie die Arme begabt. Boll Begierte und um ungeftort meffen ju fonnen, ichließt fie bie Sausthure ab, und begibt fich aupor eilig auf ben Abtritt. Sier aber muß fie figen bleiben und tann nicht aufhören, ber Roth hauft fich auf, fie weiß fich nicht zu retten und fcbreit in ber Doth fo laut um Silfe. baß es endlich bie arme Rachbarin bort, jum Renfter einfleigt und zu ihr fommt, worauf ein Stillftand eintritt. Bier ift auch eine afopische Rabel (im zweiten Anbang ju Bhabrus Dr. 111), Mercorius et mulieres, ju ermabnen.

Die Sage überhaupt gehort in ben Kreis jener von bem Banbern und Reisen der Götter und heiligen auf Erden. Bo fie gehen, entspringt ben Guten und Reinen Heil, ben Bosen, Geizigen, haßlichen Verberben: bas Glud bas jenen zu Theil geworden, erbitten fich diese plump zu ihrem Unglud; bamit prufen die Götter zugleich bas Menschengeschlecht (vergl. altb. Balber 2, 25 Anm. 60. Obpfie 17, 485 und bas edbische Lied von Rige). So gehort auch bas Marchen von den der Mannein im Walde (Ar. 13), der Frau Holle (Ar. 24), der schwarz und weißen Braut (Ar. 135) hierher. Uber das endlose Anwachsen der Leinwand und des Wassers vergl. die Anmerkung zu dem Märchen vom süßen Brei (Ar. 103).

88.

### Das singende springende Coweneckerchen.

Mus Beffen. Lowenederchen ift bas weftphalifche Lauberten, nieberf. Leverfen, altholl. Leeuwerde, Lecwerid. Lewerf. Lerf. unfer Berche. Gine andere Erzählung aus der Schwalmgegend hat viel eigenthumliches, wie überhaupt biefes Marchen in ben mannigfachften Abweichungen ergablt wirb. Gin Raufmann will auf Die Deffe gieben und fragt feine brei Lochter mas er ihnen mitbringen folle. Die altefte will ein fcones Rleit, Die zweite ein paar Schuhe, Die britte eine Rofe. Die Rofe ju verschaffen halt fcmer, ba es Binter ift. Die Leute als er banach fragt, antworten lachend ob er glaube bağ Rofen im Schnee wuchsen. Das thut bem Raufmann leib, weil bie jungfte fein liebstes Rind ift. Auf bem Rudweg gelangt er gu einem Schloß mit einem Garten, in welchem es halb Sommer und balb Winter ift : auf ter einen Seite liegt ein tiefer Schnee . auf ber andern ift es warm, alles bluht wie im Fruhjahr, und eine gange Bede von Rofen fieht barin. Der Dann geht hinein, bricht eine ab und reitet wieder fort. Bald barauf bort er etwas binter fich berfonauben, er blickt um und fieht mit Schreden ein großes fcwarzes Thier bas ibm guruft 'Bib mir meine Rofe wieber ober bu mußt fterben.' Der Dann antwortet 'lag mir bie Rofe, ich will fie meiner Tochter mitbringen, bem iconften Madchen von ber Belt.' Meinte wegen', fpricht bas Thier, 'aber gib fie mir auch jur Frau.' 'Ach ja', fagt ber Dann um bas Thier los ju werben, und benet 'es wird boch nicht tommen um fie ju bolen'; aber es ruft noch hinter ibm nad 'in acht Tagen tomm ich und hole meine Braut'. Der Raufmann langt ju Saus an und bringt jeber Tochter bas gewanfchie. Rach einiger Beit fommt bas Thier und bolt feine Braut mit Bemalt. Es bringt fie in bas Schloß mit bem Sommer sunb Bintergarten, wo alles gar fcon und wunderbar ift; bas Thier er-Beigt fich freundlich und thut ibr alles zu Liebe. Gie effen gufammen.

und es will nicht effen, wenn fie ihm nicht vorlegt; fo gewinnt fie es allmalig recht lieb. Einmal wunscht fie zu wiffen wie es babeim ihrem Bater und ihren Schwestern gehe. Das Thier führt fie vor einen Spiegel, ba erblicht fie ihren Bater wie er frant liegt que Rummer über fie, und ihre Schweftern bie weinen. Das Berg wird ihr fchwer und fie bittet bas Thier nach Saus geben zu burfen. '3a', fagt es, 'boch verfprich mir in acht Tagen wieder hier gu fein'. Das thut fie und eilt beim ju ihrem Bater, aber ber Rummer batte ichon qu febr an feinem Bergen gefreffen, fo bag er, nachbem er noch bie Freude gehabt fie ju feben, ftirbt. Da trauert fie und weint, und als fie an bas Thier benft, find langft acht Tage berum. Gie eile angfilich bin, wie fie antommt ift alles verandert, Die Dufit will, bas Schloß gang mit ichwarzem Alor bebangt und ber Sommergarten von Schnee bebeckt. Das Thier felbft ift fort, fie fucht es affer Orten, aber fle fann es nicht finden. Boll Leid barüber geht fie in ben Garten und fleht einen Saufen Roblhaupter, Die find ichon alt und faul. Sie legt fie herum und wie fie ein paar umgebreht bat, Reht Re ihr liebes Thier unten wie tobt liegen. Gie lauft, fcoorft Bafa fer und gießt bas über es hin, ba erholt es fich, fpringt auf und vene liert feine alte Bestalt, fo bag ein iconer Ronigefohn vor ihr fteht. Run ift alles in Freuden, ber fcmarge Flor wird abgeriffen, Die Muffanten fvielen, ber Commergarten blubt wieber, und beibe feiern ihre Sochzeit. Eine britte Erzählung ift aus bem Sanoveris Gines Ronigs brei Tochter werben frant und um ju genesen. follen fie Bilbpret effen. Der Jager wird in ben Balb gefchickt, fann aber nirgend ein Stud finden. Da fieht er gulett einen Raben, und weil er benft 'bas ift auch Bildpret', legt er an, ber Rabe aber ruft Sager, ichieß nicht, benn wo bu mir eine von ben Roniges tochtern versprichft, will ich bir Bild verschaffen, so viel bu verlangft'. Der Jager geht und melbet es bem Ronige, ber fpricht 'bu fannft's bem Raben immer verfprechen, gehalten brauchts boch nicht zu werben'. Der Jager verspricht alfo bem Raben bie Roniges tochter, ber ihm Bild berbeijagt, fo viel er fchiefen will. Die brei Ronigetochter effen bavon und werden gefund. Es wird ein großes Beft angeftellt. Abends , wie ein Fenfter offen ift , fommt ber Dabe Berein und verlangt Die versprochene Braut. Der Konig will fie micht geben, boch fagt er endlich 'ich will meine Sochter fragen ob eine Luft hat beine Frau zu werben'. Die altefte und Die zweite

fagen nein, die jungfte fagt 'ja, ich will mit bem Raben geben, wenn mich meine Ramerfrau begleiten barf'. Der Rabe williat ein. nimmt bie Ronigstochter unter ben einen Flugel, Die Ramerfrau unter ben andern und bringt fle in ein prachtiges Schlog. In ber Schlaffamer ber Ronigetochter hangt ein Spiegel, barin fann fie alles feben was in ihrem beimatlichen Schloß gefchieht, nur barf fle nicht die Ramerfrau bineinbliden laffen. Die Ronigstochter tragt barum allzeit ben Schluffel bei fich, einmal aber lagt fie ihn fleden, bie Ramerfrau geht hinein und ichaut in ben Spiegel. Der Rabe gerreißt fie bafur und fagt jur Ronigetochter 'nun mußt bu fort, mußt fleben Sabre bienen und für fleben Dagoe Arbeit thun'. Und bann ergablt er ihr noch es wurde eine alte Frau ihr begegnen, mit ber muffe fie die Rleiber taufchen und bann wurde fie an ein Saus kommen, und eine Krau werbe berausschauen und fie ichelten, aber fie folle nicht barauf achten. hierauf jog er fich eine Reber aus, gab fie ihr und fprach 'wenn bir eine Arbeit ju fauer wird, fo nimm fle hervor und fprich auf des Raben Beheiß foll es gefchehen! und die Arbeit wird gethan fein'. Aber fie muß ihm auch Ereue ge-Run geht fie fort, vertauscht ihre iconen Rleider mit ben ichlechten bes alten Beibes und fommt vor bas Saus, mo bie bofe Frau berausschaut. Die Ronigstochter bietet ihr Dienfte an, jene antwortet 'ich habe fieben Dagbe gehabt, wie willft bu mit beinen garten Sanden bie Arbeit thun?' 'D boch, ich will es verfuchen.' Ruerft foll fle einen Stall rein machen, aber balb hat fie Blafen in ben Banben, ba nimmt fie bie Feter und fpricht 'auf bes Raben Bebeiß foll ter Stall fo rein fein wie er es nie gewefen. Alsbald ift bie Arbeit geschehen. Go hat fie fieben Jahre ba gebient, und mas ihr ju ichmer marb, mit bilfe ber Rabenfeber volls Diener und Rnechte im Saus die wegen ihrer großen Schonbeit fich zu ihr trangten und fie plagten , bat fie genecht. Ginmal fpricht ber Ruticher 'barf ich beut Racht zu bir fommen?' 'Sa', antwortet fie; als fie ibn aber fommen bort, bolt fie bie Reber und fpricht auf bes Raben Geheiß foll er auf ben hof geben und eine Stunde lang fich aus und angieben und bann fommen und für bas Bergnugen banten'. Bie fie alle nach ber Reibe ju Rarren ges halten hat, thun fie fich gufammen und wollen fie mit Ruthen folagen, aber fie nimmt bie Reber und fpricht auf bee Raben Gebeiß follen fie fich ausziehen und einanter bis aufs Blut hauen und

bann tommen und fich bafur bebanten.' Go bat fie Rube, bis bie fleben Jahre herum find, ba fommt ein Ronigefohn in aller Bracht gefahren und holt fle ab; bas mar ber Rabe, beffen Bermunichung num ihr Ende erreicht hatte. In der jungen Amerifanerin (1, 30-231) ift bas Darden ichlecht benutt. Das Thier ift ein Drache, aus beffen Garten (es ift barin fein Binter) ber Bater fich eine Rofe bricht und bafur feine Tochter verfprechen muß. Die Tochter geht felbft in bes Drachen Schloß, ber ftellt fich bumm und ungeschickt. In der Racht aber traumt fie von einem iconen Jungling und all= malig gewöhnt fle fich an ibn, fo bag fle ihn endlich lieb gewinnt. Sie besucht ihre Eltern und fommt gurudt burch Silfe eines Rings ber eine und auswarts gebreht wird. Enblich gefteht fie ihm in einer Racht daß fie ihn lieb habe, da ift er am Morgen ein schoner Jungling und fein Zauber geloft. Es entdectt fich auch, bag fie nicht bes Raufmanns Tochter fonbern von einer Rauberin untergefdoben ift.

In der Leivziger Sammlung ift es das fiebente Märchen (S. 113-130), in bem Buchlein fur Die Jugend Rr. 4. Aus Schleften in Bolfe Beitschrift 1, 310, aus Tirol bei Bingerle S. 391, aus Schweben bei Deier Dr. 57; verwandt ift bas Darchen vom Gifenofen (Dr. 127) und die dort in der Unmertung noch mitgetheilten. Auch bas fingenbe und flingenbe Baumchen in ber Braunschweiger Sammlung ift bier anzuführen, wie die drei Thiere bei Dufaus. Schwebifch ber Graumantel (f. unten), nieberlanbifch in ber Bobana Rr. 3. Ungarifch bei Gaal Rr. 15. 3m Bentam. haben mehrere Ahnlichfeit , bas Baubertafichen (2, 9) , Bintofmauto (5, 1) und ber goldene Stamm (5, 4). Bei ber Aulnop ber blaue Bogel (Rr. 3), ber Bibber (Rr. 10) und bie grune Schlange (Dr. 15). Aus ben Marchen ber Frau von Beaumont gebort bas eine pon ber Schonen und bem Thier in bem Sten Beforach bierber. Endlich ift noch auf ein aus ber heutigen inbifchen Boltsfage genom= menes Marchen von bes bolgbauers Tochter bingumeifen, bas im Anhang ju Somabeva mitgetheilt wird 2, 191. 211.

In diefen vielfachen Auffassungen wird immer bas aus dem Apulejus fo bekannte Marchen von der Pfiche ausgebrudt. Das Berg wird geprüft und vor der Erfenntnis in reiner Liebe fallt alles Irbifche und Bose nieder. Unfere Erzählung filmmt auch barin, daß Licht bas Unglud bringt und die alles entfeffelnde Nacht ben Zauber

ab

jebesmal loft. Schon ift hier daß bie Unglückliche burch bie Welt gieht und die gange Ratur um Beiftand bittet, endlich auch bie Geftirne, die in alten Formen und Sprüchen reden. Ihre Thatigfeit und Mitgefühl ericheint auch in der Erzählung von der Eva in Rudolfe Weltchronit (Caff. Sbichr. Bl. 21 .). Sie bittet Sonne und Sterne, wenn fie jum Orient fommen, bem Abam ihre Roth ju fagen und fie vollbringen es. Bie bas Matchen bei Conne, Mont und Bind bilfe fucht, fo fucht in einem ungarifden Darchen (Molbeche ubvalgte Eventyr Der. 14) ber bem feine Frau geraubt ift, erft bei bem Sonnentonia, bann bei bem Mondfonia, endlich bei bem Sternentonig Beiftand, und Ahnliches erzählt ein ferbifches Barchen bei But Rr. 10. Auch find in Diefer Beziehung Rhefas litthau. Bolfelieber nachzusehen S. 291. Die Rebern und Die herabfallenden Blutetropfen erinnern an den Bolfeglauben von den Febernelfen, beren eine Gattung im Bergen einen bunteln Purpurs fleden hat, bas, fagt man, fei ein Tropfen Blut welchen ber beis land vom Rreug habe hineinfallen laffen. Ferner, bie Febern follten ben Weg weifen, ber Blutetropfen mohl die Gebanten an ben Bers gauberten erhalten, und fo führt es ju ber Sage von ben Blutstropfen, über welche Narcifal nachfinnt, und Die ibm feine Frau ine Gebachtnig rufen : f. altd. Walber 20.1. 1. Rofen im Binter erinnern an ein Lieb bes Ruhlaubchens, wo auch brei Rofen an einem Bweig gewachsen, blubent zwifden Beihnachten und Oftern verlangt werben (Meinert I. 95): bas Begen und Brechen ber Blumen an die Rofengarten ber Zwerge, Die von muthwilligen Belben gertreten werben, wofür die 3werge fdwere Strafe forbern.

89.

# Die Gansemagd.

Aus Zwehrn. Dies schone Narchen ftellt die hoheit ber seibst in Anechtsgestalt aufrecht stehenden königlichen Geburt mit desto tiefern Bugen vor je einfacher fie find. Was ihr die Mutter zum Schut mitgab (aus den Blutstropfen sprechen auch sonst noch Stingmen i. ber liebste Roland Rr. 56. Bergl. auch Gl. Brentano's Genndung Prags S. 106 und Anmerk. 45.) hat sie unschuldig von

foren und ber gendungene Bib boudt fie nieber: aber moch weiß fie windbannende Bauberfpruche und mit ftolgbemuthigen Getanfen wird fie feben Morgen unter bem finftern Thor berch bas Gefprach mit bem auch im Tob treu bleibenden Bferbe erfüllt. Rebende fluge Roffe fommen fonft noch vor (vergl. Ferenand getru Rr. 126); in bem abgehauenen Ropf (wie in Dimere) wohnt die Sprache fort. Selbft aus bem Tacitus (Germ. 10) lagt fich fcon anführen proprium gentis equorum praesagia ac monitus experiri -- hinnitus ac fremitus observant. Es ift merfmurbig, bag bie alten Rorben bon geopferten Pferben bie Saupter aufzufteden pflegten, womit man ben Weinben ichaben ju tonnen glaubte (Saxo Gramm. 5, 75; vergl. Suhme Kabelgeit 1, 317). Bei ben Wenden herrichte abnlicher Gebrauch, man wollte mit ben aufgestedten Gamptern Seuchen abhalten (Bratorius Bettbefebr. 2, 163). Befannt ift auch baß man Denfchenfopfe auf Die Binnen ober Stangen ftedte (haupts Beitidrift 3, 51 Unmert.); ein Tobtentopf ber fingt in ber Eprbragia Sage 219. Ausgebreitet ift ber Rug von ben golbenen und filbernen Saaren ber Schonbeit, ein Beichen foniglicher Abfunft (Dr. 114); fo auch bas Rammen berfelben, wie fich bie Sonne aleichsam beim Scheinen ftrablt. Die ungludlichen Ronigstochter fammen und fpinnen eben fo baufig ale fie Bieb buten. Rurbchen fann aus Conradden gufammengezogen fein, aber auch an Sirt. Chorber, Sorber erinnern. In ben Reimen ift etwas abgebrochenes, in gangeft, ftatt geheft, gang bas norbifche ganga (wie bangeft für babeft): man bort auch

> o Folle (Fohlen), da du hangest, o schönes Mädchen, da du gangest, wüßte das die Mutter dein, ihr Herz zerspräng zu Stock und Stein.

Sich schnaten, von ben haaren gesagt, heißt fie flechten (zu ber nordischen Form snua, wenden, winden, schnüren), so ift auch Schnat das gestochtene haar, die Braut geht im Schnat zur Kirche (s. in Chor's teutscher Rechtsgelahrth. von Gosmann Thl. 3 das oberhessssschaft, und Schaum braunfelsische Miterthumer S. 48; in der Wetterau wird das Wort überhaupt vom Sonntagsvutz gebraucht). Sich aufsehen und Aufsag wird gleichfalls vom Schmiden und Ordnen des Haars gesagt. Rathsel gebrauchte die

Erzählerin weiblich, wie das frühere Ratersch befanntlich auch vor- tommt.

Bei einer eigentlichen Erörterung bes ferlingifchen Dythus von Bertha . Bivine verlobter Gemablin , Die burch ibre Dienerin verbrangt wird und in ber Duble fpinnt und webt, murbe fich ausführen laffen bag unfer bem Sauptinhalt nach fichtbar bamit jufams menfommendes Darchen, boch noch alterthumlicher, iconer und einfacher ift. Dan febe Fr. Wilh. Bal. Schmidts reichhaltigen Auffat im 3ten Band von Bojarbos Roland G. 1-42. mertwürdig in diefer Beziehung ift ber Rame Falada (Die mittlere Sylbe fury), weil Rolande Pferd, Balentich, Falerich, Belentin, in ben Beimonetindern Bfalg. Bf. 68 . Bolatin beift, und bas Bferd Bilhelme von Dranfe bei Turbeim Bolatin, Balatin, Balantin. Sowebifch in ben Bolfsfagen und Bolfsliedern bei Afzelius 1. Ungarifd bei Molbed S. 387. Albanefifd bei Sahn 2, 165. 166. Das ruffifche Marchen von Bulat (Dietrich Nr. 10 vergl. Nr. 5) beruht auf berfelben Sage, nur auf einen Jungling angewendet. In bem Bentamerone Die zwei Ruchen (4, 7).

90.

### Der junge Riefe.

Aus der Leinegegend. In diesem Marchen zeigt sich unvertennbar eine Berwandtschaft mit der Sage von Siegfried, dessen gewaltige Riesennatur in seiner Jugend und überhaupt in seinem Leben die Gedichte ähnlich beschreben. Er fangt die Löwen, bindet sie an den Schwänzen zusammen und hängt sie über die Mauer (Rosengarten 3. Siegfr. Lied 33). Deutlicher ift sein Arbeiten beim Schmied, dem er hier eben so ungesüg zuschlägt (Lied. 5), der, wie Reigen, goldgierig ist und aus Geiz alles allein besitzen will; ferner die hinterlist des gleichfalls habsüchtigen Amtmanns, der ihn los sein will, welche jener des Reigen entspricht, so wie die gefährliche, verwünschte Mühle dem Drachennest, wohin er, der den Schrecken nicht kennt (was besonders die nord. Sage hervorhebt, denn Brunnhilb hatte gelobt keinem andern sich zu vermählen als einem ganz unersschrockenen; s. Sigurdrisselbe) surwählen als einem ganz unersschrockenen; s. Sigurdrisselbe) surwählen als einem ganz unerschrockenen; s. Sigurdrisselbe) surwählen des einem ganz unerschrockenen; s. Sigurdrisselbe) surwählen des einem ganz unerschrockenen; s. Sigurdrisselbes und sieden des

bichte befdreiben, eine Gifenftange ift feine Baffe, und er verfuct Die Rraft am Ausreißen ber Baume (f. Anmert. ju ben altban. Lie-Ein ruffifches Lied in Rurft Bladimire Tafelrunde bern S. 493). zeigt in Tichurilo einen abnlichen Belben (f. unten), und im berfifchen neigt fich Guichtafp babin (Firbuft von Gorres 2, 246 ff.). Auch Ruftem reißt einen Baum aus ber Burgel und tragt ibn als Stock (baf. 1. 186). Das unschabliche Berabwerfen ber Dublfteine erinnert lebbaft an Thore Abenteuer mit Sfrimnir (Damif. 38), wie biefe wieder an Die bohmifche Sage vom Riefen Scharmad. Die Erziehung bei Riefen ift gleichfalls ein alter bedeutender Umftand : bei biefen ober bei funftreichen 3mergen murben bie Belben in bie Lebre gethan, wie Sigurd bei Reigin und Bidga (Bittich) in ber Bilt. S. Chenfo ift es ein alter Bug bag ber Riefe ben Jungen felber faugt, was auch in Dr. 92 vorfommt. In der Floamanna Sage wird erzählt baß Thorgit um fein gartes Rind, beffen Mutter ermorbet mar, ju ernahren, fich in die Bruftwargen fcneiben ließ. Buerft fam Blut, bann Molfen, endlich Milch, womit bas Rind gefäugt wurde (f. banifche Uberfesung von B. Thorlacius G. 94). Bon einem Danne ber fein Rind felbft gefaugt hat mit Dild f. Sumbolbt relation historique 3, c. 4. Siegfried und ber Gulenspiegel berühren und nabern fich einander, welches unfer Darchen vollfommen gur Gewisheit erhebt, und man barf ben jungen Belben barin fo gut einen ebleren Riefeneutenfpiegel ale einen fpaghafteren gebornten Siegfried nennen (abnliche Belben find Simfon und Morolf und vor allen Gargantua nach ben achten Bolfefagen von ihm ; f. Memoires de l'acad. celtique 5, 392). Beibe Gulenfpiegel und Siegfried manbern in die Belt aus, nehmen Dienfte und mishandeln in ihrem Übermuth bie bloß menschlichen Sandwerker; namentlich ift wichtig baf Gulenspiegel bem Schmied fein Berath verbirbt und ale Ruchens fnecht bei ben Braten gestellt wirb, ben er abift wie Sigurd bas Drachenherz bas er bem Reigen braten foll; er geht auf ben Barg, fangt Bolfe, um die Leute bamit ju fcpreden, wie Siegfried ben Baren (Ribel. 888-89). Schon in ber Sprache ift ber Diener ein Schalf, und ber Sofdiener fallt mit bem Sofnarren aufammen. Soini, ber finnifche Riefeneulenspiegel bieg gerabe auch Raltfi Drei Rachte alt, trat er fein Binbelband auf und man fab daß ibm nicht zu trauen mar, also murbe er ausgeboten. Gin Schmied nahm ihn in feinen Dienft, bem follte er fein Rind huten,

aber er geiff bem Kind die Augen aus, tödtete es nachher und vervbrannte die Wiege. Drauf feste ihn der Schmied über einen Zaun den er Fiechte follte, da holte er Fichten im Bald und flocht fie mit Schlangen zusammen. Rum mußte er Nich weiden, die Hausfrau aus Rache backte ihm einen Stein ins Brot, so daß er fich sein Messer flumpste: erzürnt rief er Baren und Wölfe, daß sie die Geerbe früßen. Aus den Kühbeinen und Ochsenhörnern aber machte er sich Blasthörner und trieb die Wölfe und Baren statt der andern Herik Blasthörner und trieb die Wölfe und Baren statt der andern Herik, spielt ähnliche Streiche Gernfubraugd Kinderstreiche). Das helden: mäßige bricht in der Zugendrocheit und Nichtachtung des gewöhnstichen Menschenriebens hervor, wie auch Florens im Octavian dem Flemens die Ochsen verschleudert.

Eine Erzählung aus Deffen ift viel unvollftanbiger, bat aber ihr eigenes. Rurochen Bingeling bat an feiner Mutter Bruft fieben Sabre getrunten, bavon er fo gewaltig groß geworben und fo viel hat effen fonnen daß er nicht zu erfattigen ift; alle Denichen aber bat er gequalt und genarrt. Run verfammelt fich die gange Be--meinde . will ihn fangen und tobten, er aber mertte, fest fich unter bas Thor und fperrt ben Beg gerabe wie Gargantua ben Berg Gargant nicht weit von Rantes ichaft, fo bag ohne Saden und Schippen fein Denich burchfann, und er ruhig weiter geht. Run ift er in einem andern Dorf, aber noch berfelbe Schlinget, und ba macht fich wieber bie gange Gemeinde auf, um ihn ju greifen, er aber, weil tein Thor ba ift, das er verrammeln fann, fpringt in einen Brun-Best ftellt fich bie Gemeinde berum und rathichlagt, fie befollegen endlich ihm einen Dublitein auf ben Ropf zu werfen. großer Dube wird einer berbeigeholt und binabgerollt, wie fie meinen er fei jobt, tommt auf einmal ber Roof aus bem Brunnen. ben bat er burd bas Loch bes Steins geftedt, fo bag biefer ihm auf ben Schultern bangt, wobei er ruft 'ach! was hab ich einen iconen Dutenfragen!' Die fie bas feben, rathfchlagen fie von neuem, und fchiden bann bin und laffen ihre große Glode aus bem Rirchthurm bolen, und werfen fie auf ihn hinab, die follte ihn gewiß treffen (ebenfo beim Riefen Scharmact). Wie fle aber meinen er liege unten erfolagen und geben auseinander, tommt er auf einmal aus bem Brunnen gefprungen, bat bie Glode auf bem Saupt, ruft gang freudig 'ach, was eine icone Bingelmuse!' und lauft bavon.

Sieran ichließt fich ein Lieb vom farfen Sans von Bezel in ber Reitschrift Brometheus von Seckendorf und Stoll 1, S. 79. Er begibt fich zu einem Schmied in bie Lehre und ichlagt auf den Ambos einen Brobeidlag, bag biefer in ben Boben fahrt. Dann reift er Eichen mit den Wurzeln aus, wirft Bagen und Gefpann übere Thor in ben Sof. Endlich begegnet er tem Teufel, ber gerade fich tamit bie Beit vertreibt Steine in Die Luft zu werfen; er fagt er werfe fie ben Engeln nach, um fie ju vertreiben. Sans will mit ihm in bie Wette werfen, und ter Teufel geht barauf ein. Es wird ausaes macht bag wenn ber Teufel verliere, er fich von bem Orte entfernen muffe und ein Rreug bafelbft errichtet werbe. Der bofe Reind wirft ein Felfenftud, wie eine Rirche groß, erft am Abend fommt es wieber, fo boch hat er es geworfen. Sans faßt einen treimal größern Stein und wirft in Gottes Ramen. Gie warten brei Tage, ber Stein tonmt nicht wieder berab. Da fucht ber Teufel banach und findet ihn endlich oben auf bem Dond, mo er liegen geblieben ift. Auch in Schleffen ergablt man von bem ftarten Sans (neues Jahr= buch der Berliner Gesellichaft 1, 288, 290). In Solftein von bem Sans mit ber eifernen Stange (Mullenhoff S. 437). 3m Barg 30hannes ber Bar oter Martisbar (Broble Marchen fur Die Jugend Mr. 29). Bei Rubn unt Schwarz Mr. 18.

Gine Ergablung aus 3wehrn hat andere Abenteuer in ber Mühle. Wie er hinein fommt, lauft eine Rate auf ihn zu und fragt 'was willft bu bier?' 'Malen will ich.' Da fommt noch eine und faat 'wir wollen une an ibn machen', eine britte ruft 'fa bas wollen wir'. Aber ber junge Riefe pact fie und fcmeift fie Darauf gebt er in eine andere Duble, ba fommen Gefvenfter auf ihn und rufen 'wir wollen den Trichter abnehmen und ihn fchleifen'. Aber er faßt fie felbft und fchleift fie auf ben großen Dubliteinen. Endlich acht er in eine britte Duble, ba fpringen wieder gwölf grauliche große Ragen auf ihn ju und umringen ihn, bann maden fie ein großes Feuer an, fegen Baffer auf und fprechen 'in bem Reffel follft bu nun fieben.' 'Deintwegen', fagt er, 'aber macht euch porber einmal luftig , balgt und beißt euch ?. Da fangen fie an fich zu balgen und beißen, er aber merft auf, und wie bas Baffer fiedet, hebt er ben gangen Reffel ab, fcuttet ihn über fie aus und bruht fie alle tobt. Endlich aus einer magbeburger Ergablung ift angumerten, bag ber Furchtlofe, wie ber große Chriftoph.

11

Rinbermarden III.

in die Bolle jum Teufel geht und ihm barin bienen will. Da fieht er viele Topfe fteben und ichmoren, worin gefangene Seelen fteden. Er bebt alle Dectel auf und laft fie beraus; worguf ihn ber Teufel fofort Dienstes entläßt. Nach einer Bemerfung v. b. Sagens in ben Biener Jahrb. 12. Angeigeblatt S. 58 ift ber größte Theil bes Darchens auch in ter Ufermart im Brandenburgifchen befannt, wo ber Riefe Rnecht Gulmental beißt. In einer überlieferung aus bem Billerthal bei Bingerle S. 220 ber fturte Banfl, ber auch unter Dr. 166 in einer Aberlieferung aus ber Schweiz auftritt. Ebenfo wird in Jutland von tem farfen Sans ergablt, wie Beter 3verfom in feiner Schrift über bas jutlandifche Bolt bei Riba (herausgegeben von C. Molbech S. 28. 29) bemerft. Geine Gutmuthigfeit ift fo groß ale feine Starfe. Der Berr bei tem er bient, will ihn gern los fein, feine Tochter muß einen golbenen Ring in einen tiefen Brunnen werfen, und ter foll fie jur Gemablin haben, ber binab fleigt und ihn wieder herauf holt. Der ftarte Sane ift bereit bagu, mahrend er aber unten ift, lagt ber Berr einen großen und ichweren Dublftein berbei bringen und in ben Brunnen binabmerfen. Doch gludlicher= weife fällt er fo, bag bas Lod. bas mitten im Dublftein ift, gerabe auf ben Ropf von Sans fam und ber Stein auf feinem Sals figen bleibt. Gin andermal zwingt er ten Teufel und feine Gefellen fur ibn in ber Duble zu mablen. Rieberlandisch in ber Bobana Dr. 1. S. 47. Gerbifch ter Barenfohn (f. unten) vollftandig, mit trefflicher Stelgerung bes Ungeheuern bei Buf Dr. 1.

#### 91.

#### Dat Erdmänneken.

Aus bem Paderbornischen. Eine andere Erzählung aus ber Gegend von Coln am Rhein weicht in einigem ab. Ein machtiger Ronig hat drei schone Tochter, einmal, bei einem herrlichen Fest, geben sie in den Garten spaziren und tommen Abento nicht wieder. Als sie am andern Tag auch noch ausbleiben, läßt sie der Ronig burchs ganze Reich suchen, aber niemand kann sie sinden. Da macht er bekannt wer sie wiederbringe, solle eine zur Gemahlin haben und Reichthimer dazu für sein Lebelang. Biele ziehen aus, aber umfonst, zulest machen sich brei Aitter auf den Beg und wollen

witht ruben als bis 26 ihnen abidt. Sie gerathen in einen großen Balb, mo fie ten gengen Zag bungrig und burftig fortreiten . ends flith feben fie in ber Dacht ein Lichtfein bas fie zu einem prachtigen Schloß leitet, worin aber fein Denfich au feben ift. Beil fe fo hungrig find, fuchen fe nach Speife, einer fintet ein Stud Rleifd. 46 ift aber noch rob. Da foricht der jungfte 'geht ihr beibe und ichaft einen Trant, ich will berweil bas Bleifch braten'. Alfo ftedt ver ben Braten an einen Spieg, und wie er brugelt, fieht auf einmal ein Erdmannchen neben ihm mit einem langen weißen Bart bis an bie Rnie und gittert an Sanden und Fugen. 'Lag mich beim Feuer meine Glieber warmen', fpricht es, 'fo will ich bafur ben Braten wenden und mit Butter begießen'. Der Ritter erlaubt ibm bas, mun breht es flint ben Braten , aber fo oft ber Ritter megfieht , fledt . es frine Ringer in bie Bratpfanne und ledt Die marme Brube auf. Der Ritter ertaret es ein pagemal und faat es folite bleiben laffen, aber bas fleine Ding fann nicht und ift immer wieder mit bem Rins ger in ber Bfanne. Da wied ber Ritter gornig, faßt bas Erdmannithen beim Bart und jauft es, bag es ein Betergefchrei erhebt und forts Die amei anbern fommen indes mit Bein, ben fie im Reller gefunden haben, und nun effen und trinfen fie jufammen. Um antern Morgen fuchen fie weiter und finten ein tiefes Loch, 'barin', fagen fie, "muffen bie Ronigetochter verborgen fein' und lofen wer fich foll hinunterlaffen, Die beiben andern wollen bann ben Strick Das Los trift ben welcher mit bem Erbmannchen ju thun gehabt hat. Es tauert lang, bis er auf Grund fommt, und unten ifts ftodfinfter, ba geht eine Thure auf und bas Erdmannden, bas er am Bart gezogen, fommt und fpricht 'ich follte bir vergelten was bu mir Bofce gethan, aber bu erbarmft mich, ich bin ter Ronig ber Ertmannlein, ich will bich aus ter Soble bringen, benn wenn bu noch einen Augenblid langer bleibft, fo ifte um bich gefcheben'. Der Ritter antwortet follt ich gleich Tobes fterben, fo geh ich nicht meg, bis ich weiß ob die Roniastochter bier verftedt fint'. Da fpricht es 'fie find in tiefem unterirdifden Stein von brei Drachen bewacht. In ter erften boble fist Die altefte und ein breifopfiger Drache neben ihr, jeten Rittag legt er feine Ropfe in ihren Schof, ba muß fe ihn laufen, bis er eingefchlafen ift. Bor ber Thure bangt ein Rorb, barin liegt eine Rlote, eine Ruthe und ein Schwert, und bie brei Rronen ber Rouigetochter liegen auch barin, ben Rorb mußt ibu

bir erft wegtragen und in Sicherheit bringen, bann faffe bas Schwert, geh hinein und bau bem Drachen bie Ropfe ab. aber alle brei auf einmal, verfehlft bu einen, fo machien alebald bie andern wieder. und es fann bich nichts mehr retten'. Dann gibt er ihm auch eine Blode, wenn er baran giebe, wolle er ibm ju bilfe eilen. Rach ber alteften erloft er auch bie zweite bie ein flebenfopfiger, und Die britte Die ein neuntopfiger Drache bewacht. Dann führt er fie au bem Gimer worin er berabgelaffen mar, und ruft feinen Gefellen ju fle follten wieder hinaufwinden. Alfo gieben fie die brei Roniges tochter nach einander in die Sohe. Bie fie oben find, werfen bie amei Treulofen bas Seil binunter und meinen er folle in ber Tiefe umfommen. Er gieht aber bas Blodichen, ba ericheint bas Erbs mannchen und heißt ibn auf der Alote pfeifen, und wie er das thut, fommen aus allen Eden viel taufent Erdmannchen berbeigelaufen. Da heißt fie ihr Ronig eine Treppe fur ben Ritter machen, und fagt ibm oben folle er nur mit ber Ruthe aus tem Rorbe auf Die Erbe fcblagen. Alfo legen fich bie fleinen Danner aufeinander und bilben eine Treppe, worauf ber Ritter binaufgeht, oben ichlagt er mit ber Ruthe, ba find fie alebald wieder verschwunden. Gine britte Erzählung aus bem Sanoverichen enthalt folgendes Besondere. Die brei Ronigstochter tommen beim Baben fort. Statt bes 3merge ericheint bier ben Dreien welche ausgeben Die Ronigstochter ju fuchen. ein Alter, ben ber Dritte, ale er Effen pon ibm fobert, einen Reil aus bem gespaltenen Bolg gieben beißt. Wie fich ber Alte nun budt, fo giebt jener die Art beraus und flemmt ihn mit bem Barte feft, ber in bie Spalte hineinhieng. Der Alte reift fich ben Bart mit Bewalt aus und lauft fort; fie folgen feiner blutigen Gpur und ges langen auf Diefe Beife gu ber Erbhoble, worin Die Ronigetochter Agen. Ale ber britte allein gurudaeblieben ift und auf einer Rlote blaft, tommt ein iconer Dann, ber bringt ihn burch einen langen Bang bie Boble heraus, gibt ihm bie Rleiber, in welchen bie brei Ronigetochter geftohlen maren, und bie fie mitzunehmen vergeffen batten , und fagt ibm , er felle jum hoffchneider geben , fich ale Bes felle bei ibm verdingen und, wenn eine von ben Ronigetochtern bas Brautfleid bestelle, bas ihrige bringen, fo murben fie ibn erfennen. Das führt er aus, jede Ronigstochter verlangt ein Rleid fo gemacht wie bas worin fie ift gestohlen worben. Der Wefelle verfprichts gu liefern, lebt aber mit bem Deifter luftig, und ale biefer Abende enbs

lich an bie Arbeit will, fagt er ju ihm er folle fich nur fchlafen legen, er wolle bas Rleib fcon in ber Racht fertig machen. Die zwei alteften merfen nicht barauf, aber bie britte erfennt ihr Rleid, lagt ben Befellen fommen und hort nun bag er ihr Erretter ift und vermablt fich mit ibm. Dit biefer Entwickelung, nur bag fie gusammenbangenber bargeftellt wird, ftimmt eine vierte, fonft mit ber Baberbornifden übereintommenbe Erzählung aus Steinau im Sanauifden. Das fleine graue Dannden unterwirft fic bem britten Ronigsfohn nicht eher ale bie er es amifchen amei Gichftode gefdraubt bat. Darauf entbedt es ibm ben Aufenthalt ber Ronigstochter bie von brei Riefen in einer Sohle gefangen gehalten merten. Er wird binabges laffen, zwei Lowen werben burch vorgeworfenes Fleifch befchaftigt: et findet die altefte, Die aber erft feine Starte versucht, indem er einen Gifenftab aufheben muß. Der Riefe nabert fich. fie verftedt ben Ronigefohn unter ihr Bett , macht jenen mit fugem Wein trunten, fo bağ er einschlaft, und minft bann bem Berftecten, ber mit bem Gifenftab auf einen Sieb bem Riefen ben Ropf entwei ichlagt. Auf biefelbe Beife werben bie andern Riefen getobtet und Die brei Jungfrauen befreiet. Sie gieben ihre feibenen Dberfleider aus und fcenfen fie ibm. gleichfalls ibre goldnen Ringe vom Ringer. er hernach unten eingesperrt ift, tommt ein 3merg mit einer großen Schramme auf bem Baden; es ift bas graue Dannchen bas er awis fchen bie Gichftode gefchraubt hatte. Es zeigt ihm eine Deffnung, wo ein tiefer Bach fließt : er fest fich in ein Schifflein und gelangt wieder an bas Tageslicht. Er wird ein Schneibergefell, und als bie Ronigetochter Rleiber verlangen, fchictt er ihnen Die feibenen Dberfleis ber die fie ihm geschenft hatten. Dann geht er ju einem Golbfcmied, und ale fie Ringe verlangen, fchickt er gleichfalle bie goldes nen bie er von ihnen in ber Soble befommen bat. Gie merten baburch aufmertfam, alles tommt an ben Tag, Die zwei bofen Bruder werben in einen Sad voll Schlangen eingenaht und in ten Abgrund geworfen. Bermanbt ift ber ftarfe Sans Dr. 166. Gine in Schweben aufgefaßte Erzählung ftimmt gang mit ber beutichen (f. unten). Ungarifd bei Gaal Dr. 5.

Sichtbar ift in unserm Marchen ein Busammenhang mit ber Erlösung ber Kriemhild vom Drachenstein. Wie bort verschwindet sie nach ber Coln. Erzählung bei einem Fest, ohne Zweisel als Raub bes Drachen. Die beiben andern Schwestern find Ausbehnungen ber

einen mythischen Gekalt, eben for ift umter ben Dreien die fie zu beei freien ausziehen, ber jüngste ber eigentliche umd einzige: Das Erdemainchon ist Euglin und Alberich; ben-fich ber held gleichfalls durch Gewalt erst geneigt macht (nach ber Edu. Arzeichung ziebt er ibn awn Burt, wie in ben Ribel. 466, 3); und bann auch entbeckt er ibn am Aufenistalt ber brachenbewachten Königstochter (Lied von Singkried, 57. 58), der unter der Erde ist (Lied 99). Es folgt die Erlösungs wie dort, indem die Drachen welche auf: dem Schose der Jungkrautrußen (Lied 21), getödtet werben. Die Hilfe des Königs der Erde manner entspricht jener, die Euglin: (Lied 1841), und vorbere (beim Kamps 89) dem Siegfried nach dem Streit mit dem Riesen leister; auch indern er ihm Esten bringt (Lied 149). Siersind ihm überhaupt wie dort unterthänig.

#### 92:

# Der goldene Berg.

Rad ber Bradblung eines Solbaten. Gine andere abweichenbe aus Bwehrn, ein Kischer foll die Kische liefern bie er fculdig ift, und fann feine fangen. Da fommt ber Teufel und er verfchreibt ibm für reichen Fischtang seinen Sohn. Am andern Tag führt er ihn hine aus auf eine Wiefe, wo ihn ber Teufel hoten will, aber ber Jungs ling nimmt die Bibet mit, macht einen Rreis und fest fich hinein, fobağ ber Bofe fich ihm nicht nabern fann. Der Teufel heißt ihn bie. Bibel hinwerfen, aber er thut es nicht, ba wirft ber Teufel ibm ben . Stuhl um, fo daß ber Rreis gerbrochen wird und fchleppt ibn eine Ede mit fich; aber jener läßt bie Bibel boch nicht fallen, und ber Bofe muß entlich von ihm weichen. Der Jungling geht fort und tommt in ein großes Saus, barin ift eine Stube, in ber es niemand aushalten fann, er aber legt fich ba ichlufen. Rachts fommt ein Diener ohne Ropf, ber beutet ihm an est fei eine verwunschte Ros nigerochter in bem Saus, Die folle er erlofen, bas fonne er aber, wenn er fich por nichts fürchte. Balt fommen Gefpenfter , Die fegeln und vaden ihn, ballen ihn jufammen und nehmen ihn jur Rugel und werfen ibn nach ben Regeln. Bien aber vorbei ift, ericheint ein Beift und bestreicht ibn mit DI, und er ift wieber frifch mie vorber. Die zweite Racht tommen bie Gefpenfter abermats, werfen Ball mit

ibm, bag ihm alle Glieber fnaden und brechen, und wie fie aufboren fagen fle Dorgen, wenn bu noch ba bift, folln bu in Di ges fotten werden'. Aber er hat boch feine Furcht, und ber gute Beift tommt und beilt ihn wieder. In ber britten Racht machen bie Befpenfter ein großes Feuer an, fegen einen Reffel mit Dl barüber und fagen 'wenn bas fledet, fo werfen wir bich bincin'. Und über ein Beilden, ale es zwolf folagt, fagen fie 'jest ifte Beit!' faffen ibn und werfen ihn nach dem Reffel, aber er fallt neben bin und aller Sput ift vorbei. Ge fieht aber eine nachte Jungfrau neben ihm, bie bankt ihm und fagt 'ich bin eine Ronigstochter, bu haft mich erloft und follft mein Bemahl werden'. Da reift er fort, fie aber lagt fich überreden und verlobt fich mit einem andern, ber eines Ronigs Gobn ift. Der junge Fischer begegnet auf bem Weg zweien, Die fcblagen fic um einen Stiefel, wenn man ben gngieht, macht man bunbert Ctung den mit einem Schritt. Da fagt er ju ihnen 'ben Streit will ich brechen, ftellt euch gegeneinander, wem ich ben Stiefel zuwerfe, ber foll ihn haben'. Sie breben fich um, er aber gieht ben Stiefel an, thut einen Schritt, und ift hundert Stunden von ihnen weg. erwirbt er einen unfichtbar machenden Mantel. Run giebt er fort und fommt in die Stadt, wo die Ronigstochter eben ihre Sochzeit feiern will. Er geht mit feinem Mantel in bas Bimmer und flellt fich hinter fie, niemand fann ihn aber feben. Und wie fie effen will, halt er ihr die Sand, ba erfchricht fie, blickt fich um, und er ftreift ben Mantel ein wenig vom Rouf, fo bag fie ihn erfennen fann. Da geht fle mit ihm binaus, und er rath ihr bem Ronigefohn ju fagen menn man ben alten Schluffel wieber gefunden, beburfe man bes neuen nicht. Wegen ber Theilung ber Bunterfachen vergleiche bas Marchen von ben gertangten Schuben Rr. 133 nach ber in ber Anmertung mitgetheilten paderbornifchen Ergahlung, wo Lowe und Ruche fich um fold einen Mantel und Stiefel freiten, ferner in bet Erfurter Sammlung bas Golbei, mo fich breie in einen Bunfche mantel nicht zu theilen wiffen. Bant ber Riefen über ben Befig von Mantel, Stiefel und Schwert auch in einem Schwedischen Darchen bei Cavallius S. 182. Bei Broble Rinderm, Nr. 22 ftreiten gwel um einen Reifesattel, ber jeden burch bie Luft tragt. Doch mert murtiger aber ift die Ubereinstimmung mit einem tartarifchen Dars den, bas in ben Relations of Ssidi Kur vorfommt, auch im Quarterly review 1819. 41, 106 mitgetheilt ift. Der Sohn bes Chang

ift mit einem treuen Diener auf ber Fahrt und gelangt in einen Bald , ba findet er Rleine die mit einander ftreiten. Bas habt ibr por?' fragt er. 'Wir haben eine Rappe in bem Bald gefunden, und icher will fie behalten'. 'Bogu bient bie Ravve'. 'Sie hat Die Gigenschaft bag ber welcher fle tragt, nicht gefehen wird, weber von Gott, noch von ben Denichen, noch von ben bofen Beiftern'. 'Run geht alle bis ans Ente bes Balbs,' fagt ber Chanfon, 'ich will bie Rappe nehmen und fie bem geben, ber in dem Bettlauf flegt und guerft hier anlangt'. Wie fie aber weg find, fest ber Chanfon bie Rappe auf ben Ropf feines Dieners, und wie die Rleinen wieber fommen, ift fie verschwunden und fie fuchen vergeblich barnach. Der Chanfon gieht weiter mit feinem Diener und fommt wieder in einen Balb, mo bofe Beifter fich um ein paar Stiefel ganten, wer bie anhat, befindet fich gleich in bem Land, in welches er fich municht. Der Chanfon beißt auch diefe weggeben und herbeilaufen, wer zuerft anlange, folle bie Stiefeln haben. Allein er gibt fie feinem Diener unter bas Rleid, ber bie Rappe aufthut, wie alfo bie Beifter gurudtommen, find die Stiefel verschwunden. In einer Ergablung ber 1001 Racht (10, 302) wird um eine unfichtbar machente Rappe, eine Trommel und ein Bett geftritten. Bu vergleichen ift ein indi= fches Marchen bei Somateva 1 , 19. 20 (vergl. Berlin. Jahrb. fur beutsche Sprache 2, 265), ein arab in ber Fortfegung ber 1001 Racht 563-624 (f. Bal. Comidte Fortunat S. 174-178), ein normea, bei Asbjörnfen S. 53. 171, ein ungarifches bei Dailath und Gaal Rr. 7.

Das vorangehende, die Berschreibung des Kindes an den Teusfel in Unwissenheit und Übereitung ift eine häusige Einleitung der Märchen (f. Anmerk. 3u Rr. 55), hier christlich gestellt. Die Überzeinstimmung mit Siegkried sangt erst da an, wo der Jüngling, wie er (Bilk. S. Cap. 140. 141, welche diesen Umstand allein hat) auf dem Basser fortgetrieben wird. Die Königstochter die er bekreit, ist nach der deutschen Sage Kriembild auf dem Drachenstein, sonst aber, besonders nach der nordischen Sage, Brünhild, denn für Gudrun (d. i. Kriemhild) thut er dort, wie in den Niebelungen, nichts. Der Drache der sie gefangen hält, sommt darin vor, daß sie selbst in eine Schlange verwandelt worden. Das Überwinden der Gespenster durch Schweigen ist ein alter bedeutender Jug (s. altdan. Lieder S. 508). Der Goldberg den der Held gewinnt, ist der Berg mit dem Goldschafe, der Hort, welchen, nach dem Lied, Siegfried auch im

Dradenftein erwirbt : fogar bie Bunfdelruthe bes Borte (Ribelungen 1064) fommt bier ale Bunfdring vor. In feiner Berfleibung ale Schafer, woturch er unerfannt eingehen tann, noch bestimmter bernach in feiner Unfichtbarfeit burch ben Mantel in feiner Bermanblung in eine Fliege (wie Loti fich verwandelt, auch ber indische Sanuman bringt fo gur Gita, Bolier 1, 350) erfcheinen die unfichtbar machenben Rrafte ber Tarnhaut (Nibel. 337) und die Bertaufdung ber Bestalt in ber nordischen Sage. Am merfwurdigsten ift bie fast gang mit ber alten bunteln übereinstimmenbe und fie aufflarenbe, umftanblichere (Ribel. 88-96) Erzählung von ber Theilung bes Schapes; bort find, wie hier, Dibelungs Recen uneinig und rufen ihn als Schiedsmann herbei. Der Buntertegen ift bas berrliche Schwert Balmung. Er befommt ce gleichfalle voraus und geht nun, ohne zu theilen, mit bem erworbenen fort. Bene Bunberfraft bes Schwerts ift bedeutend, benn wie alle Ropfe vor ihm fallen, fo erfarren alle Lebendige vor bem Megirohelm (Bilbearein). ber nach ber nordischen Sage ebenfalls ju bem bort geborte. In feinem Berhaltnis jur Ronigin fcheint auch bas mit Brunbild butch: fie weiß, wie in ter nordischen Sage, bag er ungludlich wird, wenn er von ihr geht, und ihre Berbindung mit ihm hat etwas geheimes. Sie entbedt es unbesonnen, wie Siegfried ber Rriemhild ben fruber gewonnenen Gurtel Brunhilbens gegeben bat (Ribel. 793), und baraus entfteht Unglud, fo wie ihre zweite Bermablung (mit Bunther) portommt. Er ift ihr Erlofer', ben fie bernach boch verberben will. Bie er hier Die Beifter beflegt, ift er in der nord, Sage burch die Klammen geritten, in der Bilf. Sage (Cap. 148) sprengt er blos gewaltsam bie Thore; er mar vom Schicffal bagu bestimmt und erwartet.

93.

#### Die Rabe.

Aus der Leinegegend. Gine andere im einzelnen abweichende Erzählung bei Bingerle S. 239. Auch hier fommt die Befreiung ber Brunhild vor. Buerft wie in dem vorigen (boch aus einer ganz andern Quelle gefioffenen) Marchen ber Banf der Riefen über ihre Schabe, nur nicht fo beutlich. Das goldne Schlop auf dem Glass

berg ift der Flammensaal ber nordischen Sage, geradezu übereinstimmend mit dem altdanischen Lied (Altdanische Lieder us Märchen S. 31 und Anmert. S. 496. 497), wo Bryniel auf dem Glasberge sigt, welchen nur ein besonderes Pferd (Grani) besteigen tann. Die Bermandtschaft unt Bertauschung der Flamme und des schmmernden Glases liegt sehr nah. Der Schlaftrunk vor dem sig ihn warnt und der ihn überwältigt, ift der Vergessenskrauf der nors bischen Grimbild.

Gine Annäherung zu den fieben Raben (Nr. 25) ift fichtbar und boch besteht dieses Marchen für fich. In einem der Brauns schweiger Sammlung, das sonft ganz anders ift, sommt S. 226 K. vor, wie die Berwünschte dreimal vorbei fährt und der Ritter der zu ihrer Erlösung wachen soll, weil er aus einer Quelle getrunken, aus einer Blume gerochen, einn Apfel genossen, eingeschafen ist; sie legt ihm jedeamal ein Geschent zur Seite, ihr Bild, eine Burfte die Geld schafft, ein Schwert mit der Inschrift folge mir'. Auch ist die Farbe ihrer Pferde jedesmal, wie hier, verschieden. Übrigens beweist diese Gestaltung den näheren Zusammenhang mit dem vorangehenden Märchen vom goldenen Berg, denn der Ritter hat auch vorher die Berzauberte aus ihrer Schlangengestalt durch Schweigen, bei surchtbaren Gespenstern erlöst. Über das Kundgeben durch das Berfen des Kings in den Weinbecher vergl. Hilberands Lied

#### 94.

## Die kluge Bauerntochter.

Aus Zwehrn. Hier hat sich beutliche Spur ber alten Sage von Aslaug, Tochter ber Brunhild von Sigurd, erhalten. Wiewohl eine königlich geborne, bie durch Unglud in die hande von Bauern gerathen ift, nicht ausdrücklich genannt, zeigt sich doch flar dasselbe Berbältnis. Sie ist über ihren Stand und ihre Eltern weise, und der Kanig wird, wie Ragnar auf Kraka (so beißt Aslaug als Bauerrin), durch ihre Klugheit aufmerkam gemacht. Um sie zu prüsenzlegt er ihr gleichfalls ein Rathsel vor, das sie durch ihren Scharffinn glucklich und rasch loft. Der Inhalt des Rathsels selber simmt naf gusammen, und es find nur verschiedene Außerungen desselben Ge-

bankens. Den nordische König verlangt von Kraka (Ragnar Lodz, buoks G. Cap. 4) sie solle kommen 'gekleidet und ungekleidet, gezgeffen und ungegeffen, nicht einsam und doch ohne jemands Begleiz tung'. Sie wickelt sich, wie hier, nacht in ein Fischgarn, darüber ben hir schnes haar, beißt ein wenig in einen Lauch (Zwiedel), so baf man den Geruch davon empfindet, und lätt ihren hund mitelaufen. Ju vergleichen ift ein ähnliches Rathfel in andern Erzightungen"), so daß es überhaupt als ein altes Bolkstathsel erz, scheingen"), fo daß es überhaupt als ein altes Bolkstathsel erz, scheint.

Auch in der fortwährenden Mugheit und wie fie fich des Ronigs Liebe wieder zuwendet, ber die Bauerin zurudichiden will, gleicht fie ber Aslaug. Ragnar war in Schweden beim König Giftein, deffen schone Tochter Ingeborg ihm gefiet, auch feine Leute rathen ihm eines Bauern Tochter nicht langer bei fich zu haben. Als er aber

Abweichend die Gefta Romanorum (lat. Ausg. Cap. 124. deutsche Cap. 124.; f. unten Ar. 12.). vo auch die Aufgede etwas anvers lautet, der Schuldige beingt nämlich fein Pferd, sondern legt das rechte Bein auf den Hund, und weif er noch serner seinen besten Spielmann mitbringen sollte, hat er iein Andmitgenommen. als welches ibm, wenn es vor ibm hiele, die größte Auzweich mache. Ferner sommt dasseich in einer Erzahlung der Cento novelle anliche (Torino 1802) S. 163. vor. Wer zu einem bestimmten Lag "seinen Kreund, Keind und Spielmann mitbringt', soll die Gnade des Königs und große Schäfte baben. Das wird wie dort aufgelöst, nur daß er halb geritten und halb gegangen kommen soll, sehlt. dierher gehört ein serbisches Märchen bei But S. 125. 130 und eine Stelle aus Würdtwein (S. 488), "der Sendherr sall sommen mit drittbalben man, mit drittbalben Pferd, und sal kommen mit drittbalben man, mit drittbalben Pferd, und sall sommen mit Brittbalben man, mit der Lalenbürger sollen dem König sendgen hommen, halb geritten und balb gegangen. Die älteste Erwähnung in einer Erzählung bei Ratherius († 975) sermo de octavis paschae. (S. 883d, folg. D'Acherz spleil.), abgedruckt in haupts Zeitschrift 8, 21. Bergl. die altbeutschen Rlätter 1, 149. 134. Ferd. Wolf über die alkfranzös. helbergeticke S. 133.

nach haus gefommen ift, und beibe zu Bett gegangen find, tennetburch ihre Bögel (Raben, Geift) Aslaug icon fein Borhaben, entsbedt ihm ihre königliche Abkunft und gewinnt dadurch wieder feine Reigung. Cap. 8. Unfer Märchen findet fich bei Colshorn Rr. 26, bei Bingerle S. 160 und bei Brohle Märchen für die Jugend Rr. 49. Auch in Norwegen ift es nicht unbekannt, wie Ashjörnsen in einem Reisebericht vom Jahr 1847 S. 2 bemerkt. Berschieden in der Ausschieden bei Buk Rr. 25. Tendlau in den judischen Sagen S. 54 erzählt daß eine Frau bei der Scheidung das Beste im haus mitnehmen sollte, sie ließ den Mann, als er trunken war, in ihres Baters haus tragen.

### 95.

## Der alte Gildebrand.

Aus bem Ofterreichischen, wo er auch ber alte Ofenbrand heißt. Gine andere Erzählung aus Deutschöhdmen hat einige geringe Absweichungen. Die Frau will Anfangs ben Mann mit der Butte auf bem Ruden durchaus nicht einlassen, sie hat ihre Laden geschlossen und sagt ihr Mann sei nicht baheim. Aber jener hat durch einen Spalt ben herrn Pfarrer in der Stube sigen gesehen und spricht endlich 'so mag der ehrwürdige herr drinnen ein gut Mort für mich einlegen'. Da erschrickt die Frau und läßt ihn ein. Der Mann ftellt die Butte an die Wand, legt sich oben auf den Ofen und thut als schließe er. Run deckt die Frau ten Tisch, bringt Effen und Trinken und macht sich mit dem herrn Pfarrer luftig. Endlich langt die Frau einen großen Becher berbei und spricht 'wer jest trinft, soll erst einen Reim machen'. Der Pfarrer fängt an

'ich hab einen Boten ausgefandt, Alleluja! auf Badua in Ballifchland, Kyriceleifon!'

bann bie Frau

'ich habe ihm brei Gulden Geld gegeben, A.! und zwei Laib Brot daneben, R.!'

Run foll ber Mann mit ber Butte auch fingen, er weigert fich, enbelich fingt er

'Dort fteht meine Butte an ber Band, A.! Drin fist ber alte hildebrand, R.!' Dann öffnet er bie Thure an ber Butte, ber alte Silbebrand fleigt gornig heraus und hebt an

'Jest muß ich auffesteigen, A.! funn ja nimmer brinne bleiben, K.!'

und jagt fie mit Schlagen fort. hiermit ftimmt auch eine Erzählung aus heffen. Die Frau will ihren Mann, ben alten hilbebrand, gern los fein, weil er flein und schwarz ift; fie schickt ihn dahre ins Tellerland, und der Pfarrer gibt ihm sein Pferd und hundert Thaler auf den Weg. Sein Gevattersmann begegnet ihm, öffnet ihm die Augen und nimmt ihn in der Rose mit zurud. Er fragt die Frau wo ihr Mann sei, sie antwortet

'ich hab meinen Mann wohl ausgesandt in das Tit = Tat = Tellerland.'

Der Pfarrer fagt

'3ch hab ihn gegeben ein braunes Pferd und hundert Thaler auf den Weg'.

Da fangt ber Gevatter an

'ach du lieber hilbebrand, in ber Roge an ber Band'.

Run regt fich ber alte Silbebrand und fpricht

'ich fann nicht langer ftille schweigen, ich muß aus meiner Rope fteigen.'

Dhne Zweifel hangt aber biefer Schwank mit ber Sage von bem alten hildebrand und Frau Ute zusammen; er ift ber herumgewans berte, heimkehrende, der seine hausfrau bald treu, bald treulos sins bet; gerate wie Ulysses nach einigen Sagen auch von der Penelope betrogen wird; vergl. über diese Zusammenstellung das hilbebrands- lied S. 77. Se guch im Märchen von der Frau Küchsin hat der unter der Bank liegende, alte listige Fuchs einmal blos die Freier, ein andermal Frau und Freier sortzutreiben, und es ist auch hiermit ein Zusammenhang nicht zu verkennen. Bergl. Munster. Sagen S. 215. Reier Rr. 41. Proble Kinderm. Nr. 63.

### 96.

# De drei Dügelkens.

Drei Stunden von Corvei weftlich liegt ber Reuterberg, Rbiter-Berg, Teuteberg (übereinstimment mit tem nicht weit bavon anbebens Den Teutoberger Batt), auf beffen Girfel fich bie Corveifchen, Sanoveriden und Lippifden Grangen berühren. Er ift von betrachtlicher Bobe und mag leicht mehr ale vierzig Stunden im Umfreis bebereichen, tiefer ift er mit Baltern bemachfen, Die Ruvbel felbft ift fahl, hier und ba mit großen Steinen befaet, und gewährt burftige Beibe fur Schaafe. Un ibn haben fich naturlich viele Sagen ge-Enupft und burch ihn erhalten. Ringe um ben Berg liegen feche Dorfer, aus einem berfelben ift bas Dlarchen gang in ber Deunbart mit allen ungleichen zwielichtigen Formen aufgenommen (nur bie Schriftsprache hat eine einzige bestimmte, tie lebente fo haufig mehrere jugleich) g. B. fehde und fegte, graut unt grot, bebe und beibe, berbe und bribe. Teite fur Bater, bas alte Tatta, wird nur in biefen feche Dorfern gefagt, fonft immer Baer. Der Gingang bangt noch mit folgender Sitte gufammen, wenn die Rinder, auf ben verfcbiebenen Seiten bee Berge bas Bieb hutenb, fich etwas fagen wollen, ruft eine 'hela!' ober 'helo! helo! bore mal!" Dann ants wortet bas andere von truben 'helo! helo! wat wuft bu?' 'helo! helo! fumm mal to mie herover.' 'Belo! helo! id fumme glid.' Bergl. barüber auch Steinen in ber meftphal. Gefchichte 1, 57. Antere Anfraffungen ber Uberlieferung in Bolfe Sausmarden S. 168, bei Deier G. 72 und bei Broble Rinterm. Dr. 3.

Unfer Marchen stimmt sagenmäßig mit dem der 1001 Racht von ben zwei Schwestern, die auf ihre jungste eifersüchtig find (7, 277 folg.); die arabische Erzählung ist nur mehr ausgedehnt, die teutsche einsacher und auch wohl schöner; beide haben ihre Eigensthumlichkeiten und beweisen ihre Selbständigseit damit. Aus jenem allgemein zugänglichen Buch ware Auszug und Jusammenkellung bis me Ginzelne überstüffig. Der Derwisch, welchem ber Pring erst Barts und Augenhaar abschweider, eb er redet (eins mit dem Bessprenft in deutschen Sagen, welches fiillschweigend rastert sein will), ist

hier die hafreiche alte Frau; fie geht fort und ift ertoft, gleichwie

fener flirbt, nachbem er feine Beftimmung erfüllt hat.

Aber nicht blos als grabifches auch als altitalienliches ericheint Diefes merkwurdige Marchen bei Straparola (4, 3); eine außere Ableitung von borther mentet enticheibenb ber Umftanb ab. baß Straparola langft vor bem Uberfeter ber 1001 Racht lebte. Dans thee ift bei ihm fogar beffer, ben Rinbern fallen, wenn fie gefammt werben, Berlen und Ebelfteine aus ben Saaren, woburch ihre Bflegeeltern reich werten, bort im arabifchen beißt es nur einmal (6. 280) bie Thranen bes Rindes follten Berlen fein', aber ber mpihifde Bug felbit ift icon untergegangen und bat nur tiefe Spur binter-Die Bunderdinge, welche im italienischen verlangt werben, bas tangenbe Baffer, ber fingenbe Apfel und ber grune Bogel tom= men mit der 1001 Racht überein; aber abweichend und begrundeter Ift, wenn bie Schuldigen von welchen Die Rinter ine Baffer geworfen waren, bewirten bag bie Schwester ihre Bruber ju bem gefahrlichen Unternehmen reigt, weil fie hoffen biefe follten babei umtommen: in ber 1001 Racht bleibt es unerflart warum bie Anbachtige bie Reugierbe ber Schwester rege macht. Dagegen fommt bus Berbot fich nicht umzusehen ohne Roth bei Straparola bor, ba bie Strafe in Stein verwandelt zu werben nicht barauf fieht. Dit bem italienifden ftimmt bis auf Rleinigfeiten und Ausfchmudungen bei ber Aulnop la Belle-Etoile (Dr. 22). Gigenthumlich ift bas ungarifche (bei Gaal Rr. 16), wo alles Bofe von ber Schwiegermutter ausgeht.

Wichtiger als diese Abweichungen der arabischen und italienisschen Sage unter fich, ift es anzuführen wie unsere deutsche in einie gem mit dieser, in anderm mit jener übereinkommt: der sicherste Beweis ihrer Unabhängigkeit, wiewohl schon seder ter die Gegend kennte, wo es aufgerommen ist, überzeugt sein wurde tag jene Fremden Erzählungen niemals torthin gelangt find. Dit Strapastola Kimmt bag tie Kinder einen rothen (goldenen) Steen auf der Stirme (altes Reichen hober Abfunft, Kiamme auf dem Saudt) ?)

<sup>&</sup>quot;) Es gibt auch Geichlechter, mo bei jedem Mitglied, wenn es heftig bewegt wird, von Born, Shaam, ein icharf gezeichneter rother Blutftreif auf ber Stirn fich zeigt; fo erzählt es von Nappenheim Schiller in ber Gefc. bes Bojahrigen Erteace.

mit zur Belt bringen, wovon die arabische Erzählung nichts weiß. Dit biefer bagegen baß feine bofe Stiefmutter, wie bei Straparola, mitwirft, fondern blog bie Schweftern, ferner, bag bie Rinder in brei Jahren nach einander, nicht auf einmal gur Belt fommen, und fich bie beiben erften Dale ber Ronig befanftigt. Gigenthumlich bem beut ichen und ichon ifts, bag aus bem Baffer jedesmal, wie bas Rind hineingeworfen ift, ein Bogelden auffteigt, welches andeutet bag ber Beift bas Leben bewahrt (benn die Scele ift ein Bogel, eine Taube), wie im Marchen vom Machandelboom (Mr. 47); barauf begieben fich auch bie Borte im Bere\*) 'gum Lilienftraug'. wollen fagen bas Rind mar jum Tobe bereit (b. i. tobi), bis auf weitern Befcheid (Gottes) aber ift es gerettet; Die Lilie lebt noch, benn die Lilie ift auch ber unfterbliche Beift; f. bas Marchen von ben zwölf Brudern Rr. 9, wo ftatt ber Lilie die ihr gleichstehende weiße Studentenblume, Narciffe, verwandelter Jungling, portommt. und bas Bolfelied im Bunterhern, wo aus bem Grab, barin Bater, Mutter und Rind liegen, brei Lilien auffpriegen. Das Goldmaffer und tangente Baffer ift hier richtiger Baffer bes Lebens, bas öfter in ben Dhthen (auch in rabbinifchen findet es fich) gesucht wird; es wird auch in ter 1001 Racht gemeint, ba bie Bringeffin burch Waffer, bas fie gleichfalls oben bei bem Bogel gewinnt, Die fcmargen Steine gu Bringen wieder belebt, wie hier ben ichwargen Sund; viel natürlicher ift es entlich baß ce angewentet wirb, um bie unschuldige Mutter Die im Rerfer faß, wieder gefund zu machen. Bum Gangen vergl. bas folgende Marchen.

#### 97.

## Das Wasser des Lebens.

Rach einer heffischen und paberbornischen Ergahlung. In jener tommt bie erlofte Bringestin gar nicht vor, und es wird jum Schluß gefagt bag ber Konig, um ten Schulbigen aus feinen brei Sohnen zu erforschen, brei Decken machen läßt, eine goldene, eine filberne und eine gewöhnliche: wer über die goldene reiten werbe, sei ber

<sup>&</sup>quot;) Diefer Bere geht in andere Bolfelieber ber tortigen Gegend über.

unidulbige, und bas ift bann ber jungfte. In ber paberbornifchen, bie überhaupt viel unvollfommener ift, gibt ben brei Bringen bie que fammen reifen, fatt bes Zwerge ein Fifcher Ausfunft. Sie tonnen in das verzauberte Schloß nicht eher gelangen, bis jeder brei Febern von einem Kalfen bat, ber alle brei Tage breimal geftogen fommt und jedesmal eine fallen laßt. Im Schloß muffen fie mit einem flebentopfigen Drachen tampfen; wer ibn nicht in brei Tagen beflegt, ber wird in Stein verwandelt, wer ihn aber tobtet, befommt bas Baffer bes Lebens. Sie gelangen mit ben Falfenfebern ins Schloff, ber Rampf wird angeordnet, bie Ronigetochter und ber Sof, alles gang ichwarz gefleibet, feben gu. Die beiben alteften fonnen bem Drachen nichts anhaben und werben ju Stein; nun tommt ber iunafte baran, ber in einem Schlag bie fieben Ropfe abhaut. Bringeffin gibt ibm alfo bas Lebensmaffer, und auf feine Bitte ben Brudern bas Leben wieder. In einer britten Ergablung aus bem hanoverschen verschiebenes Eigenthumliche. Die beiben alteften Sohne verthun auf der Reife ihr Geld und ftehlen in der Stadt, wo fie bleiben mußten, einen Schat, werben aber ergriffen und ine Befangnis geworfen. Mun gieht ber fungfte Sohn aus. Er fommt in iene Stadt und hort baß zwei Diebe follen gebangt merben, ba bittet er bis au feiner Bieberfunft damit au warten, reitet weiter und gelangt in einen Bald, wo bas Bferd nicht mehr fort fann. Er fteigt ab und findet ein Saus, tavor liegt ein Riefe ber fragt mas er fuche. 'Das Lebenswaffer, weißt bu nicht, wo es ju finden ift'. 'Mein', antwortet ber Riefe, 'aber vielleicht miffens meine Safen und Ruchfe'. Da pfeift er, und alebald tommen von allen Seiten Safen und Ruchfe gelaufen , über breihundert. Der Riefe fragt ob fie nichts von bem Baffer mußten, aber feiner fennt es, ba fpricht er 'wiffens bie nicht, fo wirde wohl mein Bruder wiffen, ber wohnt breitaufenb Deilen von bier, aber ich will bich hintragen laffen'. Gin alter Ruche muß ben Ronigefohn auf ben Ruden nehmen und in wenig Augenblicken bringt er ibn ju feines Berrn Bruber. Diefer ift noch viel größer, weiß aber auch nichts von dem munderbaren Baffer. Da ruft er fein Feuer und fragt es barnach, und bann feine Winde, aber feiner fennt es, nur ber Dortwind ber julest noch fommt, ber fagt 'ja ich weiß, wo es zu holen ift'. Der Nordwind muß ben Ronigefohn zu bem Schloß bringen und zwar zwischen elf und zwolf Uhr, wo bas Schloß allein zu feben ift, benn bernach verfinft es ine Baffer. Auch fagt er ibm

alles was gefchen wurde und was er zu thun batte. Er tommt in eine prachtige Stube, barin liegt eine icone Roniastochter und fiblaft, barauf in eine andere noch brachtigere, barin fchlaft auch eine ftbone Junafrau, endlich in Die britte, Die prachtinfte, barin lient Die allericonfe und ichlaft. Da foreibt er auf ein Blatt feinen Ramen und San und Jahr und legt fich bann ju ihr ine Bett, und ale er wieber aufwacht, nimmt er brei Schluffel unter ihrem Ropfliffen und geht in ben Reller binab und fallt brei Alafden mit bem Baffer. Num fteigt er eilig binauf, umb wie er jum Thor binaus ift, fo idlagts amotf Uhr und bas Schlof verschwindet. Der Rordwind, ber auf ihn gelauert hat, tragt ihn jurudium alten guche, und biefer wiebet zu feinem Bfetd bei bem erften Riefen. Run reitet ber Romigelobn in die Stadt und will die Diebe feben aufhangen, ba erfennt er feine Bruber und fauft fie los. Best folgt übereinftimmenb ber Bertath ber Bruber. Die Roniastochter ichreibt einen Brief und verlangt ben jum Gemahl welcher bei ihr gewesen fei. ben anbern melben fich nach einanber, aber fie mertt an ihren Reben bof fie bie rechten nicht find. Der fungfte wird nochmals von ibr geforbert, und es tommi an ben Zag bag er noch lebt. Er geht in ben Sumpen bie er hat tragen muffen, ju ber ichonen Ronigetochter, bie ein Gohnlein geboren hat und ihn mit Freuden empfangt.

Die Bermanbischaft mit unferm vorigen Darchen Rr. 96, wie mit Dr. 57, mit tem grabifden und italienischen fallt fvaleich in bie Augen : am reinften ift bie Sage bier in bem Umftanb, baß Lebensmaffer gefucht wirb, um einen alten franken Ronig zu beilen. Im trojanifchen Rrieg Ronrade von Burgburg gebraucht Debea um ben Bater bes Jafon zu verfungen, Baffer aus bem Barabies (B. 10651) lieht von golde rot (10658); barin tocht fie ben Baubertrant. Stein werben, ift in ber paberbornifden wie in ber arabifden Erzählung Strafe beffen ber nicht Regt. 3m plattbeutiden tommt es eigentlich nicht por, bod ber ichmarge Bund (benn es find ichmarge Steine in ber 1001 Racht), nach welchem man fich ebenfalls nicht umfeben barf, beutet offenbar barauf; er wird auch bernach in einen iconen Bringen, wie fene Steine verwandelt. Bugleich gibt biefes ju Stein werben, wogu in ber 1001 Racht tommt bag bie Bruder ihrer Gowefter ein Beis den gurudtaffen, namentlich ber altefte ein Deffer, bas bei feinem Leben glangend, bei feinem Tob fich blutig zeigen wirb, eine unleune bare Grundalfilichfeit und Berbinbung mit Dr. 60. Sierber gehort in ber Erfirter Sammlung das Marchen von der Konigin' Bilowitt, in Bolfs Hausn. S. 54 die Kbnigstochter im Berge-Muntferrat, ein danisches bei Etlar S. 1, ein ferbisches bei Buffir. I, ein schwedisches bei Cavallus S. 191.

98.

## Doctor Allwissend.

Bus Bwehrn. Es ift auch im plattbeutiden ein febr gutes ahnliches Marchen unter bem Bott, bas uns aber nicht vollftanbig tonnte ergablt werben. In ber Abendzeitung 1819 Rr. 171 ftebe eine gereimte Ergablung nach einer andern burftigeren Uberlieferung. Gin hungriger Robler bort bağ bem Ronig ein Schat geftohlen ift und erbietet fich ben Dieb zu entbeden. Der Robler foll brei Tage lang ges ibeift werben, bat er es aber bann nicht beraus, fo foll er an ben Bale gen. Wie num ber erfte Tag bernm ift und ber lette Trunt ihm gebracht wird, fpricht er 'bas ware ber eine!' und fo weiter am zweis ten und britten Tag. Die Diener welche bie Diebe finb, glauben fich gemeint und entbecken bie That. Eine abermals verschiebene Gradblung in ber Beitschrift ber Caffeler Bote 1822 Rr. 51, wo ber Allwiffende Relix Gritte beifit. In ber Betterquer Munbart von Beigand aufgefaßt in Danmbardts Beitfdrift fur beutiche Ditho logie 3, 36 - 46 mit einigen Erweiterungen und Aufagen : ein Fuhrmann, als Monch vertleibet, bringt einen geftoblenen Ring jum Borfchein. Berwandt ift ein italienisches Darchen bei Stras parola (13, 6) und ein perfifches in Riffeh-Rhun G. 44. Achmed ber Schuhflider macht fich jum Aftronomen und entbedt wer ben Rubin aus bes Ronige Rrone geftolen bat. #

99.

# Der Geift im Glas.

Aus bem Paberbörnifchen. Ale Appengeller Bolfsfoge, anges wendet auf ben Doctar Paracelfus, wird fie recht gut im Margens

Watt (1817 S. 231) ergabit. Paracelfus geht einmal im Balb, als er feinen Ramen rufen bort: Die Stimme tommt aus einer Sanne, in welche ber Teufel burch ein fleines Bapflein mit brei Rreugen eingeferfert ift. Bargcelfus verspricht gu befreien, wenn er ibm eine Arznei verschaffe die alle Rranten beile, und eine Tinctur bie alles in Gold verwandele. Der Teufel fagt ihm bas zu, Baracelfus nimmt bas Febermeffer, faßt bamit bas Bapflein und bringt es mit Dube beraus. Gine hafliche fcwarze Spinne friecht berpor, die am Stamm binunterlauft; aber faum berührt fie ben Boben, fo verschwindet fie, und es richtet fich, wie aus ber Erbe fteis gend, ein langer hagerer Dann auf mit ichielenden rothen Augen in rothem Mantel. Er führt ben Doctor auf einen hoben, überragenben Relfen und mit einer Safelruthe Die er unterwege abgebrochen, folagt er gegen bas Beftein. Der Fels fpaltet fich frachend in zwei Stude und ber Teufel perschwindet, bald tritt er wieber hervor und reicht bem Paracelfus zwei fleine Glafer, bas gelbe enthielt bie Goldtinctur, bas weiße die Arznei. Dann folagt er abermals an ben Relfen, worauf biefer fich augenblicklich wieber gufammenfchließt. Sie geben nun beibe gurud, ber Teufel will gen Infprud, ben ber ihn gebannt hatte, ju bolen. Baracelfus hat Mitleiben mit bem Banner und benft ihn ju retten. Bie fie wieder ju ber Tanne gelangen, ruhmt er ben Teufel, bag es ihm möglich gewesen fich in eine Spinne gufammenguziehen. Der Teufel fpricht 'ich will vor beis nen Augen bas Runftflud freiwillig machen', verschwindet und friecht ale Spinne in bas bekannte Lochlein binein. Blipfchnell brudt ber Doctor bas Bapflein, bas er noch in Sanben behalten. wieber brauf, ichlaat es mit einem Stein fest und frist mit feinem Deffer brei frifche Rreuze barüber. Buthend icuttelte ber Teufel bie Tanne wie ein Sturmwind, bag bie Baufen baufenmeis auf Baras celfus herabpraffeln, aber bie Buth ift umfonft; er ftedt feft und bat wenig Soffnung loszufommen, benn ber Wald barf wegen ber Schneelawinen nicht abgehauen werden, und ob fcon er Tag und Nacht ruft, fo magt fich boch eben beshalb niemand in biefe Begend. Paracelfus fand bie Flaschchen bemahrt, und ward baburch ein beruhmter und angesehener Dann. Beim Fischer (Dr. 19) warb fcon bie Ubereinstimmung unferes Darchens mit einer Erzablung ber 1001 Racht (1, 107) bemerft, bier ift fie von einer anbern Seite noch beutlicher und ber lebendige Busammenhang beiber

Sagen unläugbar: Dieses Marchen ift also ein merkwurdiges Gegenstüd zu dem Simeliberg (Nr. 142), der harzsage von der Dummburg (Dimar 235), die sich ebenfalls in der 1001 Nacht (6, 342) sindet, und zu dem von den drei Bügeltens (Nr. 96). Auch das ungarische Machen der Weltlohn dei Gaal Nr. 11 gehort hierhet. Das Einschließen des Teusels (denn ein boser Geist ist es, wie in der orientalischen Erzählung) in eine Flasche, kommt mehr vor, z. B. in der Sage vom griechischen Zauberer Savilon (Zaubulon, Diabolo), wo Birgilius ihn befreit (f. Neinfr. von Braumsschweig. Hand. Hi. 168—171 und Dunlop bei Liedrecht S. 186. 187) und im Galgenmannlein. Die Lift, wodurch er bezwungen wird, ist dieselbe, wodurch der unerschrodene Schmied (Anmertung zu Nr. 81) sich befreit.

to befreit. I Popul II Grief Dags Mainfant 100.

## Des Tenfels rufiger Gruder.

Aus 3mehrn. Andere Erzählungen bei Dullenhoff Dr. 592. Meier Rr. 74, Bingerle Rr. 18, Broble Rinderm. Rr. 71. Die alte Sage von bem Barenhauter, welche ichon im Simpliciffimus (3, 896) ergablt wird: ale eine Ofterreichische in J. F. hor. subseciv. 4, 355 folg., baraus in Sappels relat. curios. 2, 712. In einer öfterreichischen Stadt foll auch noch fein Bild fich finden; veral. Arnime Eroft Ginfamfeit und feine Ergablung 'Ifabelle von Agppten'. Dort überläßt ihm ber Birth eine feiner Tochter, wegen ber funftlichen Bilber bie ber Geift fur ihn gemalt hatte. Die 3bee eines Barenhauters gibt ichon Tacitus (Germ. 31) an, et aliis Germanorum populis usurpatum raro et privata cujusque audentia apud Chattos in consensum vertit, ut primum adoleverint, crinem barbamque submittere nec nisi hoste caeso exuere votivum obligatumque virtuti oris habitum. ignavis et imbellibus manet squalor. Balbure Racher mafcht fich nicht bie Sand, fammt fich nicht bas haar, bis er Balburs Feind in bie Flammen getragen (Bolufpa 33). Der junge Barald Saarfager thut nach Snorri bas Belubbe fich nicht eher bas haar zu fchneiden und zu fammen als bis er fich gang Mormegen unterworfen habe; vergl. B. G. Dtuller über Snorris Quellen S. 14. 15. Mertwurdig bie gar nicht driftliche Anficht

der Walle, wonin ber Solbat Mulif leunt, wie biefe in den Benne-Berg locit; er felbft bient bem Teufel nur eine Beit, ift bann frei umb elinklich. Die Sage geht gewis weit in bas Alterthum gurud. Much in Jeland taucht fie nuf, in ben Briefen eines Benftorbenen Jommt (1, 139) folgende Stelle vor, 'ich bemertte in Irland ein firchenartices Gebaube auf ber Svite eines hoben Berges und fracte den Rufter mas bas bedeute. Er erwiderte in bolverichem enalifch bies fei bas Tabernafel bes Ronigs, und wer fleben Jahre lang fich weber waschen noch bie Ragel abschneiben, ober ben Bart fcheeren wolle, bem fei es erlaubt bort ju mohnen, und nach bem fiebenten Sabr habe er bas Becht nach Conbon au neben, wo ihn ber Ronig ausftatten und jum Gentleman machen muffe. Dies tolle Darchen glaubte ber Rann im vollen Ernfte und fcwur auf feine Babrbeit. Bermandt ift eine Sage Bareborfere Mortgeschichten (Bamb. 1662) S. 672. Der Teufel Kommt in Gestalt eines Junglings zu einem frommen Dann ber brei Tochter hat, und will eine bavon beirathen. Der Bater aber antwortet ihm fie feien icon an Gott Bater, Cobn und bl. Beift bei ber Caufe verfprochen. Doch zwei bavon gewinnt ber Teufel, imbem er ihnen große Shabe, Bobileben und Berrlichfeit anbietet, So bas fie von ihm einen Ereuring annehmen; Die britte aber weift ibn ab. Das verdrießt ben Teufel und er verflagt fie und ben Bater, indem er aber bie Antlage von feinem Bettel ablefen will, Kommt eine Laube geflogen und gerreißt ihm den Rettel. Da wird er binweggeftogen gu ben gwei Tochtern Die ihn gu lieben verfprochen, und fallt mit ihnen in Die Bolle. Bergl, bas folgende Darchen.

### 101.

### Der Grünroch.

Aus bem Paderbornifchen. Eine selbständige Abmeichung der worigen Überlieferung. Der Teufel erscheint hier in der Sage welche hebel (Alleman. Gedichte 50) erzählt, als ein Grunrock (Weltkind): wer sich ihm ergibt braucht auch nur in die Tasche zu greifen, so hat er einen Thaler.

#### 102.

## Der Zamnkönig und der Bar.

Aus Zwehrn. Gin icones in ben Rreis von Reinhart Fuchs geboriges Thiermarchen. Bauntonia, Sverling und Deife bruden eine Ibee aus, die fleine Lift flegt über die große, und barum muß felbft bas gange, vom Ruche angeführte Thiergeschlecht bem tleinen Beflügel weichen, wie im Marchen vom Bevatter Sverling (Dr. 58) ber Fuhrmann bem Bogel. Der Bauntonig ift ber herrschende, meil Die Sage bas fleinfte wie bas größte ale Ronig anerkennt. Dies ift wieder ber Gegenfat ber liftigen Bwerge zu ben plumpen Riefen, wie man icon zwerghaften fleinen Leuten ben Unnamen Baunichliffer ju geben pflegt. Ahnlich wird in Tuhti Nameh (Fabel 8, bei Ifen Dr. 32) bas machtige Thier von dem fleinen bestraft. phant wirft einem Sperling bie Gier aus bem Reft, indem er fich an bem Baum, worauf jenes gebaut war, heftig reibt. Der Bogel verbindet fich mit einem andern, Langichnabel genannt, einem Frofch und einer Biene jur Rache. Die Biene fest fich bem Elephant ins Dbr und qualt ibn burd Gumfen fo lange bis er mutbend mirb. Dann fommt Langichnabel und bohrt ibm mit bem fpigen Gonabel bie Augen aus. Ginige Tage nachher, als ber blinde Glephant ven Durft gequalt bor einem Abgrund fteht, fangt ber Frofc an an quas fen, ber Glephant meint es fei ein Teich ba, und fturgt fich binab. Bermanbt ift ber Rrieg ber Wefpen und Gfel bei Barachja Rifbani (Bolfe Beitschrift 1, 1) undbas Regermarden bei Rolle von bem Sahn und Elephant (Dr. 7). Bu vergleichen ift auch ber alte Sultan Dr. 48 und ber Rrieg zwischen ben Thieren auf ber Erbe und in ber Luft nach ber Ergablung ber fiebenburgifchen Sachfen bei Saltrich Rr. 43.

#### 103.

# bom füßen Brei.

Aus heffen. Einmal die uralte Fabel vom Arüglein das nie verstegt, und das nur die reine Unschuld in ihrer Gewalt hat; gu vergleichen ift die indische Erzählung von dem Rochtopf, in den man blos ein Reiskorn zu ihun braucht, ber daraus unaufhörlich Speisk kocht (Polier 2, 45). Dann die Sage vom Zauberlehrling (aus Lucians gelopevone) in Göthes Lied; wiewohl sie eine Darstels lung ohne gleichen dort erhalten hat, so tritt doch die eigentliche tiese Mythe nicht so klar bervor und der Nachdruck ruht auf der herrichaft bes Neiskers. Brei wie Brot als ursprüngliche einfache Speisk, bedeutet überhaupt alle Nahrung (vergl. Aristophanes Frosche 1073). Sonst war es in Thüringen gebräuchlich zur Fastnacht hirfenbrei zu effen, weil man glaubte daß dann durchs ganze Jahr kein Mangel entstehen könnte; s. Brätorius Glückstopf S. 260. So stiftet auch die weise Frau zur Belphnung der Arbeiter ein Fest des süßen Breies. Hier anzusühren ein norwegisches Märchen bei Ashjörns sen Thl. 2 von der Mühle, die alles malt.

### 104.

## Die klugen Ceute.

Aus heffen. Mit manderlei Abweichungen bei Bingerle S. 78 ber Bauer und die Bauerin, bei Proble Rr. 80 vom langen Binter, bei Meier Nr. 20 und S. 304. 308 ber himmelreisende, bei Mullenhoff Nr. 10. Norwegisch bei Asbiornsen 1, Nr. 10. Ballachisch bei Schott Nr. 43. hierher gehort ber Schwant von bem sahrenden Schuler im Paradies bei hans Sachs 3. 3, 18. Nurnb. Ausg.

In ben disherigen Ausgaben findet fich bier bas Marchen von den treuen Thieren, das aber, seiner genauen Übereinstimmung wegen, die Relations of Ssidi Kur muß zur Quelle gehabt haben, wiewohl die Gesta Romanorum (f. unter Nr. 9) und ber Bentamerone 3, 8 und Reier Nr. 14 ein verwandtes enthalten.

#### 105.

## Märchen von der Unke.

I. Aus heffen und an mehreren Orten gehort. Die Ringelsnatter (coluber natrix) ift gemeint, die fehr gerne Milch trinkt und nicht giftig ift; vergl. Schuberts Naturgeschichte S. 196. Ein

abnlichte Darden bei Riefa S. 51. Offenbaren Rufammenhana bamit hat eine Erzählung ber Gefta Romanorum Cap. 68 (unten Dr. 11). Ein Ritter wird arm und ift barüber traurig. Da fanat eine Ratter bie lang im Binfel feiner Rammer gelebt hatte, ju fprechen an und fagt 'gib mir alle Tage Dilch und fete fie mir felbft ber, fo will ich bich reich machen'. Der Ritter bringt ihr nun alle Tage die Mitch , und in furger Beit wird er wieder reich. Des Rits tere bumme Frau rath aber gum Tob ber Ratter, um ber Schate willen, bie wohl in ihrem Lager fich fanben. Der Ritter nimmt alfo eine Schuffe! Milch in Die eine Sand, einen Sammer in Die andere und bringte ber Ratter, Die fchlupft aus ihrer Boble, fich baran zu erlaben. Wie fie nun tinft, bebt er ben Sammer, trifft fle aber nicht, fonbern folagt gewaltig in die Schuffel; morauf fte alebald forteilt. Bon bem Tag an nimmt er an Leib und an Gut ab, wie er vorher baran jugenommen hat. Er bittet fle wieber um Gnabe, aber fie fpricht 'meinft bu ich hatte ben Schlag vergeffen, ben bie Schuffel an meines Sauptes ftatt empfangen hat? zwischen uns ift fein Friede." Da bleibt ber Ritter in Armuth fein Ecbelang. Dieselbe Sage in Mones Anzeiger 1837 S. 174, 175. bort bierher eine anbere aus ber Schweiz von ber Schlangenfonigin (Deutsche Sagen 1 . 220). Gin armes Sirtenmatchen wird gluds lich, weil es eine Schlange bie verschmachten will, mit Dilch labt.

II. Aus Seffen. Rach einer anbern Erzählung batte auf einem Bauernhof bie Tochter bes Saufes bas Beldaft Die Rube auf bem Relbe zu melten, welche fie beshalb gewohnlich unter eine Schats tenhutte ober in eine Scheune trieb. Als fie einmal melfte, froch eine große Schlange unter ten Dielen berpor. Das Matchen fullte ein Eröglein, in welches fie oft Dild fur bie Ragen gog, mit Dild und ftellte es ber Schlange bin, welche es vollig austrant. wieberholte fie taglich, auch im Binter. Ale bae Dabden Sochzeit hielt, und bie Bafte frohlich bei Tifch fagen, tam bie Schlange unerwartet in Die Stube und legte por ber Braut jum Beichen ihrer Erfenntlichkeit eine foftbare Krone von Gold und Silber nieber. Damit ftimmt eine Überlieferung aus Tirol bei Bingerle S. 106 und nah verwandt ift bas Darchen von ber Schlangentonigin bei Bonbun S. 21. 22. In ber Nieberlaufit (Bufdinge wochentliche Rachrichten 3, 343. 345) glaubt man es gebe einen Bafferichlangentonig welcher eine Rrone auf bem Saubte trage, Die nicht nur an sich toftlich sei, sandern und dem Bestiger große Reichthumer zuwende. Jemand wagt es und breitet an einem sounigen Maitag vor dem Schlosse zu Lübenau auf einem grünen Rlatze ein großes weißes Tuch aus, denn der Schlangentönig legte gern seine Krone auf reinliche weiße Sachen, um dann mit den andern Schlangen zu spieslen. Raum ift das Tuch gebreitet, so zeigt sich der Konig, legt seine Krone darauf und zieht dann mit den Schlangen fort zum Spiel. Zest sommt der Mann (zu Pferd, um schnell entsliehen zu können) leis berbei, saßt das Tuch worauf die Krone sich bessindet, an den vier Kipseln und jagt fort. Er bord das durchbringende Pfeisen der Schlangen hinter sich, entsommt aber durch die Schnelligfeit seines Rosses auf das Pflüster der Stadt. Bei dem Bestigder könlichen Krone wird er bald steinreich.

III. Mus Berlin.

### 106.

## Der Müller mit dem Rapchen.

Aus Zwehrn. In eigener Zierlichkeit bas Marchen von bem glücklich gewordenen Dummling (f. Anmerkung zu Nr. 63). Die andern Müllersburschen bringen absichtlich und aus großer Bersachtung bes Dummlings lahme und scheele Pferde, wie die zwei altes

ften Ronigefohne grobe Leinwand und haftliche Beiber.

Eine andere Erzählung aus dem Paderbörnischen enthält manches Besondere. Der Muller schiekt seine drei Sohne aus, wer das
beste Pierd bringe, solle die Muhle haben. Der jungte, der Dummling, begegnet einem grauen Rannchen, dient ihm beim Holzhaden
ein Jahr treu und ehrlich und erhält dasur das schönfte Pferd. Die
Brüder begegnen sich auf dem Heimweg, und da von jenen der eine
ein blindes, der andere ein lahmes Pferd hat, packen sie den Dummling und stecken ihn in einen Kaltosen. Das graue Mannchen
kommt aber herzu, zieht ihn heraus und salbt ihn, so daß er Leben
und Gesundheit wieder erhält; auch sein Pserd wird ihm wieder
gegeben. Er kömmt damit zu dem Bater, dieser gibt ihm aber die
Muhle doch nicht, sondern sagt der solle sie haben, der ihm das beste
hemd bringe. Der Dummling erlangt das hemd, die Brüder aber
binden ihn an einen Baum und schießen ihn todt. Das graue

Banden beingt ihn wieber ins Leben, als er aber mit bem Genab nath Saus fommt, baben feine Briber bem Bater gefagt et febe mit bem Cenfel im Bund. Der Bater behauptet fie mußten nachmals ausgeben, und wer bas befte Brot beimbringe, folle Die Mauble erhalten, benn über Brot habe ber Teufel feine Gewalt. Dem Dummling begegnet im Bald ein altes Mutterchen, er theilt fein Effen mit ihr, und es gibt ibm bafur eine Bunfebelrutbe. Den endern Tag, ale er auf einer Brude fteht und bungerig ift. balt er Die Bunfchelruibe über bas Baffer, fo tommt ein Schildtroichen heran. 'Bas fann mir bas belfen' benft er, legt bas Thierchen aber doch rauf die Brudenmauer. Als er fort geht, ruft es ihm nach 'nimm mid mit! nimm mich mit!' Er Bedte in Die Talche, ale er bernach von amgefahr bineingreift, findet er gange Geldrollen barin. Run gebt es ibm mohl, er balt bas Schildfrotchen in Ehren, miethet fich in einem Birthehaus bie iconfte Stube, legt es ba in ein Bett und giebt fort bas befte Brot zu fuchen. Rach einem Jahr tommt er gurud ohne es gefunden ju haben; wie er nach bem Schilbfrotchen fieht, fo bat es zwei weiße ichone Rube bekommen. 'Ei mas ift bas!' bentt er, bedte aber warm gu. Gines Abende, ale er fo im Bett Liegt und nachfunt wie er doch bas Brot noch erlangen wolle, fieht er im Schatten als ftanbe ba femand und fnatete Brot in einer Rachts traumt ibm es mare baraus bas befte Brot gewor: Maibe. ben, und wie er am andern Morgen aufwacht, liegt auch wirflich das fcbonfte Brot par ibm. Er bringt es beim, und alle muffen ibm ben Sieg jugefteben. Da febet er ju feinem Schildkotchen gurud und Webt im Bette eine munberichone Ronigstochter liegen und bas Schildfroten baneben. Gie fagt ibm fie fei von ihrer Mutter permunicht woeben und er babe fie erloft. Darauf vers fricht fie ihm feine Gemablin zu werben, aber gubor muffe fie beim gu ihrem Bater. 'Geb nur immer nad Daus', fpricht fie, wenn bu ben erften Ranouenfchuß borft, fo giebe ich mich an, beim zweiten fteige ich in ben Bagen, beim britten fieh bich um nach feche weißen Bferben, Damit tomme ich gefahren'. Go trifft alles ein, fie halten Gochzeit und leben lange vergnügt. Da begegnet es ibm unalueflicherweife bağ er bas Schilbfrotchen, bas die Ronigetochter forgfaltig aufbewahrt, ine Reuer fallen laft, barüber wird fie fo bos bag fie ihm ins Geficht wuckt. Er wird febr trauria und gebt gleich fort amb grabt fich funf und awangig Rlafter tief unter ber Erbe eine Höhle, barin will er sein Leben zudringen, und läßt die Inschrift barüber aushauen 'hier unten soll mich niemand finden als Gott allein'. So lebt er viele Jahre im Gebet. Der alte König aber wird krant, zieht umher, sucht alle Arzte und braucht alle Mittel, aber umsonft. Da kommt er zufällig zu dieser höhle und alshald ift er gesund. Er sieht sich um, liest die Inschrift und läßt nachegraben, bis sie endlich zu der höhle gelangen. Er will aber von unten nicht herauf, nur zu Gott will er; doch sewegt ihn der alte König endlich daß er mit heraussteigt. Da entdeckt sichs daß es sein Schwiegersohn ist, er versöhnt ihn mit seiner Tochter und sie leben noch lange vergnügt. Bei Zingerle S. 171. Bei Colshorn Rr. 15. Schwedisch in einem Bolkslieb (s. unten) und sei Cavallius S. 300. Französisch bei der Aulnop la chatte blanche (s. unter Rr. 19). Polnisch bei Lewestam S. 101. Albanesisch bei Hahn 2.

#### 107.

### Die beiden Wanderer.

Nach einer Erzählung aus bem Golfteinischen, Die beffer und vollständiger ift als die in den früheren Ausgaben unter bem Titel Die Rraben fich befindet und einer Uberlieferung aus bem Meflenburgifden folgte. Bei Bauft in Schimpf und Ernft Cap. 464 eine eins fache Darftellung. Gin Diener wird von feinem Berrn an einen Baum gebunden : bofe Beifter, bie fich Rachts ba versammeln, fprechen baß ein Rraut welches unter bem Baum machft , bas Geficht wieder gebe. Nachdem er fich geheilt hat, macht er damit eines reichen Dannes Tochter wieber febend und erhalt fie mit großen Butern gur Che. Sein voriger Berr will fich auch folden Reichthum verschaffen, geht gum Baum, wo ihm bes Nachts bie Beifter Die Augen ausstechen. In ber Braunschweiger Sammlung (S. 168-180) mit dem unfrigen übereinstimmenter, aber ichlecht erneuert. Rraben bie, auf bem Baume figend, von Augen aushaden fprechen, auch in Belwigs jubifchen Legenben Dr. 23, bier, indem fie bem Blinden fagen mas er thun foll, gleichen fie ben Bogeln bie bem Sigurd guten Rath geben (f. Fafnismal und Anmert. ju Str. 32). Der frifchgefallene Thau ber bas Geficht wieder gibt, ift bas Reine, bas alles heilt. ber Speichel, womit ber herr bem Blinden bas Beficht wieder gibt, und

bas unschuldige Rinder : ober Jungfrauenblut, woburch bie Difelfuchtigen genefen; vergl. Altd. Balber 2, 208 und armer Beinrich 6. 175 ff. In ber Braunfchmeiger Sammlung fommt bas Darchen S. 168-180 vor, in bem Buchlein für Die Jugend S. 252-Bei Proble Marchen fur Die Jugend Dr. 1. Danifch bei Dolbech Dr. 6 mit eigenthumlichen und guten Abweichuns gen. Rormegifch bei Asbjornfen Bo. 2. Bohmifch bei Berle Bb. 1, Rr. 7 St. Balburgis Nachttraum oder die drei Ge-Ungarifch bei Gaal (Dr. 8) die bankbaren Thiere, bei Dais lath bie Bruber (Rr. 8), bei Stier Die brei Thiere S. 65. Serbifch mit einer eigenthumlichen Ginleitung bei Buf Rr. 16. Deftpeiger bes verfischen Dichtere Rifami fommt eine offenbar verwandte Erzählung vor, welche Sammer in ber Befdichte ber iconen Rebefunfte Berfiens (Wien 1818) G. 116. 117 aus ber Sanbichrift befannt gemacht hat. Chair wird von einem treulosen Reisegefährten Scheer, ben er fur feinen Freund halt, erft feines Borraths an Baffer, bann auch feiner Augen beraubt und mishandelt. So bleibt er liegen, bis ein icones furbifches Mabchen ibn findet, verpflegt und heilt. Der Jungling heilt die Tochter bes Befire und Gultans und läßt fiche mohlgeben, bis er eines Tages feinem alten Befahrten begegnet, bem er verzeiht, ber aber von einem Rurben getöbtet wird.

### 108.

## gans mein Igel.

Aus Zwehrn. Ganz übereinstimmend ward es auch in bem an Steiermark granzenden beutschen Ungarn gehört. Gine andere Erzählung in Probles Marchen für Kinder, der Zaunigel Nr. 13. Bei Straparola (2, 1) König Vorc, doch hier bester, santastischer und ursprünglicher, nur sollte Hans (ber wie der Finkenritter reitet) noch einem König den Weg gezeigt haben und betrogen sein, damit er erst, wie bei Straparola, das drittemal erlöst würde. Nach Straparola bei der Aulnoy le Prince Marcassin Nr. 24. Igel, Stachelsschwein und Schwein sind hier eins, wie Porc und Porcarit: ein nichtwachsendes Kind heißt in der Gegend von Pressung Igel, Nigel (Presb. Ibiotikon im ungar. Magaz. Bb. 4). Unten in einer ans

bern einfachen, aber auch gwen Darftelfung (Rr. 144) ift es ein Gel. Diese beiben Marchen nachen mit Rr. 1. 88. 127 eine Rethe nachen Betwambischaft aus, an welche fich wieder andere in entferneterer schließen; vergl. Die dortigen Anmerkungen. Uber die zum Grund liegende Idee eine Anmerkung zu ben altban. Liedern. S. 528, 529.

Leute welche Goti zu ungestüm um Kindersegen anstehen, werden oft in den Marchon mit solchen Misgeburten bestraft, die fich hernach, wenn die Eltern gedemutihigt find, noch in Menschen verswandeln; vergl. Bosendt 1, 210—213 die Geschichte Salomons und der ägypetischen Königebochter. Die Midkeln des Kinds ins väterliche hans ist wie jene vos jungen Kiesen in Rr. 4. In einem Siroser Marchen dei Zingerte S. 173 statt des Zels eine Schlange, wie im Bentamerone (2, 5) und in einem ungar. Märchen dei Gaal Rr. 14. In den ierschen Elsenmärchen Ar. 5 der Sachfeiser. In einem Boltesied vom Jahr 1620 heißt es

ach, lieber Igel, lag mich leben, ich will bir meine Schwefter geben.

Das fcheint fich auf unfer Machen zu beziehen.

### 109.

### Das Todienhemdchen.

Aus Baiern. Der Glaube baß Thainen, bem Tobten nachsgeweint, auf die Leiche im Grab niederfallen und ihre Ruhe ftören, erscheint auch in den Liedern des Auhlandens (Meinert 1, 13), damn in der Edda im zweiten Selgelied (Str. 44), so wie in dem dänischen Boltslied vom Mitter Age umd der Jungfrau Else. Bei Müllenhoff S. 144 zwei Gagen, eine aus Helmold 1, 78. Ein ahnliches, wie es scheint, wahrhaftes Ereignis erzählt Schubert in Knapps Christotepe (1835) S. 278. Bergl. die Jusammenstelungen von B. Badernagel in den Mitbeutschen Blättern Rr. 174 folg, und Anm. S. 497.

#### 110.

### Der Ind im Dorn.

Eine munbliche Erzählung aus beffen leitet anbere ein. Der Bater entlost feine brei Gobne bie auf brei Begen in Die Belt gies ben. Dem einen begegnet ber gute Geift und ichenft ibm bie brei Bunfche. Er wunfcht einen but ber ans ber Irre auf ben rechten Weg führt, einen Bunfchring, eine Geige Die alles gum Tangen zwingt. Darauf Die Begebenheit mit bem Juben und tem Richter. Endlich wünfcht er fich an ben Scheibeweg mit feinen Brubern aus fammen und macht fie alle reich. Diefe größere Berwidelung fcheint aber ben Ginbrud mehr ju fchwachen und eine andere gang einfache munbliche Ergablung aus bem Baberbornifchen und bie alten gebruckten Bearbeitungen, welche hier zu Grund liegen, wiffen nichts bavon. Albrecht Dieterich hiftoria von einem Bauernfnecht und Minchen, welcher in ter Dornbecte hat muffen tangen s. l. 1618. 8. (auf der Bottinger Bibl.), ein Luftspiel bas aber vermushlich im 16. Jahrh. verfaßt ift. Etwa gleichzeitig bamit 3. Aprers Kaftnachtes fpiel von Brit Dolla mit ber gewunschten Beigen im opus theatricum Bl. 97-101. Bei Dieterich heißt ber Bauernfnecht ebenfalls Dulla (ber Rame erinnert an Till ober Dill Gulenspiegel, ben luftigen Schalfefnecht; vergl. bas fcmeb. und altnord. Wort thulr homo facetus, nugator Spielmann), auch fonft ftimmen beibe febr aufammen, fo bag fie aus einer Quelle fcopfen tonnten, fdwerlich aber fich gegenfeitig benutt haben. Die Bunfche find wie hier, ftatt bes Juden haben beibe einen flofterentlaufenen Dond. Bei Dieterich halt er die ermahnte Runft bes Anechts für Brablerei und fpricht 'in jener Bede fist ein Rab, trifft bu ben mit beiner Arms bruft, fo gieh ich mich nackend aus und hol ihn hervor'. Bei Aprer fchieft er einen Bogel vom Baum; vom Rleiberansziehen ift feine Rach Albr. Dieterich die banifchen Reime om Munten og Bonbedrengen (Myerup Morffabelafning 239 - 241). Gine Anfpielung auf unfer Darden finbet Backernagel in bem Bachtelmare; f. Magmann Denfmaler 1, 112.

Die Sage vom Tangen in ben Dornen ift fehr verbreitet und greifft in bas Marchen vom Liebsten Roland (Rr. 56) ein. Für bie mundliche Überlieferung wird eine von Otmar in Beders Erhos

Prole las Meirthen vom Tance des Mouries nie Bridger.

lungen (1797) aufgezeichnete Erzählung wichtig, wo fie aber febr entftellt und in falichen Ton verfest ift. Gin auf Tob und Leben gefangener Bauberer bat einen nie fehlenden Bfeil und ichieft damit einen Walten aus hober Luft, ber in Sumpf und Dornen fallt. Die Bafcher follen ibn barin fuchen, er bebt nun ben Schwabentang ju pfeifen an und fie muffen tangen, und banach tangt bas gange Bericht und alles Bolt; fo wird er von feiner hinrichtung befreit. lette Bitte und bie Rettung aus bem Tob burch Blafen und Spielen fommt häufig vor (f. oben Rr. 30 bas blaue Licht), von Arion bis auf Bunnar ber burch Sarfenfchlag Die Schlangen abhalt. Rraft Tang zu erregen, lag auch in Oberons Bfeife, befonders merts wurdig ift bas Beispiel in ber Berraude of Bofa Saga (S. 49-51), wo gar Tifche, Stuble, Deffer und Becher mit tangen muffen. Biel leicht ftammt felbft bas Bort Beige von bem bort auch vorfommenben Gygiarflag (Bauberfchlag von Gygur Bauberin, Riefin). Lieb bas jeben tangen macht, Denfchen und Bferbe, f. Mambriano 3, 62. 63 und Ginguene 259. Man hat vom Kandango eine abnliche Erzählung, Babft und Carbinale bie ibn verdammen wollen, muffen ihn anheben und freifprechen.

#### 111.

# Der gelernte Jäger.

Rach zwei Erzählungen aus 3wehrn, in ber zweiten (übrigens aus einem andern Munde) ift ber Sache nach einiges abweichend. Der Schübe, als er in ben Thurm, wo er die Schildwache durch einen Schlaftrunk erst eingeschildfert hat, eingebrungen ift, sindet in bem ersten und zweiten Zimmer die Kamerjungfrau der Königstochter schlafend in ihrem Bette. Er füßt jede, geht aber weiter und kommt in das britte Zimmer, wo die Königstochter selbst liegt, aber nacht: er nimmt ein goldenes Halsgehange, einen Ring und ein Tascheniuch von dem Tisch als Mahrzeichen weg und legt sich dann zu ihr. Sie schläft fort und erwacht auch nicht als er wieder wegegeht. Als sich hernach zeigt daß sie schwanger ist ohne zu wissen vom läßt sie ihr erzürnter Bater ins Gefängnis wersen; ein gemeisner Diener gibt sich an, und sie soll ihn heirathen. Darauf wird sie in das Mirthshaus gesett. Das übrige stimmt wieder. Eine

veilite Erzählung aus hof am habichtswald hat Unselben Inhalt; Rebenzüge darin find daß bei der schafenden Königstochter ein Keich geftanten, aus welchem ber Jäger erst zwei Jüge thun mußte, um die Rraft zur Führung des Degens zu erlangen. Nach drei Jahren fommt er zuruck und in das Wirthshaus, wo die Königstochter sit, umd das die Überschrift hat 'hier zehrt man umsonst, muß aber seinen Lebenslauf erzählen'. Sie hört nun daß er der Bater des Kindes ift, das sie gedvren hat, und als sie die Wadrzeichen gefehen, entdeckt sie flich. Aus einer vierten, gleichfalls hessischen, ist anzumerken daß ber tunkreiche Schüße mit einem Pseil dem Niesen gerade in den rechten Daumen schießt.

Die Schütenfunfte erinnern fehr an An Bogimeigr (Sagensbibliothet 2, 542), er ichieft gleichfalls einem ein Stud Fleisch aus ber Hand; zu vergleichen find bie deutschen Sagen 1, Nr. 253. 256 und 257. Das Aufschneiten und Trennen der Kleiber der schlafens ben Königstechter erinnert an das Berschneiden des Banzers (silta bryniu) der Brynhild durch Sigurd. Das Zungenausschneiden fommt oft vor, der Hauptmann ift ber Truchses im Triftan. Am Ende geht das Marchen in den König Droffelbart (Nr. 52) über.

#### 112.

## Der himmlische Dreschstegel.

Aus dem Paderbornischen. Eine Erzählung aus dem Munsterischen hat eine andere Einkleidung. Der König läßt bekannt machen wer am besten zu lügen wisse, solle seine Tochter haben. Die . Hofteute versuchens nach der Reihe, machens aber alle zu fein und kontente feine tüchtige, ungewaschene Lüge aufbringen. Da stellt sich ein armer Bauernjunge vor den König und erzählt Gerr König, in unserm Garten stand einmal ein Kohlkopf der ward groß und immer größer, und sieng an in die Hohe zu schießen, daß er endlich bis an den Simmel rührte. Daran stieg ich hinauf, um einmal in den himmel zu siehen. Nun war eben das himmelsthor offen und ich sah eine solche Pracht und herrlichteit daß ich geradezu hineinspringen wollte, aber es fuhr mir vor der Nase zu, und ich blieb in den Bolken hangen. Ich ließ mich zwar an einem Strick herunter, aber der brach auf der Hälfte des Wegs, und ich siel herab und gerade in einen Kieselstein,

toch befann ich mich balb, lief heim, bolte ein Beil und bieb mich wieder los'. 'Das beißt aufgeschnitten', fagte ber Ronig, 'bas find ja bie gröbften Lugen tie ich mein Lebtag gebort habe'. 'Deftos beffer' antwortete ter Bauer, 'fo ift euere Tochter mein'. Dem Ronig ward Angit und er gab ihm ein groß Stud Gelb, um ihn los Das war tem Bauer eben recht, benn er batte icon gesehen bag bie Ronigetochter trube Augen batte und gewaltig häßlich Dundbaufen bat ben Schluß unjerce Darchene gefannt und in feinen Reifen (S. 53) benutt. Die meiften biefer vollemagigen Lugen find nicht von biefem erfunden, fontern uraltes Gut, und brauden nur in einem antern Ton ergablt zu werben, um in weite verbreitete Mythen einzugreifen, 3. B. Das Winden eines Seiles aus Spreu gang übereinfommend mit tem vinda or sandi sima (Harbardsl. 17), 'vinde Reb af Sande og med te Reb op til Daanen lobe' (Danfte Bifer 1, Dr. 43 und Anmerf.) und bem latein, ex prena funem nectere, abnlich ber aus Baffer und Bein gebrebten Beitfche; f. Bunderhorn 2, 411 tas Dietmarfenlied. Bang in tiefem Beift und ohne Zweifel aus einem Boltomarchen ftammend ift was Calberone in ber großen Benobia bem Berfius in ben Mund legt (Gries 1, 46, 48). Er follte Trauben fur bas beer in einem Beinberg holen , wo jede Beere fo groß ale ein Fag mar. Um fich vor bem buter bes Berge, einem Ricfen, ju verbergen, machte Berfius liftig eine Beere hohl und verfroch fich in Die Schaale. aber befam Luft ju effen, nahm gerate tie Beere, in welcher jener faß und ichludte ibn balbgefaut binunter. Doch meil er glaubte ter Menfch fei ber Rern ter Beere, fpie er ihn wieder aus, fo bag er in einem Bogen bis jum heer funfzig Deilen weit geflogen tam. auf ben Ball zu gelangen, jog er nun mit einem Strict ben Gipfel einer bavor ftebenden Zanne berab, feste fich barauf, ließ bie Schlinge nach, und mart fo auf ten Ball binauf geschnellt. Gin Lugen. marchen ichon im Modus florum aus tem 10. Sahrhundert in Eberts Überlieferungen 1, 79. Norwegisch bei Asbjörnfen G. 284, ferbifc bei But Rr. 1, flavonisch bei Boal Rr. 2, wentisch bei Saunt Rr. 2. Bergl, bas englifde Darden von 3ad und bem Bobnenftengel (f. unten), auch Die rabbinifden Dipthen bei Belwig Dr. 2 und 3.

### 113.

## De beiden Künigeskinner.

Aus bem Baberbornifchen. Gehr eigenthumlich, gut und volls ftanbig aufgefaßt. Berwantt mit bem Lowenederchen (Dr. 88) wegen bee Aberbietene ber falfchen Braut, wegen ber Berfolgung mit bem Rundevogel (Rr. 51) und bem Liebsten Roland (Rr. 56). auch wegen bes Bergeffens mit letterm. Bu vergleichen ift ber Drangenbaum und bie Birne bei ber Aulnop (Dr. 8). Uber bie Aufgaben vergl. altb. Balber 1. Beft 4. Merfmurbig ift ber Ausbrud 'Armeggere berut', benn in ten ebbifchen 3mergnamen (Dvergabeiti) kommt auch Aurvagur vor, wenn gleich eine Bariante und bie Bolufpa Aurvangur' lautet. Der fruhmachende ift groafur, ein Stier = und Bferbenamen (Ciaurtrifa Str. 17). Bielleicht gibt aber bas angelfachfifche bie beste Ausfunft, wonach Arwegger fo viel ale Ohrwurmchen mare, eine iderzhafte Benennung ber Swerge, wegen ihrer fleinen frabbelichten Geftalt. Dort namlich heißt ears wigga vermis auricularis, engl. earwig. 3m Ungarifden ift bas Darden von ber glafernen Sade fichtbar verwandt (f. unten).

#### 114.

### Bas kluge Schneiderlein.

Aus der Schwalmgegend in heffen. Gan; im Geift des tapfern Schneiders (Rr. 20); das Rathen des Gold : und Silberhaars kommt auch fonft vor. Eine abmeidente Erzählung die manches Eigenthumliche hat, in Brobles Marchen für die Jugend (Rr. 28). In der Bukowina der Bigeuner und der Bar; f. Wolfs Zeischrift für beutsche Mythologie 1, 360.

### 115.

# Die klare Sonne bringts an den Tag.

Aus Zwehrn. Gine antere Erzählung aus Schwaben bei Deier Rr. 13 und bei Proble Marchen für die Jugend Rr. 43. Gin

tiefes, herrliches Motiv ift hier burgerlich ausgebruckt. Riemand fab ber Morbthat ju, feines Menfchen Aug, aber boch die Sonne (Gott), bas himmlifche Auge. Dan bet nach antere Sagen von ber Sonne, wie fie fich verhullt und nicht guschauen will, wenn eine Morbibat gefcheben foll, veral Denfice 20, 356, und bee ebbifche Solarlieb 23., Beim Boner (Beifpiel 64) fommt biefelba: Sage. mit einer anderen Bendung por . Der Ronig verfuricht ibem Juden ber wiel Gold bei fich tragt. Beleit burch einen unfichern Balb. Der. Schenf wird bagu aufgehoten , aber biefen treibt bie Goldgier felbe jum Mord. Der Jute, ale er bas Borhaben mertt, fpricht bie Bogel, Die bier fliegen, werben ben Mort offenbaren'. Der Schent lacht barüber, und als er bas Schwert gezogen bat und ein Webhuhn Daber tommt, fpricht er fpottend Sube nimm mabe, bas Rebbuhn wirds offenbaren.' Darauf morbet er ibn, nimmt bas Gold unb geht beim. Nicht lange, fo wird bem Ronig ein Rebhuhn aufgen tragen, ber Schenk benft babei an bes Juben Bort und lacht. Ronig fragt nach ber Urfache, ber Schent offenbart feine That und fommt an ben Balgen. Bergleiche Lieberfal 2, 601. 602, altb. Blatter 1, 117-119. Sulberich Mplgemut erzählt die Febel in. feinem erneuerten Afonus (Franffurt 1623) 2, 468. 66 gwar übereinstimment mit Boner bod nicht unmittelbar nach ibm. In ben Rranichen bes Ibncus liegt wieder tiefelbe Idee. Dag bie Borte eines Sterbenben Gewalt haben, mirb fcon in Kafnismal als alter Glauben bemerft. Das Eprichwort 'es wirdenichte fo fein gesponnen , es fommt endlich an bie Sonnen' (fcon im Boner 49, 55 und bei Dtafer 663) ift auch bier au bemerten.

### 116.

# Das, blane Licht.

Aus dem Meklenburgischen. Die Pfeise woraus der Soldat raucht, ist wohl aus einer Flotenpfeife entstanten, welcher die Erdsmänner sonst zu gehorchen pflegen; wie in Nr. 91. Das blaue Licht ist ein Irrwift, dan, Battelps (Gipterlicht) und Lygtemand, der herr bes Zwergleins. Schärlins Ausruf war blau Keuer! welche Worte sich auch mehrmals dei Haus Sachs sinden. Abrisch in febe. Abrische Bie Sage von Albeitus Nagnus der Nachts die Sage von Albeitus Nagnus der Nachts die Sage von Albeitus Magnus der Nachts die Sage von Albeitus Magnus der Nachts.

uige von Frankreit Mifein Bett holte. Der Bater ließ jang Ratis weiß anstreichen, feine Zochter aber mußte die habe in rollie Falbe dauten und das haus in das sie gebracht wurde baufit bezeichten. Go wird der Thater enderft und foll gerichtet wetden, aber batch winen Anauel Garn in welchem Zanberteite fiellen, eitsteinist er; f. Gorecs Meiterlieder S. 195—208. Bei Broble Kinderin. Ar. 11 und 67. Danisch bei Anderten der Feuerjein Bb. 1. Ungurisch das Labacksfeschen dei Gaal Nr. 1.

#### 117.

## Das eigenfinnige Rinb.

Peffific. Das Herauswachsen ber Band aus bem Grabe ift kin weit verbreiteter Aberglaube und gilt nicht blos von Diebeit sondern auch von Frevlern an gebannten Baumen (Schifferd Bill Act 3. Se. 3) und von Batermordern (Bunderhorn 1, 226). In Paditis Schimpf und Ernft ift noch eine andere Crachlung von einem Atthe ber aus dem Grabe herverredt (ban. Ausg. S. 218). Es ift für eine bloße Beränderung der nämlichen Ibee, wenn aus bem Sigel und Rund der begrabenen Blumen oder beschiedene Zeitel, Gre Schuld oder Unschuld anzuzeigen, bervorwachsen.

Ce ift auch Sage und Glanbe baf bem welcher feine Eltern folagt, Die Band aus ber Erbe machfe: fo ift ber Fuchsthurm auf bem hausberg bei Jena ber fleine Finger eines verfantenen Miefen

ber Dand an feine Mutter gelegt hatte.

### 118.

## Die drei Seldscheerer.

Der andere will baffelbe Runkflud auch vollbringen. wieder ein. giebt jenem mit seinen Salben bie Augen beraus und leat fie auf ben Tifc. Ale er fich aber bereitet fie wieder einzusegen, fommt ein Rabe burch bas offene Renfter, holt ichnell ein Auge weg und frists. Der arbeitenbe ift in Roth, benn fann er bas Auge nicht wieber einfegen, wird er bem antern unterthanig. Da fchaut er fich um und erblict eine Biege, biefer nimmt er eilende bas eine Auge und fest es feinem Gefellen fur bas feblenbe ein. Als er ibn fragt wie es ibm portomme, antwortet er, Berlegung und Schmerg habe er nicht gefpurt, aber eine feiner Augen fchaue immer über fich zu ben Baumen (wie namlich die Biegen nach bem Laub thun), bas andere unter fic. Bermandt ift eine altheutsche Erzählung wie ein kunic Isan einer katzen ouge gewon (vfalz. Sandichr. Dr. 341 Bl. 274. 275, auch in einer Sanbidr. ju Bien f. Schlegels Mufeum 4, 416. Rr. 138). Der Ronig bat ein Auge verloren, ein Deifter erbietet fich ibm ein Thierauge bafur einzusegen. Der Ronig mablt ein Ragenquae bas bei Tag und Racht feben fonne, ber Deifter fest es ibm geichicft ein und wird reichlich belohnt. Benn nun aber ber Ronia bei Tifd ober fonft wo fist, fo fchaut bas Ragenauge nur nach ben Raufen in ben Winteln und unter ben Banten fich um, Denfchen fieht es nicht an; barüber ift ber Ronig hochft argerlich. 3m islanbifchen beißt ein folder Ragenaugiger freifte von free Rater (f. Biorn Galborfon freitr und ofreifr). Das Ginfegen anderer Augen und eines anderen Bergene fommt mertwürdig auch in bem alticottifchen Lieb von bem jungen Tamlane por (Ministrelsy of the scottish Border 3. Das Baubermeib, als er aus ihrer Gemalt befreit ift, fpricht ju ibm batte ich bas gewußt, ich batte bir teine beiben Augen berausgenommen und bir zwei vom Baum eingesett, und ich batte bir bein Berg von Fleisch genommen und bir eine von Stein eingefest'; was auch beißen fann 'ich batte bich in einen Baum und in Stein verwantelt, bir bas Leben genommen.' Das erinnert an Brugnirs Reinernes und bas feinem Bruder Mofurfalfe eingefeste Bferbeberg: an ben Teufel ber ben Beifen ihre Augen ausftad und feine eigenen ihnen einseste (f. bes Teufele Bethier Rr. 148), enblich ift aus Bolframe Bilbelm (1, 146) eines Bilbes ju ermabnen, wie Benus bem Tibald fein Berg ausschneibet und bas ber Arabele bineinlegt. Sans Sache (2. 4, 148 Rempt. Ausg.) hat einen bem Dars den abnlichen, nur etwas baurifden Schwant. Ginem Beuern wird

vom Dorfor der Ragen gereinigt und von einem Raben unversehens weggeholt: Der Doctor heilt ihm bafür einen Saumagen in ben Lib. Bergl. Fischarts Geschichtstlitterung (1890) S. 74.

#### 119.

### Die fieben Schwaben.

Rach einer Erzählung in Kirchhofe Bendunmut (1, St. 274) und einem Meistergesang aus der handschrift bie Arnim besessen hat, (vergl. das daraus entstandene Lied im Bunderhorn 2, 445); an beiden Orten sind es neun Schwaben. Endlich nach einem fliegens den Blatt aus Nürnberg bei Fr. Campe, worauf die sieden Schwabeu abgebildet find und ihre Unterredung in Reimen mitgetheilt ist. Evering erzählt in seinen Sprichwörtern 2, 227 die Beschichte mit dem hasen. Dieser läuft vor ihnen über das Querfeld daher, und sie halten ihm den Spies vor. Der vorderste heißt Ragenohrlin und der leste der sieben ermuntert ihn zum Borgeben, aber er antwortet

Sa ftunbeftu be forn als ech, bu wurdeft nichten also fprech 'Gangf, Ragenohrlin, gangf ran', idm muft gleidwol zum erften bran und wann er mich ban brecht umbs Leben, so wurd ir all die Flucht thun geben.

Bu Bien find ihrer brei mit bem langen Spieß vor bem hafen an ein haus gemahlt, babei bie etwas veranberte Unterschrift

Beitla, gang du voran, denn du hast Stiefel an, daß er dich nit beißen kann.

S. Tartarus und Elpfium von Galf 1806 Rr. 10. Reuerdings ift erschienen 'die Geschichte von den fleben Schwaben mit zehn lithos graphischen Darstellungen Stuttg. 1832. 4. Bergt. das altenglische Gedicht the hunting of the base bei Beber 3, 277—290. Ahnlich ist was in einem hollandischen Bolfsbuch 'von der ftolzen Welthybas lingern' fteht. Sie waren ausgegangen und hörten eine Hummel

brummen, ba meinten fie bie Trommel bes Feindes, ju boren und huben au zu flieben. Im Flieben trat ber binderfte auf eine Sopfenftange die auf bem Weg igg, bag ihm die Spige an fein Die lappen traf. Da rief er erichrocken 'ich ergebe mich.' Die vor ihm liefen, als fie bas horten, riefen gleichfalls 'wir auch, ihr Leute, Quartier! Quartier!

### 120.

## Die drei Handwerksburschen.

Rach einer Erzählung aus Zwehrn und einer antern aus ber Leinegegenb. In ber lettern begrabt ber Wirth ben Getotteten, aber ein Freund beffelben fommt, entbedt bas Bferd im Birtheftall, und fein Bund icharrt unter ber Dachtraufe, wo ber Ermorbete vergraben licat, einen Arm beraus, beffen Rleibung er wieber erfennt. Gine fcmdbifche Ergablung bei Deier Dr. 64, eine aus Bolftein bei Dlullenhoff Dr. 22. Gine andere aus bem Barg bei Broble Dare den fur Die Jugend Rr. 169. Bonaventure be Beriere (+ 1544) fchrieb eine Sammlung von Erzählungen wahrscheinlich nach mundlichen Uberlieferungen, bie querit Baris 1858, bann mit Anmerfungen bon be la Monnoge 1568 und öfter erfcbien, in ber Ausgabe pon Amsterdam 1735 (Contes et nouvelles récréations et joyeux devis 3 Banbe in 81, 1, 229 - 232 unter Rr. 22 befindet fich unfer Marchen, de trois frères qui cuidèrent être pendus pour leur latin. Sie wiederholen beständig bie Borte nos tres clerici, pro bursa et pecunis, dignum et justum est. 3m Pfaffen Amis fommt ein Sowant vor, ber barauf begrundet ift, daß er einen bewegt auf alles nichts zu antworten, als 'bas ift mabr!' hierher gebort ein unaarifdes Marden bei Stier S. 25.

### 121.

# **Der Königssohn der sich vor nichts färchtet**

Ams, dem Bader darnischens, doch ift, die Überlieferung "schon, von wirzt, oder, geträde Age gange, erungert, empag, an die Abaton, des Setfules. Die Erissung der Jungsen wird ähnlich eigüste in einem Märchen aus Thuringen bei Sommer S. 122, and gehört No. 11 bei Dülkuhoff hierher.

#### 122.

### Der Krautesel.

Mus Deutschbohmen. Mertwurdig ift bie Bermanbelung, ber Menfchen in Giel, Die man fcon aus bem Abutrine fennt. ftimmt moch naher eine Bollfage Die Bratoring vielfach gehore bat und in der Beltbefdreibung 2, 452. 455 (vergl. Zeileri epistolae 2. 956:fola. ep. 575) mittheilt. Gin Burgerefobn aus Brud in Sachfett geht unter Die Schweben und liegt eine Beitlang in einer fcblefifden Stadt, wo er eine Liebichaft mit ber iconen Tochter einer armen Bittme anfangt und fich mit ihr verlobt. Ale er fortgieht und Mutter und Tochter mit Rachholung vertroftet, mertt jene bas er ce nicht aufrichtig meint und fpricht bein Brautigam wird: bich mohl figen laffen, ich will ibn bafür zum Gfel machen'. Die Zochter animartet 'will er fo untreu handeln, fo ift er nichte befferes werth'. Der Reiter gieht fort, als er aber ein wenig nachreitet und an einen Strauch fommt, meint er es fei Roth einmat abaufteigen: wie er aber abgeftiegen ift, wird er alebald gun Gfet, bleibt auch bei frinem Bferbe fteben. Run fommen andere, behalten bas Bferb und verfaufen ben Gfel einem Muller jum Sadtvager. Aber er ift muthwillig und wirft alle Sade herab, fo bag ihn ber Duffer einem andern Multer verlauft, wo aber ber Damichefel fichenicht frommer verhalt, ja er fdreit einmal laut und fchlagt aus, ale ber Duffer mit ber Dagt fchergen will, und wird nun weiter und gerabe in bie Stadt verfauft, mo er jum Gfel geworben mar. Me en einft mit feinem Sade an bem Benenhante vorübergeht und eben Mutter und Andeter vor ber Thure fieben, fpricht biefe 'ri, Dutter, feht ba unfer Efelden! tonnte ber nicht wieber zu einem Renfchen werben?" Staft. antwortet bie Mutter, 'wenn bie Liljen bluben und en bavon ift; fo fannes gelcheben'. Das bort ber Giel und ale die Bilien blutten und in ber Anethele ein Confidentit angefüllt etwas both fieht, weoft er im Burbeinebem feinen Gaet gur Grebe, fpringt binauf, erfchnuppt bie Libten

und wird alsbald wieber jum Denichen , fleht aber nadent ba. Run laffen wir bie febe abweichende Erzählung unferes Marchens aus Awehrn folgen. Drei Soldaten waren fo alt und fcwach daß Re feine Libermild mehr beißen fonnten, ba fcbict fie ber Ronia fort obne ihnen einen Gehalt auszusegen, alfo daß fle mußten betteln Sie fommen burch einen großen Balb. Abente legen fic amei nieder, und der britte muß Bache halten, bamit fie nicht von ben wilden Thieren im Schlaf gerriffen werben. Bie jener nun ba fteht, fommt ein flein Dannchen in rothem Rleid und ruft 'wer ba?' "But Freund", antwortet ber Solbat, 'Bas fur aut Freund?" 'Drei alte abgebanfte Golbaten Die nichts mehr zu leben haben.' Da fcenft ibm bas Danntein einen Mantel ber fab alt aus, aber wenn man ibn umbangte und munichte etwas, gieng es in Erfullung; bod foll er es feinen Rameraben erft bei Tag fagen. Gben fo erhalt ber zweite in der nachsten Racht einen Beutel voll Geld der nicht leer wird; ber britte in ber folgenben ein born, wenn man barauf blat, fommen alle Bolfer aufammen. Run gieben fie eine Beitlang in Boblleben umber, endlich munichen fie fich ein Schlof und bann einen Bagen mit brei Schimmeln. Bie bas alles beifammen ift, fabren fie ju einem Ronig ber nur eine Tochter bat, und geben fich für Romigefohne aus. Der eine fvielt mit ber Jungfrau, und ale fie merft bag er einen Bunichbeutel bat, fo macht fie ibn trunfen, bis er einschlaft: bann naht fie einen Beutel ber jenem gang gleich fieht und vertauscht ihn damit. Am andern Morgen fahren fie wies ber fort, und der Betrug fommt balb an ten Tag. 'Ach', ruft er. 'nun find wir arme Leute'! 'Lag bir feine graue Sagre machfen', fpricht ber andere, 'ben Beutel will ich balb wieter haben', banat ben Rantel um und municht fich in tie Ramer ber Ronigetochter. Die fint ba und gablt Gelb aus bem Beutel. Bie fie ben Dann fiebt, erfdrict fe gewaltig , fdreit 'Rauber! Rauber!' fo tag ber gange Sof gelaufen tommt und ibn fangen will. In ber Daft fpringt er aum Genfter binaus und lagt ben Dantel hangen, wie er nun weeber gu feinen Gefellen fommt , haben fie nur noch bas horn , boch bamit mollen fie fich beifen. Es wird ein ganges beer gufammen geblafen, bamit ruden fie in bas Ronigreich und laffen bem Ronig fagen wenn er nicht Beutel und Mantel berausgebe, folle von feinem Colof fein Stein auf bem andern bleiben. Der Ronig rebet feiner Tochter au, aber biefe will erft Lift verfuchen, gieht fich an wie ein armes Mad-

den, nimmt einen Sentelfort an ben Arm und gebt bingus ine Lager, allerlei Getrant zu verfaufen : auch nimmt fie ibre Rameriunafer als Begleiterin mit. Draußen fangt fle an ju fingen . fo fcon bag bas gange heer gufammenlauft fie ju boren, und die Belte loer werben; auch tommt ber welcher bas horn bat, berbei. Run gibt fie ber Ramerjungfer ein Beiden, Die fcbleicht fich in fein Belt, nimmt bas Born und lauft ine Schloß. Dit bem Born fann Die Ronigetochter leicht bas beer übermaltigen und hat alle brei Bunfchbinge in ihrer Als bie brei Rameraben wieber allein beifammen find fpricht ber welcher ben Beutel batte 'wir muffen uns trennen . aeht thr bort hinaus, ich will hier hinausgeben . Alfo geht er allein, fommt in einen Bald und legt fich unter einen Baum ichlafen; wie er wieder aufwacht, fieht er daß es ein Apfelbaum ift voll prachtiger Bor Sunger bricht er einen ab und ift ihn und bann noch einen. Da fangt ibm feine Rafe an zu machfen, machft und wird fo lang bag er nicht mehr auffteben fann, und machft burch ben Balb und fechszig Deilen noch binaus. Seine zwei Rameraben geben aber in ber Belt herum und fuchen ibn, auf einmal ftoft ber eine an etwas und tritt auf mas weiches. 'Gi', benft er, 'mas foll bas fein!' Da reate es fich und mar eine Rafe. Sprechen fie 'wir wollen ber Rafe nachaeben', und fo fommen fie endlich in ben Balb zu ihrem Rameraben, ber liegt ba, fann fich nicht rubren noch regen. nehmen eine Stange, wideln die Rafe barum und wollen fie in bie Bobe beben, aber es wird zu fchwer. Da fuchen fie im Balb einen Gfel, barauf legen fie ibn und die lange Rafe auf zwei Stangen und führen ihn fort; und wie fie ein Edchen weit gezogen find, ift die Laft fo groß baß fie ruben muffen. Da erbliden fie neben fich einen Baum mit iconen Birnen, und binter bem Baum fommt bas fleine rothe Mannchen bervor und faat zu dem Langnafigen; 'if eine von ben Birnen, fo fallt bir bie Rafe ab'. Das thut er, und Die lange Rafe fällt ab. und er bebalt nicht mehr ale er guvor batte. fpricht bas Dannlein weiter bereite ein Bulver von ben Apfeln und ben Birnen, wer von jenem ift, bem machet bie Rafe, und wer von biefem ift, bem fallt fle wieber ab. hernach geh jur Ronigetochter und gib ihr erft von ben Apfeln und von bem Bulver, fo wachft ihr Die Rafe noch zwanziamal langer als bir: aber halt bich feft'. Da folgt er bem Bath, geht als Garinereburich an bes Ronigs Gof und fact er batte Apfel wie in ber Landichaft feine muchfen. Die Ronings

tamter fauft und ift gwei mit Luft bavon. Run flingt for Die Bufe an an wachien. fo fart baf fie vom Seffel nicht auffleben tann Wabern umfällt. Die Rafe wachft aber fechezig Ellen um ben Tifth, fecheria um ihren Schrent, hundert une Schlof und noch zwannig Meilen gur Stadt hinaus. Der Ronig lagt ausfchreiben wer ihr helfen fonne, ber folle reich gemacht werben. Run melbet fich ber ofte Soldat als Doctor und gibt ibr von bem Apfelpulver, ba fangt Die Mafe von neuem an ju machfen und wird noch zwanzigmal graffer. Bie bie Anaft bei ihr auf tem hochften Grab ift, gibt er for von bem Bienenvulver, ba wird die Rafe ein wenig fleifrer. Aber um antern Morgen, um bie Falfche recht in Roth zu bringen, aftt er fir wieder von bem Apfelvulver, fo bag bie Rafe aufe wene macht und fie wiel mehr junimmt als fie geftern abgenommen hatte. fpricht fie mußte einmal etwas entwendet haben, wenn fie bas nicht berausgebe, belfe fein Rath. Gie will von nichts wiffen, er beubt ihr mit bem Tob. Da fagt ber Konig gib Beutel, Mantel und Gorn heraus, Die Du entwendet haft?. Da muß die Ramerjungfer Die brei Stude holen , und wie fie ber Arzt hat, gibt er ber Ronigetochter von bem Birnenvulver Die rechte Denge: alebald fallt bie Rafe ab und 250 Danner muffen tommen und fie zerkuden. Gr aber geht vergnugt mit feinen wiebererlangten Bunfcbingen beim au feinen Rameraben. Dit biefer Erzählung flimmt eine anbete in Rleifte Beitschrift Bhobus 1808 S. 8-17. Mandres abweichende bei Brable Darchen fur bie Jugend Dr. 18.

Es ist hier am bentitchsten die Sage vom Kortunat, Die fich anch als eine deutsche ausweißt, denn nach dem Bolfebuch ift diese Azistung offenbur nicht genacht, wo sie viel alterstämlicher und einfacher ist; vergl. Nr. 36 und 54. Der Wunschmarkel und bus donn fommen da gar nicht vor sondern ein Hut und ein Seekel. Die Gesta Momanor. (lat. Ausg. Cap. 220, deutsche Ausg. Cap. 6) haben alles noch viel einsacher, im Fortunat wachsen katt der Rufen Horner, dort enskehd der Aussag. Chen so kommen in Selvigs sildischen Geschichten Ar. 38 zwei Abselbaume vor, die Frucht des einen mach aussätzig, die des andern hellt. Du die Miten schwir, wie unt, mancherlei Spuickwarter von der langen Kafe hatten, so nieg ihnen auch eine ähnliche Fadel bekannt gewesen sein, 3. 3. der Russiss namm quadem noluenit kern vegetwe Atles. Der Kunft kath

fic auf eine wirkliche Berson grunden, um die fich viele altere Sagent gesammelt haben, aber sein Rame ist west isch, und weil er den Bunsch wantel besit, heißt er der Begabte, das Glücksind, Bunschsind saustus wie sortunatus. Das gebrackte Huch wurde zuerst im 15. Jahrh. vermuthlich aus Bolkssagen spanisch niedergeschrieden, wie schwar die Gegennamen darin Andolossa, Ampèdo, beswelsen. Berwandt ist in der Ersurter Gammlung das Begelchen mit dem Golder. Bergl. Fortunaties und seine Sohne von Thomas Derider kaus dem Englischen mit einem Anhang über das Märchert dieses Kreises von Fr. Bisch. Bal. Schmidt. Berlin 1819. Es follsauch eine altfranzösisches Fabliau davon geben.

#### 123.

#### Die Alte im Wald.

Aus dem Baderbörnischen. Das Ganze hat Ahnlichkeit mit Joringel und Jorinde (Rr. 69). Die Alte ift die herre im Marchen von Grethel und hansel (Rr. 16), eine Circe welche die Menschen einfängt und in Thiere verwandelt. Die Idee von einem fich beles benden Baum auch in einem Liede des Durner (M. S. 2, 209 a),

Mir getroumte ein troum,
des ist nicht lanc:
kunden gesten disiu mare diu sag ich,
Wie ein röseboum
höch unde krune
mit zwein büenden esten umbe vienge mich.
Dar under vant ich viöl und der rösen smec,
daz erschein ich mir,
sö sie nu mac,
daz ir umbevane mich bindet halben tae,
gestate ichs ir.

### Die drei Bruder.

Aus ber Schwalmgegent, boch auch fonft vielfältig gehört, bier am vollftanbigften. Es ift ein altes Scherg : und Lugenmarchen und mahricheinlich fehr verbreitet; in Baiern ift es auch befannt. wie man aus Schmellers baier. Munbarten (G. 484. 485) feben fann. 3m 16. Jahrh. tam eine Sammlung folder Scherze in Frantreich beraus von Philipp d'Alcripe (Picard) herr von Neri (rien) in Verbos (Vertbois), wo biefes fich auch unter antern findet. neu eröffneten Schaubuhne menfchlicher Bewohn = und Thorheiten (o. D. u. 3. mahricheinlich balb nach bem 30jahrigen Rrieg) werben 6. 88 -92 abnliche Aufschneibereien jufammengeftellt. Darin beißt es bamit ich allhier jenes vierfährigen Rindes, welches mit einem fcweren breiten Gabel fo meifterlich fechten fonnen bag ihm in vollem Regen fein einziger Tropfen aufe Saupt gefallen, feine Delbung thue." 'Stem . jener Golbidmied welcher einer Ruden unter jeden Ruß ein gulbenes Sufeisen mit 24 Mageln angeheftet.' Bergl, bas Darden von ben vier funftreichen Brubern (Dr. 129).

#### 125.

# Der Teufel und seine Großmutter.

Aus Zwehrn. Abweichend ift eine Erzählung aus Deutschsöhmen. Die drei Soldaten waren auf ihrer Flucht unter einen Birnbaum gefommen, wo der eine in der Noth ausrief 'ich wollte daß uns der Teufel hotte!' Borauf der Teufel sogleich erschien, den Bertrag mit ihnen abschloß und sie aus ihrer Lage befreite. Sie mußten nun ein Jahr in der hölle bleiben, die die Zeit kam, woihnen der Teufel tie Räthsel vorlegen sollte; doch dursten sie zuweislen in der Gegend spazieren gehen. Dem Lucifer (ber flets zurückbleibt und nur die Teusel, seine Boten, aussendert) war aber gleichs salls nicht wohl dabei zu Munhe, er dachte der Teusel legt den Krelen keine rechte Räthsel vor und wird von ihnen geprellt. Eines Tages giengen die dreie spazieren, waren betrübt, sonderlich die beiden die

nichts gesprochen hatten, warfen bem einen vor daß er fie mit bem leichtfinnigen Bort, bas ibm entfahren, ine Unglud gebracht babe. Du mußt une nun auch helfen", fprachen fie, 'fonft foll bire folimm ergeben.' 'Gi mad', antworiete er, 'von ben brei Rathfeln wird fich eine menigstene rathen laffen'. Gieng barauf ein menia allein , bie Sache mit fich felbft ju überlegen, und als er einen boben Birnbaum bemerfte, flieg er hinauf und befah fich bie Begenb. 300s bem erblicht er ben Lucifer und ben Teufel, Die auch fpazieren giengen und fich gerade unter ben Birnbaum jesten, ba auszuruben. einmal', fprach Lucifer, 'mas für Rathfel haft bu mobl, Die bu ihnen aufgeben willft, mir ift bang, fie rathens: fo abgebanfte Solbaten find teufeleflua'. 'Da fannft bu ruhig fein', antwortete ber Teufel, bas rathen fie nimmermehr. Erftens will ich ihnen eine Bocksbaut geben, aber in nieterlandisch Duch verwandeln ; gweitens will ich auf einem Biegenbod geritten tommen, ber wird ihnen ale bas ichonfte Bferd erfcheinen; Drittens will ich ihnen einen Becher aus Bech geis gen, ten fie fur ten iconften Golbbecher halten werten'. Da benft ber oben auf bem Baum 'jest ifte icon aut.' fagt aber ben zwei andern nichts bavon. Um bestimmten Tag fommt ber Teufel, bie zwei andern werden richtig von ihm genarrt, aber ber britte fagt ibm ine Angeficht 'tein nieberlantifd Tuch ift eine ftintente Bodes baut : bein Bferd ein alter Biegenbod, fur bich aut, fur uns ju folecht: bein Golbbecher ein alter Bechfübel, weiter nichts. Run verlang ich Bett von bir Beit meines Lebens'. Da muß ber Teufel im bochften Arger Rolge leiften und Gelb, fo viel fle begehren, an ben Ort hintragen, wo fie ben erften Bertrag geschloffen hatten. Damit vergleiche man bei Broble Rinderm. Dr. 19. Das Darchen ift im Grund abnlich tem Teufel mit ben trei Golthaaren (Dr. 29). wo ihm bas Weheimnis abgelauscht wird wie bem Rumpelftilgen (Dr. 55) und bem Rifcher in ber Bervarar Saga S. 182. Die Beitiche ift eine bei Bold anschlagende Bunichelruthe. Das Gange bat etwas nordisches in seinem Besen, ber Teufel erscheint als ein ungeschicker, überlifteter Bote, por allem norbisch ift bas Rathiel; auch tae Berfteden bes menichlichen Anfommlinge burch Die Riefenfrau, Tochter, ift ein alter Bug (f. Obmisquida Str. 8 Anmerf. 20).

# Ferenand getrü un Serenand ungetrü.

Mus bem Baberbormifchen , boch icheint bies icone Darchen nicht polifiandig, es mußte im Bufammenhang fteben, wenn ber Shimmel aulest ein Ronigsfohn wirb. Der ungetreue Berbinanb laut fich mit bem ungetreiren Sibich ber altbeutschen Sage vergleis den , ber burch falfden Rath Berberben ftiftet : ber getreue bagegen bem Sohne Ermenriche, ben jener in bofer Abficht ausschicht, bes Batere Braut ju bolen; Die Braut will ihn auch lieber ale ben alten Ronia. Begen bee Schluffes ift Die jubifche Sage in ber Anmerfung jum Darden von ber Bienentonigin (Dr. 62) nachjufchen. Der rothe Raben am Sale bee wieder lebenbig gemachten ift fagenmofig; f. Armer Beinrich S. 192. Uber bas Bevatterbitten veral. ben Bevatter Lod (Dr. 44). Die Flote Die rettet, gleicht Arions Baute, bas gereite Bferd bem Babard, Falaba bem Schemit (alte beutich Scheming Schimmel, ist. Stemmingur) ber bohmischen Sage und bem Grani ber norbifden. Bu merten find bie Schriften ber Ronigin, entweber gestidte Rleiber, wie bas island. friet und befur (Bucher , Beichmungen , Stickereien) ober Runenftabe : wenias ftens ift Die gefundene Schreibfeber gewis ein folder. wie gewöhnlich bie Reben ter Bornehmen, find hochbeuffch, bas pflegen bie Ergabler faft immer fo ju halten, wo fie beibe Sprachen verfteben, wie bies im Baberbernifchen haufig ift, und bie bobere Rundart bereichnet bann die Sprache ber Bornehmen und ber Boefie. 3nt Bentamerone Corvetto (3, 7), bei ber Aulnon la belle aux chevent d'or (Dr. 2), bei Tabart Fortunio (2, 148) find vermanbt.

### 127.

# Der Gifenofen.

Aus Bwehen, eine andere abweichende Erzählung aus Caffel. Ein Mabchen war einmal in einem großen Wald mutterfelig allein, ba fommt ein Schwan gegangen, der gibt ihm ein Rnauel Garn und fpricht 'ich bin ein verzauberter Königsfohn, wenn du das Garn

abwidelft, an bem ich fortfliege, fo fannft bu mich erlofen, aber bute bich bag es nicht entzwei bricht'. Das Dabden fangt an abauwickeln . und ber Schwan fieigt in die Luft : es wickelt ben gangen Lag, fo bag bas Ende des Fabens ichon zu feben ift, ba bleibt er ungludlicherweise an einem Dornftrauch bangen und bricht ab. Das Radchen weint, und ba es Racht wird, gerath es in Angft, fangt an zu laufen und tommt endlich zu einem Saus beffen Licht es hatte leuchten feben. Es flopft an, ein altes Mutterchen tritt beraus, 'ei, mein Rind', fpricht es, 'wo fommft bu fo fpat ber?' Es bittet um Brot und Berberge. 'Das ift ein fcwer Ding, mein Dann ift ein Menschenfreffer, fommt ber beim, fo frift er bich, und bleibft bu im Bald, fo freffen bich bie wilden Thiere : boch tritt berein, ich will feben ob ich bir burchbelfen fann'. Sie gibt ihm ein wenig Brot und verftedt es unter bas Bett. Bor Mitternacht, wenn bie Sonne vollia untergegangen war, fam jebesmal ber Denichenfreffer nach Saus, vor Sonnenaufgang gieng er wieder hinaus. Bie er eintritt, fpricht er gleich 'ich wittre , wittre Denfchenfleifch!' greift unter bas Bett und gieht bas Dabchen bervor, 'bas ift noch ein guter Biffen!' 'Ach', fpricht die Frau, 'heb bire jum Frühftuck auf, es ift boch nichts ba'. Er laßt fic überreben, und folaft ein. Bor Sonnenaufgang tommt bie Alte jum Dadchen und fpricht 'eil bich und lauf fort, ba fchenk ich bir ein golbenes Spinnrabchen . ich beife Sonne'. Das Dab; den geht fort, den ganzen Tag bis zur Nacht, da fommt es an ein Saus, morin wieder eine Alte und ein Denichenfreffer wohnt, und wo es wie am vorigen Abend bergeht. Beim Abschied gibt die Alte ihm eine goldene Spindel und fpricht 'ich heiße Mond'. Am britten Abend wiederum baffelbe Greignis, Die Alte ichenft ihm einen golbenen Sasvel und fpricht 'ich beiße Stern'. Dann fagt fie ihm auch ber Ronia Schwan, obaleich bas Garn nicht gang abgewidelt worben, fei boch fo weit erloft bag er feine menfchliche Beftalt wieder erlangt habe und in großer herrlichkeit in seinem Reich auf dem Glasberg fige, wo er fich verheirathet habe. Seut Abend werbe es an ben Blasberg foms men, aber ein Lome und ein Drache liege bavor, die folle es mit Brot und Sped befanftigen, welches fie ihm auch noch gibt. geht bas Dabden fort, bis es zu bem Berg tommt, ba wirft es ben Ungeheuern bas Brot und ben Speck in ben Rachen, bamit fie es burchlaffen; fo langt es bie ans Schlofthor, aber bas wollen ihm bie Bachter nicht öffnen. Es fest fich außen bin und fpinnt auf Rinbermarden, Ill. 14

bem goldnen Radchen, die Königin fieht von oben zu und will das Radchen haben. Das Matchen verlangt bafür eine Racht neben dem Schlafzimmer des Königs zubringen zu dürfen. Da fingt es nun, als der König im Bett liegt,

> 'Denft ber König Schwan nicht an seine versprochene Braut Julian? bie ift gegangen durch Sonne, Mond und Stern, durch Löwen und durch Drachen: will ber König Schwan benn gar nicht erwachen?'

Aber ber Ronig bort es nicht, weil ihm bie liftige Ronigin einen Schlaftrunt gemifcht hatte. Das Dabchen gibt für bie zweite Racht feine Spindel und fur Die britte feinen golbenen haspel; weil es aber ben Betrug gemerft bat, fo bittet es ben Diener biesmal bem Ros nig ben Schlaftrunt mit einem andern zu vertauschen. Als es nun wieber ju fingen anfangt, bort es ber Ronig, erfennt bie Stimme bes Maddens, und am andern Morgen lagt er fich von feiner bisberigen Bemablin icheiben, ichidt fie ju ihrem Bater gurud und vermablt fich mit bem treuen Datchen bas ihn erloft bat. Diefe Ergablung enthalt ten Theil bes Dardens, in welchem es mit bem Loweneckerchen (Dr. 88) und mit tem Schlug ber beiben Ronigs. Finter (Dr. 113), auch mit Bintofmauto im Bentamerone (5. 3) verwandt ift. Dagegen enthalt eine andere, aus ben Daingegenben, auf abweichenbe Art ben Gingang unferes Darchens. Gin Ronig verirrt fich auf ber Jago , ein fleines weißes Dannchen erscheint und geigt ibm ben Beg , wofür er biefem feine jungfte Tochter verfpricht. "In acht Tagen", ruft es beim Abichieb, 'fomm ich und bol meine Den Ronig reut bas in ber Angft gegebene Berfprechen, ale ber bestimmte Tag fommt, wird bie Rubbirtentochter, mit foniglichen Rleibern angethan, in bas fonigliche Bimmer gefest. Gin Ruchs fommt und fpricht zu ihm 'fes bich auf meinen rauben Schwang, burleburlebus! bingus in ben Balb'. Das Dabchen folgt und ber Ruche tragt es auf feinem Schwang binaus. auf einen grunen Blat fommen und bie Sonne bubich marm icheint. fpricht er 'fleig ab und laus mich'. Das Dabchen geborcht. ber Arbeit fpricht es 'geftern um bie Beit wars fconer im Balb'. Bie bift bu in ben Balb gefommen' fpricht ber Ruchs. hab ich meinem Bater Die Rube gehutet.' 'Alfo bift bu nicht die

Renigstochter! fes bich auf meinen rauben Schwang, burleburlebun! gurud in bas Schlog!' Der Fuche verlangt nun Die rechte Braut vom Ronia und will in acht Tagen wiederfommen. Gie geben ibm aber die verfleibete Banfehirtentochter, boch bie verrath fich auch beim Laufen . indem fie ausruft 'wo mogen jest meine Ganfe fein!' Sie muß wieder auf bem Schwang bes Fuchfes gurud, ber broht bem Ronig, wenn er nicht die rechte Braut in acht Tagen erhalte. wird fie ihm aus Furcht gegeben. Draugen als fie ben Fuchs laufen muß . fpricht fle 'ich bin eines Ronigstochter und foll einen Ruchs laufen! faß ich iest babeim in meiner Rammer, fonnte ich in meinem Garten bie Blumen feben!' Da erfennt ber Ruche bag es bie Ros nigstochter ift und verwandelt fich in bas weiße Dannchen, bei bem muß fie in einer fleinen Sutte wohnen und ben Sausbalt fubren ; bas Mannchen thut ihr aber alles zu Liebe. Ginmal fpricht es zu ihr es wurden brei weiße Tauben geflogen fommen, Die mittelfte folle es ergreifen und ihr ben Ropf abidneiten, aber ja bie mittelfte. thut es und alebald vermandelt fich bie Laube in einen iconen Ros nigefohn, ber fagt bag er burch Bezauberung fieben Jahre lang habe Die menichliche Bestalt verlieren muffen und nur auf biefe Art Ers lofung erlangen tonnen. Andere Ergablungen bei Mullenhoff Dr. 2, bei Colsborn Rr. 20 und bei Broble Marchen für die Jugend Rr. 4. Das Unterschieben ber falfden Braut, Die fich zu leicht an ihres Batere untonigliches Sandwerf erinnert, tommt in ber Bolfungafage Cav. 21 icon por; veral. altb. Balber 1 . 71. Der bunfle und feurige Dien, morein ber Ronigesohn vermunicht ift, bedeutet ohne Bweifel bie Bolle, Unterwelt, ben Drcus, wo ber finftre Tob hauft, aber auch bie Schmiebeeffe fteht. Damit erflart fich bie noch fest gebrauchliche Rebensart 'etwas Bebeimes bem Dfen fagen, ben Dfen um etwas bitten.' In anbern Sagen ift es Stein ober eine Steinfaule, ber man bas Beheimnis entbedt (Bufdings Boltsfagen S. 66 und 363). Man grabt auch ein Loch in bie Erbe und ipricht es hinein (Epering Sprichworter 1, 290); vergl. Buf ferbifche Darchen S. 227. So fdwuren bie Alten bei ber Unterwelt, wo ber gerechte Tobtenrichter, Sollenrichter wohnt. Deswegen fpricht bas Bansmägblein jum Dfen (Rr. 89 vergl. Erbmannlein Rr. 91) und enthullt ihm bie geschehene Unthat, die fie feinem Menfchen offenbaren barf. Auch bas Bort Gifenofen ift alterthumlich und nicht fowohl auf einen eifernen zu beuten als auf bas alte Gitofan

Fenerofen, Camin gurudgufffven (von eit Effe, Feuer). Wie man bier aber ichneidende Schwerter geht, fo in einem ungarifchen Mars den über eine Brude von Raftermeffern; f. Railath 2, 180.

#### 128.

### Die fanle Spinnerin.

Aus Zwehrn. Ähnliche Idee im Pentamerone (4, 4) und in einer altdeutschen Erzählung von der Ninne eines Albernen (altd. Wälder 3, 160—163 und hagens Gesamtabenteuer 2, 141). Bergi. die drei Spinnerinnen (Nr. 14) und Cap. 125 in Paulis Schimpf und Ernft (1835. fol.). Der Baum im Wald ist ein Spindelbaum, Spill-Spulbaum, lat. fusarius, franz. fusain von fuseau Spindel, evonymus (Gerberts gloss. theotisca p. 139 Graff Sprachich 5, 334), also ein Glüd ober Unglüd bebeutender Wünschelbaum; vergl. in Biorns isländ. Wörterb. hesputre und hespulägtere.

#### **129.**

### Die vier kunftreichen Grüder.

Aus bem Paderbornischen. Berwandt mit dem Rarchen von ben drei Brüdern (Rr. 124), obgleich dem Inhalte nach verschieden. Raber ftehn aber die italienischen im Bentamerone (5, J), bei Mortini Nr. 80 und bei Straparola (7, 5); auch ein ungarisches bei Stier S. 61 gehört hierher und ein russisches bei Dieterich Nr. 3.

In dem perfischen Tuhti Nameh hat die vierte Erzählung des Bapageien Ahnlichkeit. Es find brei Junglinge, wovon der erfte mit der Eigenschaft begabt ift, zu wissen wo etwas Berlorenes sich befindet, so wie er auch die Zukunst voraussieht; der zweite hat ein kunkliches Pferd von Holz gemacht, womit er nach Gefallen in der Luft herumreiten kann; der dritte ift ein Bogenschütze und sein Pfeil trifft unsehlbar. Sie entdecken durch ihre Kunkte die schoene Jungsfrau, die eine Zauberin auf einen hoben, unersteiglichen Berg gesetzt hat, und führen sie fort, aber es entsteht nun Streit welchem sie ans

gehore. Bergl. Seidi Kur und ein Marthen ber Roger bei Rolle S. 145.

### 130.

# Einänglein, Zweiäuglein und Dreiänglein.

Aus der Oberkausig. Dies schone Marchen hat Ah. Besched in Buschings wöchentlichen Rachrichten 2, 17—26 mitgetheilt, wos her wir es entlehnt, boch in unsere Weise umgeschrieben haben. Es wird auch am Rhein erzählt, wo es aber acht Schwestern sind, beren jede ein Auge mehr hat. Zweiduglein ift das Aschenbrödel und die weise Frau die sich seiner Noth erbarmt, wahrscheinlich seine rechte verstorbene Mutter. Auch der Gang des Ganzen hat offenbar Ahnslichseit, der Gold und Silber abschüttelnde Baum, der Freier defien Berlangen die rechte Braut allein erfüllen kann. Das Eingeweibe der Ziege welches eingegraben wird und woraus der Munderbaum sproft, ist das Herz, das ja auch von jenem Goldvogel (Nr. 60) und dem Krautesel (Nr. 122) genommen wird und das den Reichthum bringt. Die Idee von einem Auge ist häusig und aus dem Rärchen von Bolyphem bekannt, Odin ist einäugig und die griechische Mythe kennt einen Jupiter mit drei Augen.

### 131.

# Die schöne Katrinelje.

Aus bem Baterbörnischen. Etwas verschieden in Bremen, der Bater Burftenbinder heißt Ohnethee, der Brautigam Bichelpackelpaltrie, die Mutter Dorothee, der Bruder Ohnefloiz, die Schwester Ricfeltraut und die Braut Ratherliese. Die Begrüßungen, Fragen und Antworten wie in unserm Marchen, nur die Reime etwas versschieden,

<sup>&#</sup>x27;Bo ift benn Die Mutter Dorothee?'

<sup>&#</sup>x27;Sie ift in ber Ruche und focht ben Thee'.

<sup>&#</sup>x27;Bo ift ber Bruber Dhneftolg?'

<sup>&#</sup>x27;Er ift im Stall und hadt bas bolg'.

- "Bo ift Die Schwefter Riefeltraut?"
  - 'Sie ift im Garten und hadt bas Rraut'.
- 'Bo ift bie Ratherliefe?'
- 'Sie ift im Banf und pfludt Rabiefe'.

hernach geht die Mutter zu ber Gevatterin und spricht 'guten Tag, Frau Gevatterin'. 'Schönen Dank, Frau Gevatterin, wo will sie hin?' 'Rach Wißenhausen (in hessen), Frau Gevatterin.' 'Bas will sie damit machen, Frau Gevatterin?' 'Rosmarin holen, Frau Gevatterin'. 'Bas will sie damit machen, Frau Gevatterin?' 'Beiß sie nicht daß meine Tochter eine Braut ift, Frau Gevatterin?' 'Wen hats denn, Frau Gevatterin?' 'Rath sie einmal, Frau Gevatterin'. 'Ginen Doctor?' 'Biel besser'. 'Ginen Professor'?' 'Roch besser'. 'Bohl gar einen Besenbinder?' 'Sie hats gerathen'. 'Bas friegts alle mit, Frau Gevatterin?' 'Gine Mege Goheln, einen Webe Schnigeln, einen Beiterwamstock, Schürzensseckln, einen Weller an baarem Geld. Ists nicht genug, Frau Gewatterin'? fostet eine Tochter nicht viel, wenn sie heirathen thut?' Auch hat man in Bremen noch den Reim

Burflenbinders Tochter und Befenbinders Sohn, die haben fich versprochen, sie wollen einander hon. Die Mutter fam gelausen und schrie im Laufen laut Bictoria! Bictoria! meine Tochter ist 'ne Braut! und wenns erst zusammen find und haben dann kein Haus, so sehen fich ind Körbel ein und guden oben heraus."

In diefer Beife abgefaßt ist auch ein Boltslied aus dem Ruhlands chen Beinert 1, 241. Noch ist zu vergleichen Kuhn Nr. 2.

### 132.

# Der Suchs und das Pferd.

Aus Munster. Berwandt ift bas Ganze mit bem Marchen vom alten Sultan (Nr. 48). hierher gehört auch bie 7te Fabel von bem Bolf und bem Efel in ben Extravaganten bei Steinhovel (1487 Bl. 50. 51), abgebruckt im Reinhart Fuche 424.



# Die zertanzten Schuhe.

Aus bem Munfterland. Der Bug bag ber Solbat einen Schwamm unter bas Rinn binbet, in welchen er ben Schlaftrunf laufen lagt, ift aus einer andern paberbornifden Erzählung aufges nommen, die noch folgendes abweichende bat. Es find nur brei Ronigetochter, beren Schuhe jeben Morgen entzwei gefunden mer-Ber bie Urfache herausbringt, foll die jungfte gur Gemablin haben , wer es aber nicht vermag, bas Leben verlieren. Bwolf find fcon aufgebangt, ba melbet fich ber Solbat ale ber breizehnte Er fcleicht ihnen Rachte burch ben beimlichen Bang nach (ben unfichtbarmachens ben Dantel hat er noch nicht). Die brei Fraulein geben bis zu einem See, ba fteben brei große Riefen, jeter nimmt eine von ihnen auf ben Raden und tragt fie burch bas Waffer gu einem fupfernen Der Solvat fann nicht nach, ba erblictt er einen Lowen und einen Ruche, Die baben einen Mantel und ein vaar Stiefeln. wenn man die anthut, fo fommt man hin wo man fich binwunicht. Die beiden ftreiten fich wer die Bunfchoinge haben foll, ba fpricht er 'geht breißig Schritte weit, bann fangt an qu laufen, wer am erften wieder hier ift, foll fie haben.' Raum find fie fort, fo giebt er bie Stiefel an, bangt ten Dantel um und municht fich zu ten brei Ronigetochtern. Er fest fich unfichtbar zu ter alteften und ift ihr alles vor bem Dund weg. Nach dem Effen fangt ber Tang an, und fic tangen fo lang bie ihre Schuhe Löcher haben, bann tragen die Riefen fie wieder über ten See gurud. Er wunscht fich in fein Bett, fo baß fie ibn wie in tiefem Schlafe finten. In ber zweiten Racht geht es ebenfo, bas Schloß ift filbern und ber Solbat fest fich ju ber zweiten. In ber britten Racht ift es golben, Am britten Tag und er fitt bei ber britten, ber gugcfagten Braut, entbedt ber Coldat tem Ronig alles und erhalt die jungfte Schwefter und nach bes Alten Tob bas Reich. Gine britte Ergablung aus Beffen hat viel Gigenthumliches. Gine Ronigstochter vertaugt alle Nacht zwolf Baar Schuhe, jeben Morgen muß ein Schufter tommen, und gwölf Baar neue anmeffen, Die Abente abgeliefert werben; bagu halt er zwolf Befellen. Niemand weiß wie bie Schuhe Rachts gerriffen werden. Als eines Abende ber jungfte von ben Befellen bie 'Souhe berbei trägt und die Jungfrau gerade nicht in ihrer Rammer ift, benft er 'bu mußt berausbringen wie bie Schube gerriffen merben' und legt fich unter ihr Beit. Rachte elf Uhr öffnet fic bie Rallthure, es tommen elf Ronigstochter berauf, Die fuffen fich einanber . thun bie neuen Schube an und fleigen bann gusammen binab. Der Gefell ber fich unfichtbar machen fann, geht nach: fie tommen an ein Baffer, mo fie ein Schiffer in feinen Rabn nimmt. flagt bag bas Schiff fcwerer fei 'ach' fagen bie zwolf Jungfrauen, 'wir haben boch nichts mitgenommen, fein Tuch, fein Bactchen'. Sie landen und geben in zwolf verschiedene Barten, jeder gebort einer bavon; fie brechen bie ichonften Blumen und ichmuden fich Run geben fie zu einem Schloß, wo zwölf Ronigefobne fie empfangen und mit ihnen tangen; alle find luftig, nur eine nicht, die ift leibmuthia (es ift ale babe fie ben fconen Schufterbuben gefeben und fich in ihn verliebt). Sie febren wieber jurud, weil die Schuhe burchgetangt find. Dben werfen fie bie gwolf Baar gum Fenfter binaus, mo fcon ein ganger Saufen Schuhe liegt. Der Befell foleicht Ach fort, am andern Morgen tommt ber Deifter und will ber Ros nigetochter bie neuen Schuhe anmeffen, fie liegt aber noch im Bett und heißt ihn wiederfommen. Als er wiederfommt, fagt fie fie wolle feine Schube mehr, fie brauche nur ein Baar, bas folle er ihr burch feinen jungften Gefellen ichiden. Der aber fagt 'ich gebe nicht, erft ift die Reihe am alteften.' Diefer pust fich und geht bin, fie will ihn aber nicht fonbern ben jungften. Der fpricht wieber 'ich gebe nicht eber ale bis es an mich fommt'. So geht ber zweite, britte und alle einer nach tem andern bin , bie fie ben elften auch gurudaefchickt hat. Da fagt ber jungfte 'foll ich bin, fo geh ich wie ich ba bin und giebe feine beffere Rleiber an'. Bie er binfommt, fallt fie thm um ben Sale und fagt 'bu haft mich von ben elfen erloft, in beren Bewalt ich gewesen und von benen ich geveinigt worden bin. ich liebe bich von Bergen, bu follft mein Gemabl werben'. Uber ben Streit bei ben Bunfchbingen vergl. Die Anmertung ju bem Diarchen pom goltenen Berg (Rr. 92). Daß auf bas Dielingen ber Aufgabe Toteeftrafe gefest wird, tommt ebenfo im Rathiel (Dr. 22) und in ben feche Dienern (Dr. 134) vor. Das Marchen ift auch in Bolen befannt (f. unten). Ungarifch bei Stier S. 51.

# Die sechs Diener.

Aus dem Paderbornischen. Siehe die Anmerkungen zu dem Marchen von den fieben Gefellen, die durch die ganze Welt fommen (Nx. 71). Bu dem vor deffen Augen alles zerspringt, gehört eine merkwürdige Stelle in der Symisquida der Edda (St. 12), 'entwei sprang die Saule vor dem Anblick der Joten'. Einer der das Gras wachsen hort auch bei Billemarque Contes bretons 2, 120.

### 135.

# Die weiße und schwarze Grant.

Aus dem Meklenburgischen und Paderbornischen. Rach ber einen Erzählung wird der Bruder nicht bloß unter die Schlangen gesest fondern wirklich umgebracht und unter die Pferde im Stall begraben. Die Ente kommt Abends ans Gatterloch geschwommen und fingt

'macht auf die Thür, daß ich mich warme. mein Bruder liegt unter den Pferden begraben. hauet den Kovf der Ente ab!'

hierburch wird es bester begrundet daß er ihr den Kopf abhaut, weil ihre Lösung daran gebunden war. Am Ende wird der Bruder im Stall ausgegraben und sattlich unter die Erde gebracht; vergl. den singenden Knochen (Ar. 28). Das ganze Mächen liegt einer mosdernen, schlechten Überarbeitung in den Sagen der böhm. Borzeit (Prag 1808. S. 141 — 188) ju Grund. Der Eingang ist von Blumen und Perlenkämmen, wie sonst auch vorkommt. Eigen ist daß die begabte Schönheit vor freier Luft und Sonnenstrahl gehütet werden muß. Unterwegs nun bricht die bose dere das Ausschenzeitenster, daß Luft und Sonne eindernzig da wird sie in eine goldene senten Luft viel Genfo in der Sammlung von Gerle. Mit viel sonen Zügen kommt das Mächen bei der Aulnop vor, Kosette (Nr. 6). Dagegen hat Blanchebelle in der Sammlung les illustres

fées (Cabinet des fées Bb. 5) nur einen fdmachen Brund bavon. Bei ber Marie de France ift ber Lai von ber Gide (f. unten) verwandt. Im gehaltreichiten und eigenthumlichften ift bas finnische Dabchen aus bem Deer bei Bertram (Dr. 2). 3m Bentamerone (4, 7) findet fich ein balb aus biefem. balb aus bem Bansmabchen (Dr. 89) gufammengefestes Darchen, wie benn auch unfer gegenwartiges genau an Die Fabel von ber Ronigin Berta er-Befondere ift ber einfache Begenfat von Schmarze und Beife, fur Baglichfeit und Schonheit, Gundlichfeit und Reinheit, ju bemerten, ba er an bie Dhithe von Tag und Racht (und ber Nacht Tochter) benfen lagt und Berta (Die weiße, biort) fcon im Bort ben Tag und bas Tagesbreben, bes Tages Anbruch, ausbrudt. Inbem bie ine Baffer Beftogene ale ichneemeife Ente auffteigt und fortlebt, ericheint fie ale Schwanenjungfrau. Ebenfo ift bie norbifche Schwanhild weiß und icon wie ber Tag, im Begenfat qu ihren rabenichwarzen Stiefbrutern; auch gibt es eine altbeutiche Erzählung von einem weißen und ichwargen Dieterich , 3willingebrubern , und eine fdwarze und eine weiße Tochter fommen in einem fcmetifchen Bolfelied (Geper und Afzelius 1, 81) por. Der Rame Reginer ift vermuthlich ichon alt in Diefer Geschichte; aus ben alten Darichallen, Stallmeiftern und Bagenführern find in der fpatern Bolfsanficht Ruticher geworten wie aus ten helben Solbaten. Darum bag ber Bruder bei ben Pferden ift und unter ihnen begraben wird, erinnert er an bas Rog Falaba beffen Stelle er im Darchen vertritt. Der Ruchenjung ift wie bort ber hirtenjung. Die Braut fallt ins Baffer, ertrinft und fommt Rachts jurud fich am Ruchenfeuer ju marmen, weil fie naß geworben ift: gerade fo fehren Ertruntene ber alte nordischen Sage mit ihren naffen Rleibern nachts beim, fegen fich ans Reuer und minden bie Roce aus Everb. Saga S. 274. 276.

### 136.

# Der Eisenhans.

Rach einer Erzählung aus ben Maingegenden und in Arnims Marchen Rr. 17; in den früheren Ausgaben 'ber wilde Mann' nach einer Überlieferung aus bem Munfterland. hier tritt ganz eigentlich ein mannlicher Afchenputtel auf, von dem fcon oben zu Rr. 21 bie Rebe mar. Der ichlechte Rittel, weshalb er wie Allers leizauch (Rr. 65) allein folafen muß, fogar bie gemeine Ruchenarbeit fommen vor, und eben fo fehrt er beimlich nach bem foniglichften Leben in feinen alten Buftand gurud, fo bag er nur an einem außeren Beichen erfannt wirb. In Oftreich gibt es ein Darchen von einem Stiefelftoß, ber in einen Bar verwandelt, unter ber Treppe liegt: wer ine Saus geht , flofit und tritt ihn und putt fich bie Stiefel an feinem Well ab. Bie bier ber wilbe Dann fo wird nach ben jubifden Sagen Afchmabai mit Lift gefeffelt (Majer mythol. Borterb. 1. 119. 120). Deutsch fommt bas Darchen in ber Sammlung von Bulvius vor, bei Dullenhoff Rr. 12, in Bolfs Sausmarchen S. 269, bei Sommer S. 86, 133, 135, bei Bingerle Dr. 28 und 33. S. 198. Rormegifch bei Asbjörnfen S. 74. Danifc bei Binther S. 31, italienisch bei Stravarola 5, 1. Ruffifc bei Dicterich Dr. 4. Bohmisch bei Milenomefi Dr. 6. Uberraschend wird von dem berühmten norwegischen Ronia Sarald bem haarfconen, nicht bei Snorri fondern in dem Rlatobuch, eine unferm Darden abnliche Geschichte erzählt. Un bem Sofe feines Baters war ein Jote gefangen gehalten, weil er ben Schat bes Ronige beftehlen wollte, Barald als funfzigjahriges Rind befreite ihn, Dafür nahm ihn ber Jote mit fich und erzog ihn bis jum 15ten Jahr (B. G. Duller über Snorris Quellen S. 13). Das Marchen mag eine alte Grundlage haben und von einem boberen halbaottlichen Befen ergablen, bas in die Gewalt eines Unterirdifchen gerieth und niedrige Arbeiten verrichten mußte bis es wieder ju feiner hoberen Stellung gelangte: Die golbenen leuchtenben Sagre meifen barauf bin.

#### 137.

# De drei schwatten Princeffinnen.

Aus dem Munfterland. Der Zauber in feiner Entwicklung ober im Gang zu feiner bestimmten Austölung durch übermächtige Eingriffe gestört, zieht Berderben ober ganzliche Bernichtung nach sich; vergl. die Anmerfung zum Efelein (Nr. 58). Er will heimlich bleiben, scheut Licht, darum find die brei schwarz und werben alle malig weiß. Bergl. auch die abweichende Erzählung vom Mariens

tind Nr. 3). Er icheut auch bie Rebe, und es ift gang baffeibe, wenn beim Geben bes Schapes bas erfte gesprochene Wart ihn fiebenmal tiefer zu verfiulen zwingt.

#### 138.

# Anoist un fine dre Sühne.

Ans dem Sauerland und in ber bortigen Munbart. Birb fingend und mit fehr lang gezogenen Gilben ergabit. Werrel (Werl) ein Ballfahrtsort in Weftphalen, Soift ift Soeft. Es wird auch als Rathfel angegeben, und wenn man lang gerathen hat und nach ber Auflofung fragt, geantwortet 'eine Luge'. Rach einer anbern Ergablung geben fie, nachdem ber Ractenbe ben gefangenen Safen in bie Tafche gestedt hat, in bie Rirche, wo ber 'boden Baftor' und ber 'hagebocken Rofter' bas Beihmaffer austheilen. 'Darauf teimen fe bie een graut graut Baater, bat mas fo breed bat en haan barover fchret, bo moren brei Schippe up, bat eene was led, bat andere was led, bat berbe mas fien Boaben in. In bat mo fien Boaben mas, fetten fe fict alle brei in, be cene verfop, be annere verbrant, be berbe fam ber gar nig wier ut'. Das Lugenmarchen von ben Bachteln hat eine mit unferm Darchen merkwurdig übereinftimmenbe Stelle. Rach B. Badernagels Ausgabe,

die hunde sint mit muose behuot, da sint die kirchtüre guot gemürt üz butern, got weiz! und schinet diu sunne also heiz, daz schadet in niht umbe ein här. ein eichin pfaffe, daz ist wär, ein beechin messe singet. swer da ze opfer dringet der antlaz im geben wirt, daz im der rücke geswirt, den segen man mit kolven gap. ze haat huop ich mich herap: von dem antlaz ich erschrae. siben wachtel in den sac!

### Roch anberwarts Begiehungen barauf,

min houpt wart mir gezwagen mit hagenbuochner lougen.

Lieberfaal 3. 553, 80.

drt knütele eichen ze guoter maze wol gewegen, die waren do der beste segen.

Sagen und Buiding Grundriß S. 345.

Study bei Chaucer (the poetical works Bb. 4.) the Coke's tale of Gamelyn B. 996

Gamelyn sprenith holi watir all with on okin spire.

Die Bachtein bedeuten Lügen, wie man noch heute hort 'er lügt in seinen Sad'; s. Haupis Zeitschrift 4, 578. Zu vergleichen ist noch bas Märchen vom Schlauraffenland und bas Dietmarfische Lügenmärschen (Ar. 158 und Ar. 159).

### 139.

#### Dat Maken von Brakel.

Aus bem Baberbörnifchen. St. Anna nämlich ift die Schutzpatronin von Brakel und ihre Capelle liegt nicht weit von der Stadt. Mutder ift aus dem Hochdeutschen herübergekommen, Möhme aber der gemeine Ausdruck. Man hat dort noch einen andern Spotivers,

> 'O hilge funte Anne, help mie boch balb tom Manne! O hilge funte Biet, et is iep bie hogeste Tied!'

St. Bitus ift der Schutzpatron des nahliegenden Corvei. Im Handverschen wird erzählt daß, als das Mädchen Gott um ein Zeischen bittet, ein hirt der das ganze Gebet hinter einer hecke mit ansgehört, einen alten Schuh herüberwirft; wosur es Gott freudiglich bankt. Eine ähnliche Geschichte wird von einem Kufter in einem nordhollandischen Dorfe Wormer in den Dudheben van Zaanland,

Stavoren, Bronen en Baterland toor Bentrif Speteboom (Amkers bam 1702) 1. 376, 377 mitgetheilt. Gin Bader in bem Dorf war bafur befannt, bag er fein Brot ju leicht machte, und verlor beshalb feine Nahrung. Er gieng nun oft in bie Rirche und verrichtete vor ber Jungfrau Darig bie mit bem Jefusfind im Arm an einem Bfeis ler fand, feine Andacht und bat fie um ihre Gulfe, tamit feine Rabrung wieder beffer murbe. Der Rufter ber bas bemerfte, ftellte fich einmal binter ben Bfeiler, und ale ter Bader wieter febr eifig feine Bitte portrug, rief jener mit einer feinen Rinderfprache Bader, ibr mußt euer Brot mas ichwerer machen!' Darauf antwortete ber Bader fcnell 'fcweig, Junge, und lag beine Mutter fprechen', und gieng bamit fort. Bon bem bl. Bernhard, Abt von Clairvaur, hat man eine abnliche Sage (Borzeit, Taschenbuch 1819). Einmal, als er ju Speier mar, gieng er in ben Dom um bem Marienbilbe feine Berehrung zu bezeigen. Er fiel breimal vor ihm auf Die Rnie und brach voll Andacht in die Borte aus 'o tu bulbreiche, bu milbe, bu holdfeelige Mutter Gottes!' Das Bild ffeng hierauf an zu reben 'fei mir willtommen , mein Bernhard!' Der Beilige aber , ben bas verbroß, verwies ber himmeletonigin bas Reben mit ben Worten "fcweig, ein Beib foll nicht reben in ter Gemeinde!" Das Bilb ift noch im Dom gu feben wie bie brei metallenen Blatten, welche bie brei Stellen bezeichnen, wo ter bl. Bernhard fniete. Auch eine Sage aus Befiphalen gehort hierher. Et was mohl en Defen in Saufte (Soeft), bat fneite fic alle Morgen, wenn be Lube olle uibt be Rerte muren, fur bat graute fleinerne Berrgottebild un bebebe. Da mas bei Rufter nigelig un gint mohl hinner bat Bild ftoben. feb bat Defen .

> 'o du grante, leiwe Gott von Sauste, bescher mie doch usen Knecht den Jausten (Jost)!'

Da seh bei Rufter 'Meken, du krigft en nu nig!' Da seh bat Meken 'o bu graute, leiwe Gott, so boit (beiß) mie boch nig.'

# Das Märchen vom Sausgefinde.

Aus dem Baderbornifden. Die vielerlei Abmeichungen Diefes alten Darchens (gleichsam ein Gefprach mit bem Biberball) anguführen, wurde bier zu weitlauftig fein, noch unvaffender die meistentheils in die alte Sprache und Kabel reichenden, immer febr poetis ichen Ramen zu erflaren. Der Bel (Bolle) Saal beißet in ber Ebba Eliub, ihr Tifch hungur, ihr Deffer Gultur, ihr Rnecht Banglati, ihre Magd Ganglot, ihre Schwelle Kallandiforrab, ihr Bett Raur, ihre Dede Blifanbibaul, ihr Ader Gnipinn. In ber Gothrets Sage find andere bedeutfame Kamiliennamen, ber Bater Stapnartungur, Die brei Gohne Fiolmobi, Dmfigull, Billingr, Die Rutter fammt ben brei Tochtern Totra, Snotra, Biotra, Fiotra und in einer andern Sage der Mann Stedie, Die Frau Brynia, Die Tochter Smidia, ber Sohn Thöllur; man findet in den mothischen Bes fcblechtenamen lauter Bermandtichaften. Go gablt Bibrich im Lieb von Riefe Langbein Str. 8. 19. 20 bie Ramen von Bater, Mutter, Shilb , Belm , Schwert und Bferd auf. In einem altbeutschen Bebicht vom Sauerath beißt ber Sund Grin, Die Rage Bife, Der Rnecht Bife, bas Bferd Rerne, Die Dagt Depe. Dufaus (Bolfem. 5, 130) bat aus einem Bolfspilgerlied folgente icone Stelle aufbehalten, 'aus welcher Gegend fommt ihr?' 'Bon Sonnenaufgang'. 'Wohin gebenft ihr?' 'Rach Sonnenniebergang'. 'In welches Reich?' 'In Die Beimath'. 'Bo ift Die?' 'Sundert Deilen ins Land binein'. 'Bie beißeft bu?' 'Springinefeld grußt mich bie Belt, Chrenwerth beißt mein Schwert, Beitvertreib nennt fich mein Beib . Spatestagt ruft fie Die Magb. Schlechtundrecht nennt fich ber Rnecht, Saufewind tauft ich mein Rind, Rnochenfaul fchalt in ben Baul, Sporenflang heißt fein Bang, Sollenschlund lod ich ben Sund, Wettermann fraht (beißt) mein Sahn, Supfineftrob beißt mein Rlob. Run fennft bu mich mit Beib und Rint und allem meinem Sausgefind'. Dit einigen Abweichungen in ben von F. Bocci und Rarl von Raumer berausgegebenen Rinberliedern S. 10. 11. Bitewidemenne beißt meine Butthenne, Rannnichtruhn beißt mein bubn . Badelichmans beißt meine Bans, Schwarzundweiß

beißt meine Beis , Dreibein beißt mein Schwein , Bettermann beißt mein Sahn, Runterbunt beißt mein Sund, Chrenwerth beißt mein Pferd, Gutemuh heißt meine Ruh, Gudheraus heißt mein Saus, Schlupfheraus beift meine Maus, Boblgethan beift mein Dann. Saufewind heißt mein Rind, Sammettas heißt meine Ras, Supfinsftrob beift mein Alob, Leberecht beift mein Anecht, Spatbetaat beißt meine Dago. In einem Lieb bei Broble Darden fur bie Jugend Rr. 57. Unverzagt beißt meine Magt, Leberecht beißt mein Rnecht, Schutteling beißt mein Rind, Beitvertreib beißt mein Beib, Sinundber beift mein Bferd, Ruhruh beift meine Ruh, Jagerlein beifit mein Schwein, Trippeltrappel beifit mein Schaf, Lanabals betit meine Gans . Rudelbahn beift mein Sahn. Aus bem Babers bornifchen munblich folgendes, 'Bie heißt ber Wirth?' 'Schmudel= bart, er ftebt vor'm Spiegel, pust feinen Bart'. 'Die Frau?' 'Incelpela, fie fteht hinterm Dfen und lauft ihren Bela'. Roch?' 'Smorlilus, er feht in ber Ruche und ruhrt fein Dus'. 'Der Solbat?' 'Reicherheld, er fist im Wirthehaus und hat viel Gelb'. 'Der Schreiber?' 'Reberfiel, ber fist am Tifch und fchreibt nicht viel'. 'Der Rnecht?' 'Rinfelwurft, er fieht im Reller und loicht feinen Durft'. 'Die Tochter?' 'Agnes, fie fist in ber Rams mer und macht bie Ras'. 'Die Dagt?' 'Rleberwift, fie fteht in ber Stube und icheuert ben Tifch'. 'Der Junge?' Galgenfteid, er fteht im Stall und ftreicht fein Bieh'. Schute im holftein. Ibiotiton (2, 117 und 4, 156) führt an Sebberecht fo heet min Rnecht, Spatfordan fo heet min Dan, Tiebvordrief fo heet min Bif, Luufes bung fo beet min Jung'. In ben Rinberliebern (Unbang gum Bunberhorn S. 41-43) 'Bibberlein heißt mein armes Suhnelein, Entequentlein Die Ente, Backelichmanglein Die Bane, Schmortopf bas Schwein , Rlipperbein Die Biege , Gutemuh Die Rub , Gudheraus bas Saus, Regelbahn ber Dann, Golbenring bas Rind, Satergfagt bie Dagt, Saberecht ber Rnecht, Bettermann ber Sahn, Supfineftroh ber Floh'. Jung Stilling (Jugenbleben 1, 62) führt nur eine Beile an, 'Gerberli bieg mein Buneli', und ein bolland. Bottelied beginnt 'koekeloery heet myn haan, prys beet myn hennetien.' Bergl. auch bie Oftreichischen Lieber von Goottfb S. 40. Wenn ber Tanbaufer (DE. 2, 67) fein Gefinbe Babel, Bweifel, Schabe und Unbereit nennt, fo ift bas icon ber Ubergang ber epischen Ramen in bie bewußte Allegorie, wie g. B. in bem Sprach: Biekorgen hat eine Stiesmutter, heift Weckausbeimgut, die gebiert eine Tochter, heißt Gibbwohlfeil, dieselbige Tochter hat einen Bruder: der heißt zum Thorhinaus. In der Mitte fleht noch bas bekannte Eparedrot (Bater) ift tod, Schmalhans heißt der Rüchenmeister'. Einzelne Namen, wie der des Weibes Beibes Krüchenmeister'. Ichgene sich in vielen alten Beispielen darthun, z. B. Morolf 159. 1145. Auch 'Auprecht mein Knecht' aus dem Wartburger Krieg gehört hierher. Bergl. die Namen die in der schönen Katrinelse (Nr. 131) vorkommen.

#### 141.

### Das Lämmchen und Sischchen.

Aus dem Fürstenthum Lippe. Das Ende wohl unvollfandig und es fcwebte nur vor, die Stiesmutter glaubt das Lämmchen ges gesien zu haben und verlangt vom Roch auch noch das Fischlein zweitetet. Der Koch aber, als es anfängt zu sprechen und zu klagen, ihdete es nicht, bringts zum Lämmchen und teuscht die Stiesmutter wieder, deren Bosheit dem Bater zu Ohren kommt und bestraft weider, deren Bosheit dem Bater zu Ohren kommt und bestraft werfen Bergl. die weiße und schwarze Braut (Nr. 135) und die Ans werkung dazu. Der Eingang vom Abzählen kommt auch in dem Lied der Gräfin von Orlamunde (im Bunderhorn) vor.

#### 142.

### Simeliberg.

Merkwärdig daß dieses im Münsterland erzählte Märchen anch am Garz von der Dummburg (Dimar S. 235. 238) oder hochburg vorksmmt und genau mit dem orientalischen von den vierzig Räubern einstimmt (1001 Racht 6, 345), wo sogar der Felsen Sesam aufstallend an die Namen Semst und Semeti, wie der Berg in den beutlichen Sagen heißt, erinnert. Gerade diese Bergsbenenmung ist unselt in Deutschland, nach einer Urbunde bei Bistonius (3, 642) heißt ein Berg im Grabseld Similes und in einem Schweizerlied (Auhns Lüsreihen, Bern 1810. S. 20 und Spaziers Bander wungen, Gotha 1790. S. 349; 341) wird ein Simstiburg wiederum:

erwähnt. Man kann dabei an das schweizerische simel für finbel, rund benken (s. Stalbers Borterbuch). Bei Meier Nr. 53 Simson thu dich auf. Bei Proble Märchen fur die Jugend Nr. 30 Simsimpseliger Berg, wo die Erzählung erweitert ist. Es gibt auch ein ahnsliches Parchen (s. unten).

### 143.

# Up reifen gohn.

Aus bem Dunfterland, eine andere Ergablung aus bem Baberbornifchen enthalt neue Scherze. Et mas wol en bummer Jungen. be bah jummer mat em fine Dohme beiten habbe, men jummere unrecht. As he fic nu vermehet (vermiethet) habbe, fegbe em fin Geer be mog up't Welt gahn und faen un feggen babie 'alle Jahre bunbertfältige Fruchte!' Be gant ben, bo faimen ba grabe Lube met ener Lieke (Leiche) bo fegbe he 'alle Jahre hundert!' As bat be Lube boren, gaven fe em mat brup. Be quam to buus un fae to be Dohme 'o Dohme, wo hat mie gaben! id heve bohn wat mie min Beer heiten bat.' Do febbe be Dober 'habbeft motten feggen fie rube in Frieden!' Se gant wedder ben, barup quam ba en Filler her met en daut Berd, bo fegde he wedder 'fie ruhe in Frieden!' De Filler verftand bat unrecht un gav em wat brup. De gant webber na Sues und flaget fine Dobme, ba fae fe 'bu batteft muffen fagen 'weg mit bem Mas!' Se ganf up en andermal webber up't Felb, as ba grade Sochtiteluhe herkeimen, bo fant he an 'weg met bat Aas!" Se prugelnt en dugent (tuchtig) bur. 'D, Dobme', fag be webber, 'wo ift mie gaben' un vertelbe. Ge fag 'hatteft muffen fagen hier ift Luit und Freude'. Se gant ben, up finen Wege fab be bat en hues brenne, bo fant he wedder an 'hier ift Luft und Freude!' Do fregens her un prügeln en, bo he bat fine Mober flaget babbe, fåe fe 'hatteft muffen einen Gimer voll Baffer nehmen und ausgießen helfen'. Do bachte be, as be ba bie be Immenforbe fam, an ben Emmer mit Water un gutt fe baut. De herr van de 3mmen nahm en Stoet un fegebe em bat be leip. Dodhme, wo fchlecht ift mie gaben'. Ge fae 'hatteft muffen fagen gib mir was mit.' Do quam be mol bie enen Robstall vorbie, be wurde jufte utemiftet, bo nahm he finen Begel af un fae 'giv mie wat met'. Abnlich fint Die

Bollsscherze von bem harthorigen ber alles verfehrt auslegt, ober von ber Schneibersfrau welche absichtlich ihres Mannes Borte mis- versteht, statt Faben Flaten, statt Zwirn Birn kauft u. f. w., wor- über im Rollwagenbuchlein eine Erzählung steht. Auch ift ber engs lische Jann Bosset (Fastnachtspiel bei Aprer Bl. 106—114) zu er-

wahnen, ber es feinem Berrn nicht beffer macht.

Merfwurdiger Beife ftimmen Die Streiche, Die bem inbifchen Guru Ruble feine Schuler fpielen, ju biefem Marchen. ihrer funfe, Dummbart, Stod, Tropf, Dune und Rarr. Ale fie einmal mit ihrem Meifter über einen Fluß gegangen find, fo gablt einer, und ba er fich felbft nicht mitgablt, fo bringt er nur funf beraus, und fie glauben einer fei ertrunten. Gin Reisenber gibt febem einen Schlag auf ben Rucken und heißt fie gablen, ba kommen Die fechfe wieder jum Borfchein. Gerabe fo tonnen Die im Rreife figenden Lalenburger ihre Beine nicht finden, bis ihnen barauf gefclagen wird. Guru verliert feinen Turban und iff unwillig baff ibn die Schuler nicht aufgehoben haben, 'man muffe alles aufheben' fagt er. Giner lauft gurud, holt ben Turban, findet aber auch einen Pferdeapfel, hebt ihn auf und thut ihn in ben Turban. Buru gibt ben Schulern nun ein Bergeichnis von bem mas fie aufbeben follen. Bald barauf fällt er in eine Grube, und nun gieben fle ihn nicht heraus, weil er nicht im Berzeichnis fteht und er muß fich erft unten noch barauf fchreiben; gerabewie im Jann Boffet.

## 144.

# Das Eselein.

Nach einem lateinischen Gedicht in elegischem Silbenmaß aus ber zweiten halfte des 13ten Jahrhunderts in einer Straßburgischen handschrift (MSS. Johann. C. 105. 5 Blätter) unter dem Titel Alisnarius. Die Erzählung ist wie in dem Raparius (Nr. 146) breit, doch nicht ungefällig. Anfang,

Rex fuit ignotae quondam regionis et urbis, sed regis nomen pagina nulla docet. • Is sibi consortem regni talamique sodalem sortitus fuerat nobilitate parem. Shluß

post hace preterea patris sorthur honorem sieque regit regum rex duo regna duum.

Über den Inhalt vergl. Die Anmerkung zu hans mein Igel (Nr. 108). Eigentlich mußte nach der Belaufchung des geheimniszeichen Zaubers Unglud erfolgen, wenigstens Störung des irdischen Glüds, wie es erfolgt, nachdem Rinche den Amor beleuchtet hat, bei der Relusine, dem Schwanenritter u. a. Bei dem Sans mein Igel ift die Spur in dem Umftand, daß er schwarz wird und erft muß gesheilt werden, hier davin zu erkennen daß der Jüngling augstich ente fliehen will.

ergo gener mane surgit somno satiatus pelle volens asini sicut et ante tegi; quam non inveniens, multo stimulante dolore, de sola cepit anxius esse fuga.

Und indem er bem Alten antwortet

ita faciam tecumque manebo et precor ut finem dent bona cepta bonum.

Serbisch bei But Rr. 9, wo es eine Schlange ift, die nachtlich ihre haare abstreift. In einer abnlichen Erzählung bei But Rr. 10 entsteht wirklich Unheil aus dem Berbrennen des Schlangenhemdes. Ein indisches Märchen das unserm ganz nah kommt, ift in den Altd. Wälbern (1, 165—167) mitgetheilt. Im perfischen ift es gleichsfalls bekannt, wie Firdust (Görres 2, 441. 442) zeigt.

### 145.

# Der undankbare Sohn.

Aus Schimpf und Ernft Cap. 413. Gang in ber Art wie Grofvater und Enfel (Rr. 78), ber garten Kindheit vor allen nahe liegend und eindringlich. Alter und mehr legendenmäßig bei dem Dominifaner Thomas von Cantimpre aus dem 12ten Jahrhundert, ber das Märchen als mundliche Überlieferung mittheilt; vergl. Bus schiegels Museum (4, 32. 33), der noch ein anderes Buch

anführt, wo es vortommt. Auch bei Geiler von Kaffereberg Guans gefia mit Bflegung (Strafb. 1517) Bl. 195—196.

### 146.

### Die Rube.

Schon ber außern Form nach ein altes Marchen, es ift name lich überfest aus einem lateinischen Gedicht bee Mittelaltere und zwar nach ber in Strafburg vorfandenen Bapierhanbfdrift (MSS. Johann. C. 102 aus bem 15. Jahrh.), worin es 392 Beilen in elegifdem Beremaß enthalt und Ravarine überfdrieben ift : eine andere gleichzeitige wird zu Wien aufbewahrt (Denis II. 2. p. 1271. Cod. DLXII, R. 3356). Das Gebicht felbit mag indeffen bereits im 14. Sabrb, verfaßt fein . phne Ameifel nach mundlicher Bolfbfage . vielleicht eben aus bem Elfaß, benn bie große Rube gebort zu ben Bolfeichergen, und Affchart in ber Borrebe gum Chauchtbuchlein gebenft fcon ber Ruben gu Strafburg. In bem Bolisbuch von bem lugenhaften Aufschneiber (auch ine Schwedische überfest, Lund 1790) beißt es 'ale ich nun weiter fortwanderte und nach Straßburg tam . fab ich bafelbft auf bem Relb eine folch große Rube fteben als ich noch niemals eine gefeben, und ich glaube tag einer mit einem Roß in brei langen Sommertagen biefelbe nicht umreiten fonne': auch in bem Luftspiel in ftrafburgifcher Mundart ber Bfingitmonat wird (S. 177) das Strafburger Bemus gerühmt, 'Rruttfiph vierbels geninerichmer und gwolfpfundie Retti". Dem Marchen felbft feblt es nicht an mertwurdigen Begiehungen. Bon bem mierathenen Berfuch ben Bludermerb ju überbieten, ba boch bas unschuldige Berg fehlt, wird auch in andern Marchen ergablt. Die Erlofung aus bem Sad ift genau bie aus bem Brunneneimer in ber Thierfabel, wo ber Fuche ben bummen Bolf beruct, hinunter ine himmelreich einjugeben , bamit ihn biefer heransziehe. Als fie fich unterwege in ben Gimern begegnen , fpricht ber Ruche tie befannten fpottifchen Borte "fo gehts in ber Welt, ber eine auf, ber andere nieder." Diefer Sad und Gimer find ferner auch bie Tonne, worin ber fluge Dann Bon ten bummen Bauern erfauft werten foll (f. Dr. 61 und Scarbaffeo bei Straparola), ber aber einem porbeigebenben Birten weiß macht baß wer fich binein lege au einer Sochzeit und großen Burbe abgeholt werden solle; gerade wie Cassandrin der listige Dieb, als Engel verkleidet, einen Sack des Ruhms vorhält und den Severin hinein kriechen läßt (Straparola 2, 2). In allen diesen Märchen ist der Bunschessack oder das Glücksfaß von der komischen Seite darges stellt, denn die Sage wandelt gern den Arnft in Schimpf um. An die ernsthafte Seite evinnert aber der Raparius am bedeutendsten: wie hier der Mann am Baum hangend Beisheit lernt, schwebt der nordische Beise in der Lust und lernt alle Bissenschaft (Runascapituli 141. 144)

veit ek at ek heck vindga meidi a. natur allar nto. (weiß ich daß ich hieng am winddurchwehten Baum ganger neun Nächte lang.) tha nam ek fravaz ok frother vera. (Da begann ich berühmt und klug zu werden.)

Dbin setzt fich unter die Galgenbaume, redet mit den Hangenden und heißt darum hangagod (thrdrottinn). Dieser mythischen Bichs tigkeit wegen möge die darauf bezügliche Stelle des Originals zus gleich eine Probe des Stils geben,

tunc quasi socraticus hunc laeta voce salutat et quasi nil triste perpatiatur ait 'salve, mi frater, hominum carissime, salve! buc ades, ut spero, sorte favente bona'. erigit ille caput stupidosque regirat ocellos, ambigit et cujus vox sit et unde sonet. dum super hoc dubitat utrum fugiat maneatve, huc movet ire timor et vetat ire pudor. sic sibi nutantem solidat constantia mentem, dixit 'item resonet vox tua, quisquis es hic?' de sacco rursus auditur vox quoque secundo 'si dubitas quid sim, suspice, tolle caput; in sacco sedeo, sedet sapientia mecum, hic studiis didici tempore multa brevi. pape! scolas quaerunt longe lateque scolares, hic tantum veras noveris esse scolas. hic, phas si sit adhuc hora subsistere parva. omnia nota dabit philosophia michi,

ac cum prodiero, puto me sapientior inter terrigenas omnes non erit unus homo. pectore clausa meo latet orbita totius anni. sic quoque siderei fabrica tota poli, lumina magna duo complector vi rationis, nec sensus fugient astra minora meos. sed neque me signa possent duodena latere, quas vires habeant, quas et arena maris. flatus ventorum bene cognovi variorum, cuilibet et morbo quae medicina valet"): vires herbarum bene cognovi variarum, et quae sit volucrum vis simul et lapidum. septem per partes cognovi quaslibet artes; si foret hic Catho cederet atque Plato. quid dicam plura? novi bene singula jura, caesareas leges hic studui varias. qualiter et fraudes vitare queam muliebres \*\*), gratulor hoc isto me didicisse loco. hic totum didici, quod totus continet orbis, hoc totum saccus continet iste meus: nobilis hic saccus precioso dignior ostro. de cujus gremio gratia tanta fluit. si semel intrares, daret experientia nosse hic quantum saccus utilitatis babet'.

In einem Regermarchen (bei Rolle Rr. 10) ftedt ber Berftand in einem zugebundenen Sad; ein Biefel öffnet ihn und nimmt fich bavon.

#### 147.

# Das junge geglühte Männlein.

Bon Sans Sachs ergablt (4. 3, 152. 153. Rempt. Ausg.). Reigt fich zu ben Boltsicherzen. Das Berjungen alter Greise fammt

<sup>9</sup> S. Runacap. 9.

bem misgludenben Ruchahmen erinnert ganglich an bie getechische Fabel von Medea, Alon und Pelias. Das Marchen euch bei Hans Folg; f. haupts Zeifichrift 8, 837. Rovwegisch bei Asbistnsen S. 537.

### 148.

# Des Geren und des Teufels Gethier.

Bon hans Sachs erzählt im Jahr 1567 (Rempt. Ausg. 1. 5, 1006—1007). Die Wölfe als Gottes hunde finnmen merkwürdig zu den odinischen hunden (Bibris gren) gleichfalls Wölfen. Über das Einsehen anderer Augen verzi. Die beitestimmung wenn das Laub abfällt? b. h. im herbft, ift noch jest in der Schweiz üblich, dort heißt es bis zur Laubriestete (Stalter Ivition 2, 159). Ein uralter Grund bricht allenthalben durch diese Fabel.

#### 149.

# Der gahnenbalken.

Bon Fr. Kind (Beckers Tasmenbuch von 1812) in einem Gebicht erzählt, boch kennen wir es auch nach einer mundlichen Überslieferung aus dem Paderbörnischen, wo indefien die Rache des Zausberers kehlt. Er hatte danach dem hahn einen Strohhalm and Bein gebunden, und in den Augen der Menschen schien es ein groß Stuck Holz. Doch ein Madchen das eine Tracht Klee auf dem Kopf hatte, sah daß es nur Stroh war, denn es lag ein doppeltes Kleeblatt unter dem Klee, wodurch es vom Zauber frei gehalten wurde. Das Ganze hat Ahnlichkeit mit Rübezahls Reckereien. Bergl. eine schwädische Sage in Mones Anzeiger 1835. S. 408. Der oberfte Gipfelbalken im Dachwerk heißt Hahnenbalken, weil der Hahn darauf zu figen pflegt (handoum Parzival 194, 7.). Schwimmen durch Klacheblikes f. Deutsche Sagen 2, 33.

## Die alte Bettelfran.

Ein Beuchstick und verworren. Bird in Stillings Jangeings jahren erzählt, scheint aber ein altes Bollsmarchen, wobei die es vortragende Amme oder Mutter den zuhörenden Rindern vielleicht auch den Sang der krummen gebücken Alten mit dem Stod in der wackelnden Hand vormacht. Der Schluß fehlt, vermuthlich rächt sich das Betteiweib durch eine Berwünschung, wie man mehr Sagen von eintretenden vilgernden Bestetrinnen hat, die man nicht ungeskraft beleidigt; f. das Betteiweib von Loearno in heinrich Aleiste Bezählungen. Es ist merkwärdig daß der in Bettlergewand vershüllte Odin unter dem Namen Grimnir in die Königshalle einsehrt und ihm die Kleider am Feuer zu brennen anfangen. Der eine Jüngling bringt ihm ein horn zu trinken, mährend ihn der andere hatte zwischen die Flamme siehen laffen. Zu spät merkt dieser des Bilgers Göttlichkeit, will ihn aus der Flamme ziehen, fällt aber in son eigenes Schwert.

### 151.

#### Die drei Fanlen.

Nach Paulis Schimpf und Ernft Cap. 243, wie es auch Eher wing Sprichwörter 2, 615 erzählt. Die Gefta Romanorum (bentsche Ansgabe Cap. 3. lat. Cap. 81) ändern die Ordnung, so daß der, welcher sich lieber verbreimen will, der erste ist: welcher sich lieber will ensthenten lassen, der zweite: der dritte aber spricht 'läge ich in meinem Bett und mir flesen die Dachtropsen in beibe Augen, che ich wich auf eine Seite wendete, ehe ließ ich mir von den Tropfen die Augen ausschiagen'. In der Bürgerluft Thi. 1. St. 48 wieder andere Beispiele. Dret faule Gesellen stellten mit einander eine Bette an wer unter ihnen der faulste wore. Der erste sprach wenn man mir das Anter auf den Tisch feste, ich möchte nicht effen'. Der andere "und wenn man wird in den Numb stedte und kaute mire, ich möchte es alcht hinunterschiuden'. Der dritte wollte vor Faulheit kaum den

Mund aufthun und fprach gleichwohl 'ach wie mogt ihr reben!' und Diefer bebielt, wie billig , bas Bewett. Daffelbe ergahlt Abraham a St. Clara (Auserlefene Bebanten. Bien 1812. Thl. 1. 150). nur baß ber zweite fpricht 'wenn man mir auch die Speifen mit Bes walt in ben Dund ftedte, fo murbe ich fie boch nicht hinunters foluden'. Dunblich haben wir es auch gehort, brei faule Dabchen figen unter einem Rußbaum, bas erfte fpricht, 'wenn auch alle bie reifen Ruffe herabfielen, ich mochte fein Reis fcutteln'. Das zweite, 'wenn fie auch ba lagen, wer wollte fie aufflauben?' Das britte 'ach, wer mag bavon reben'. Abraham a St. Clara hat aber bas Marchen noch einmal gang andere gefaßt und bem unfrigen abnlichet (1, 40, 41). Gin menichliches Raulthier hatte brei Gobne und erflarte in feinem letten Billen benjenigen jum Saupterben, welcher ber trägste fein murbe. Rach bee Batere frubem Tob werben fie por Bericht geladen und wegen der Faulheit ine Berhor genommen. Der erfte gestand bag wenn fein Rug auch auf glubenben Roblen lage, er ibn nicht einmal jurudziehen murbe: ber zweite erflarte bag er auf ber Leiter welche jum Galgen führt, fteben bleiben und felbft ben Strang am Balfe nicht abichneiben murbe und gwar bloß barum, weil er ju trag mare ein Deffer aus ber Safche bervor Der Dritte gab vor bag er ju trage mare, Die Augen gu fcbließen, gefchweige bie Band vorzuhalten, wenn es Rabeln regnete und er auf bem Ructen lage. In Rellere Raftnachtivielen G. 86 foll ber erben, ber am meiften lugt und die größte Faulheit zeigt. Benn er unter einer Traufe liegt, fo läßt er Die Tropfen zu einem Dhr berein , ju bem andern beraus fliegen. Darauf bezieht fich eine Stelle in Fischarts Flobbas 48a, wo von einer Faulen gefagt wird 'fie wendet fich nicht umb ein bor wie ber beme Baffer Troff ine Dr.' Auch Straparola bat ein gutes von brei Raulen, bas aber in einer vollftanbigen Ausgabe fteben muß; mitgetheilt ift es von Rumohr in ber Samme lung für Runft und Gefchichte 2, 171 folg. Bei Coleborn Dr. 83. Bermandt ift ein indifches Marchen von vier Braminen welche ftreis ten welcher von ihnen ber thorichfte fei ; f. Schlegels Indifche Bibliothet 2. 265-268. Auch ein turfifches Marchen gebort bierber, bas Moria Bartmann in Conftantinopel ergablen borte (Rolnifche Beis tung 1854 Dr. 175). Einem Dann war die Arbeit fo guwiber geworden daß er fich am Ende nicht mehr entschließen fonnte ben Arm

in die Bohe zu heben. Er lag in der Strafe, ließ die Sonne auf fich fceinen und hungerte. Da er arm mar, auch feinen Sflaven batte, ber ihm einen Biffen in ben Dund ftedte, fo fab er ein bag er por Sunger elendiglich fterben mußte, boch jog er ben Tob ber Arbeit por. Durch die Gaffe in ber er lag, tam taglich ber Genter, wenn er gum Richtplat gieng. Debrmals wollte er ihn anreden, aber auch baju mar er ju trage, endlich nahm er fich jufammen und fprach "lieber Benfer, ich will nicht arbeiten und lieber fterben, nimm mich mit auf ben Richtplat und richte mich bin.' Der Benfer erbarmte fich fein und nahm ihn mit. Ale fie an bas Thor famen, trafen fie ben Rapuban Bafcha. 'Senter, was hat biefer Dann gethan, ben bu ba jum Richtplat führft?' fragte Diefer. 'Dichte bat er gethan', antwortete ber Benfer, 'aber er ift ju trage jum arbeiten, und weil er hungere fterben mußte, fo hat er mich gebeten ihn hinaus ju führen und hinzurichten. 3ch will es ihm zu Gefallen thun, ba ich feine Ramilie fenne'. 'Lag ihn los', fprach ber Rapuban Bafcha. 'ich habe babeim ein großes Magazin von Zwieback, ba fete ihn hins ein: er fann effen fo viel er will.' Der Trage fragte 'ja, aber ift auch ber Bwiebad icon geweicht?' 'Rein', antwortete ber Bafcha. 'Alfo geben wir unferes Beges' fagte ber Trage ju bem Benter. Kischart im Gargantua 79b ergahlt einen andern Fall von bem faulen Being, 'eben wie jener Rnecht, ba man ihn fruh wedt 'o be Bagelten pipen ichun in ben Rorfen! oh, lat pipen, faht be, lat pipen, be Bagelfens befen tiene Bofbten, befen bale utgeflaben, averft min Sofebten is tomal gar grot, beit ime Robt me to flaven': peral, oben bie Anmerfung qu Dr. 32.

### 151. \*

## Die zwölf Saulen.

Aus Rellere Fafinachtspielen bes 15ten Jahrh. S. 562. 566. Bergl. bas Marchen von ben zwei Knechten aus ber Butowina in Bolfe Zeitschrift 1, 49.

# Das girtenbüblein.

Ahnliche Fragen in bem altbeutfchen Gebichte Aus Baiern. Etridere vom Bfaffen Amis (98-180). Der Bifchof fragt 1) wie viel bes Deeres ?' Gin Ruber'. 'Ber beweift euch bas?' Seift alle Bafs fer erft fill fteben, Die ine Deer flieffen, fo will iche meffen und euch zeigen'. 2) 'Wie viel Tage find feit Abam verfloffen?' "Siebene; find bie qu Ente, fo beben fie wieber an, und bas wird fortgeben, fo lange bie Belt fteht'. 3) 'Bo ift bie Ditte ber Erbe?" 'Bo meine Rreche ftebt. lagt euere Rnechte mit einem Seil nachmeffen. und reicht es an einem Ende halmsbreit por, will ich bie Rirche verloren haben'. 4) 'Bie weit ift von der Erde jum Simmel?' 'So weit ift vom himmel gur Erbe bag ein Rann gar mohl hinaufrufen tonnte, fteigt binauf und wenn ihr nicht meinen Ruf bort, fo fommt wieber berab und nehmt meine Rirche gurud'. 5) Bie breit ift bee himmel?" 'Laufend Lachter und taufend Ellen, benn nehmt ift Sonne und Mond ab und mas ber himmel an Sternen bat, und rudt ibn bann überalt zufammen, fo wird er nicht breiter fein?. Berfchieben find Fragen und Antworten in bem Buchlein fur Die 3th gent 6. 91 - 94 und in einem fdmabifchen Datechen bei Meier in ber Anmerfung ju Rr. 28. 3m Gulenspiegel, ber ohnebin mit bem Bfaffen Amis gufammenhangt, fommen (Cav. 28 bei Lappens berg) diefelben Fragen und Antworten vor; feme werben ibm vott bem Rector ber Univerfitat vorgelegt. Berwandt ift bamit bas alts englische Lied vom Ronig John und bem Abt von Canterbury (bei Berch 2, 305-311). Der Ronig legt ihm brei Fragen vor, bie er in brei Bochen bei Berluft von Land und Leben beantworten foll. 1) Bas er , ber Konig , mit ber golbnen Rrone auf bem Saupt, bis gu einem Bfennig werth fei? 2) wie bald er um bie gange Belt reis ten fonne? 3) mas er gerabe bente? Der Abt weiß fich nicht ju belfen, ba verspricht ein Schafer feinen Beiftand, fleibet fich als Abt. tritt vor ben Ronig und gibt nun bie Antworten, 1) ba ber Berr Befus für breißig Gilberlinge verfauft worben, fei ber Ronig nur neun und zwanzig werth. 2) Benn er mit ber Sonne ausziebe und reite, tomme er in vier und zwanzig Stunden um die gange Belt.

3) Der Ronia bente er fei ber Abt von Canterbury und fei boch nur ein armer Schafer. In Baulis Scherz und Ernft wird erzählt bag bem Abt von feinem Bogt die Fragen vorgelegt worden, 1) wie boch er ihn ichage? 2) wo bie Mitte ber Erbe und 3) wie weit Glud vom Unglud entfernt fei? Der birt fommt in bem Rleibe bes Abte und antmortet, 1) acht und zwanzig Silberlinge, weil unfer Beiland für breikig verkauft worden und er ben Raifer zu neun und zwanzig Schape; 2) in feinem Saus, wie beim Pfaffen Amis; 3) nicht langer als eine Nachtzeit fei Glud und Unglud von einander entfernt, benn gestern fei er ein birt gemefen , beute aber fei er ein Abt. Damit ftimmt die Erzählung in Eperings Sprichwörter 1, 165-168. 3, Bir haben auch Die Geschichte von einem Konig von **23** — 25. Franfreich gelefen, bie erfte und britte Frage war wie im altenglis fchen Lieb, nur Die zweite lautete gleich ber in unferm Darchen, wie viel Sterne am himmel feien. Gin Muller ber bier bie Antwort gibt, nennt eine große bestimmte Rabl und beift ben Ronig Endlich fommt auch im jubifden Dagfabuch Cap. 126 nachaablen. (in Belwige jubifchen Siftorien Dr. 39) bie Sage vor. Ginem Rath bes Ronigs werben bie brei Fragen vorgelegt, wovon die zwei erften etwas abweichen, 1) wo die Sonne aufgehe, 2) wie weit es vom Simmel bis jur Erbe fei (wie beim Amis). Sierauf folgen burch einen Schafer bie fcwachen Antworten, bie Sonne gebe gen Dorgen auf und gen Abend nieder, und vom himmel fei es gerade fo weit aur Erbe ale von ber Erbe jum Simmel. In abnlichem Beifte ents halten auch die Gefta Romanorum zwei Erzählungen; f. unten ben Auszua Nr. 14. Abermals eine andere hat der furzweilige Zeits vertreiber burch C. A. D. von B. (1668) G. 70. 71. Auch in ben Rovellen bes Franco Sacchetti (um 1370) Dr. 4 fommt bas Darden vor : f. R. B. Bal. Schmidt in den Wiener Jahrb. 1822 Bo. 22 Anzeigeblatt S. 54-57. Dan vergl. Solzmanne indifche Sagen 3, 109 folg. und 1001 Racht 15, 245. Bon ber Sitte brei Bahrheiten zu fagen, um fich bamit aus ber Roth zu belfen, banbelt B. F. Muller in ben Untersuchungen über Saro Grammaticus S. 145. In einem ferbifden Marchen bei Buf Rr. 45 überliftet ein hirte ben Ronig burch fluge Antworten. Bergl. Schmidt Zafchenbuch ber Romangen G. 83 fola.

# Die Sternthaler.

Rach bunkeler Erinnerung aufgeschrieben, moge es jemand erganzen und berichtigen. Jean Baul gedenkt feiner in der unfichtbaren Loge 1, 214. Auch Arnim hat es in den Erzählungen S. 231. 232 benutt.

### 154.

# Der gestohlene Heller.

Aus Caffel. Bergl. Altbeutiche Blatter 1, 181.

### 155.

# Die Brautschau.

Aus der Schweig, mitgetheilt von Whß in feinen Sagen S. 321. Aus Schmaben bei Mcier Dr. 30, bei Mullenhoff S. 413. Etwas abnliches bat Schute holft. 3biot. 1 , 334. 35. Ein junger Dann befuchte brei Schwestern und fand ihre Boden voll Flache. Beimlich ftedte er einen Schluffel in ben Rlachbubergug ber alteften und fant ihn am folgenden Tage im Rlache wieder. Eben fo giengs ibm bei ber zweiten. Die britte aber fagte ihm am nachften Tage 'fe hebben eeren Slotel in minen Boffen fteefen laten'. 'Du bift bie rechte' fprach er und nahm bie Fleißige jur Frau. Bang andere ift bie Beife womit vier Jungfrauen in einer perfifchen Erzählung (Reife ber Gohne Giaffare) gepruft werben. Der einen wirft ber Liebhaber Rofenblatter an Die Bruft, und ba ein Rofenafichen babei ift, bas ihr ine Beficht fpringt, fo ftellt fle fich ohnmachtig. zweite halt bie Sande por bie Augen aus verftellter Schamhaftigfeit, um bie Bilbfaule eines Mannes nicht zu feben. Die britte ruft 'herr, geht weg, benn eure Saare am Belg ftechen mich.' Die vierte, wie fie in einem Sce Rifde fpringen fieht, bebedt ibr Beficht, weil Mannlein unter den Fifchen fein fonnten.

# Die Schlickerlinge.

Aus bem Meffenburgischen. Gehort zu ben Marchen, bie auf einfache Art eine alte Lehre geben, wie jenes von ber Brautschau (Rr. 165). Das Spinnen ift die eigentliche Arbeit ber hausfrau nach alten Sitten, ihr Leben und Beben.

### 157.

# Der Sperling und seine Kinder.

Aus Schuppit Schriften (Fabelhans. S. 837. 38. Wadernagels Lesebuch 2, 210), steht aber früher schon im Froschmeuseler (Magdeb. 1595 A. a. V.). Weitere Nachweisungen verwandter Sagen in der Abhandlung über Thiersabeln bei den Neistergefangen (Berlin 1855).

### 158.

## Schlauraffenland.

Die Fabel vom Affen : ober Schlauraffenland (f. Glaraff bei Stalber 1, 451; die schlauen flugen find den dummen Affen , apar derinnir , entgegen gefest) steigt ohne Frage in ein hohes Alter auf, da schon das gegenwärtige Märchen aus einem altbeutschen Gedicht des 13ten Jahrhunderts berrührt (Fragmente und kleinere Gedicht des Alv); vergl. Liedersaal 2, 385. Altd. Blätter 1, 163—167. Haupts Zeitschrift 2, 560. Bald wird sie spaßhaft, wie hier und meistentheils, gewendet, aber im Märchen von dem Zuderhäuschen, das mit Fladen gedeckt, mit Zimmt gebalk ist (Nr. 15), erscheint sie in gläubigem Kinderernst, gleichwohl dieselbe, und schließt sich an die noch tieseren Mythen von dem verlorenen Baradies der Unsschuld, worin Milch und Honig strömen. Zu der ersten Art blos gehört Hans Sachsens bekannter Schwank (f. Hästeins Auszug S. 391) und Fischarts Anspielung im Gargantua S. 96a, "in dem

Land kann ich nicht mehr bleiben, die Luft thut mich in Schlauraffen treiben, drei Meil hinter Beihnacht, da find die Lebkuchenwände, Schweinebratenbalken, Malvasitbrunnen, Milchramregen, Zuderserbschhagel: da wird der Spaß bezahlt und der Schlaf belohnt, da gibts Bratwurftzäune, Honiggyps und Fladendächer'. Eben so hat wan ein altfrangel. Fabliaur von dem pays de Cocagne (Méon. 4, 176). Im englischen heißt das Land Cockeney; f. Aitd. Blätter 1, 369—401, Bon Bastli in scillan. Rundart la Cuecagna conquistata. Balermo 1674. Die Beschreibung der alma eitte di Cuccagna beginnt

Sedi Cuccagna spitta una montagna di furmaggiu grattatu, et havi in cima die maccaruni una caudara magna.

Bergl. Fr. Wilh. Bal. Schmidt Beitr. jur Geschichte ber romantis ichen Boeffe. S. 85. In Ditreich wird erzählt bag man burch einen ungeheuer langen Darm ichliefen muffe: wer fteden bleibt ift verloren, wer aber gludlich und fandhaft fich burcharbeiten fann, wird in ein gand fommen, wo es nichts als Boblleben und qute Lace gibt (Bofer 3, 92). Auf ber andern Seite ichlaat bas Darchen in vielen Sagen von ben unmöglichen Dingen (Dr. 159) und Die gleichfalls alte Geschichte vom Fintenritter ein, beffen Rifchart mehrmals gebenkt und woran er vielleicht felbft mitgearbeitet hat (über bas Bolfsbuch vergl. Roche Grundrif 2). 3m Bienenforb (St. 4. Cap. 4) beißt es unter andern 'gur Beit ba bie Baufer flogen, bie Thiere redten, Die Bache brannten und man mit Strop lofchte, Die Bauern bollen und die Sunde mit Spiegen herausliefen, jur Beit bes ftrengen Fintenrittere'. Danches in ber Bufammenftellung biefer unmöglichen Dinge beutet auf geheime, verloren gegangene Berühs rungen berfelben bennoch bin . und es ift bier . wie in ben Traumbeutungen, Die Reihe folder ahnungevollen Bermandtichaften von ben roben und groben Lugen ju unterscheiben. Gin hollanbifdes Bolkslied 'be broomende Rengiger', wiewohl modernifirt, hat noch viele alte Stropben und Ubereinftimmung mit bem altbeutichen Bebicht , veral. Die Sammlung Toverlantarn S. 91-92. Sierber gehört bas Dietmarfische Lieb von ben unmöglichen Dingen (Mr. 159), Balafriede Strabo similitudo impossibilium (Canis. 2. 2. p. 241), Stellen bei Tanbaufer 2, 66, Marner 2, 472.

Boppo 2 , 236 , Reimmar von Zweter DE. Bag. 2 , 206b und bie verfehrte Belt in Gorres Deifterliedern G. 221. Roch fügen wir ein bierber geboriges Darchen aus bem Baberbornifchen an. ainf mol fvaneiern, ba fam ich in grauten Balb, bo entmobe mie (begegnete mir) fo en graut Dinges, bat habbe fo en langen, langen Stert, be ichlorbe mall tegen Ellen ba binner ber, ba mas id fo wellmot (mutwillig) un pede an ben biden Toft Bore un leit ber mie fo binnerber ichturen. Dat burbe nig lange, ba feimen wie an en graut Schlot, ba gint bat Dinges berinner; id feg nie (nicht) mol wat et bleif, et gint bur fo vele Bimmers un folurbe mid in olle Eden berumer, bat olle be Brubladen (Svinngewebe) an mie fitten bleimen. Up einmol bleif ict in eine Ede hangen, un ofe ict tofach, bo habbe id en grauten Toft Sore in be Sand, be habbe id ben Dinges utritten, ba leb ict fei fo gigen mie un bleif bo fitten. un te Doren woren up einmol olle umme mid tau, un id mufte nie wo bat Ding bliefmen mas. Up einmol ftund bo fo'n flein Dannes ten fur mie, bat fegte 'guben Dbenb!' Da feb id 'arauten Dant!' 'Borumme fumm gi bie ber!' 3d feb 'fur min Blafeier'. Da feb ' bat Dannefen 'wat he gi anrichtet, gi hemet ufen beren be Dacht benumen.' '3d'?' feb ict, 'et wulle gor nie nobegiewen, ba beme ict en betten von Schwang utrieten'. 'Dat wert mol en Unglucke bebuen, et liegt to un randeirt (ringt) mit ben Liewen, et wille ofe fingerlant verreden'. Bat ichert mie ben bat, id wull ment bat id ut bufen Dinges meber beruter mure'. Da feb bat Danneten 'id fin Runig von 16 Twergen, wat gifft bu mie, wenn id bie webber berut bringen lote? Sei find olle up Scholen west un bewet olles burftudeiert'. Da feb ict 'mine Dohme hat ne Rob un ich bewe ne Siee (Biege), eint von ben Deilen falft bu bemen'. Da gingen 8 Twerge mit mie, ofe wie fur te Dore feimen, ba lag bo en grauten bund, to maden fei en Stock von Boppertanen (Frofchgabnen), ba fcblogen fei em einmol up te Schnute, bat bei wit truge fauf (aurud ftob , fubr). Da gingen wie ne gange Ede Bege, ba feimen wie an en graut Bater, ba mactien be Twerge en Seil , un bat was madet von Krugenbart (Frauenbart) un Rifchare, un ba trofen fei . mie mit berower. Da gingen wie olltied bur ben grauten Balb, un fei muften adrot (accurat) mo id mit ben Dinges ber fcblurt mas. Up ten fulvigen Beg was id bis fur miner Dohme Dor, ba vertellbe id ur mo id weft mas. Da gaf fei mie be Sice, ba fette id

be Twerge da be Mige ap, de groteften eift, bis to lest ten fkeneden, bo feiben sei na der Rige ofe Dergelpipen, un da gaf ich ver Siere en Ghub, dat set dinnen houne sauf, un ist heure sei min Irwe Dage nie wier seien. In einer Sammlung Schweizer Auhreihen (3te Auft. Dern 1818. S. 77) auch die Reife ins Schlarassenland. Der Floh kommt ins Schlarassenland. Der Floh kommt ins Schlarassenland, die Rise haben Stiefeln angelegt, der Esel tangt auf einem Seil, die Bauern haben ihre Weiber feil von Weihnachten die Mai, die Kühe stiegen ins Storchnek und brüten die Eier. Es war ein heißer Sommer, alles ist erfroren. Stubl und Banke schlagen sich, der Schwank schreit mörderlich, den Tisch grauft deshald, der Ofen spricht zur Thure waren wir draußen!

#### 159.

## Das Dietmarfische Lügenmärchen.

Rach Biethe Chronif. Bergl. Alterthumsgeitung 1813 Rr. 6. S. 29. Ein altes Gebicht von einem Lugener in einer Aliener hf. (Rr. 428. St. 181) ift gang in diesem Geift. Bergt. Rellers Fallenchtspiele S. 93 folg. Ein Obenwalder Lugenmarchen in Wolfs haubemarchen S. 422, ein holfteinisches bei Mullenhoff Dr. 33, ein schwähliches bei Meigen bei Proble Rachen für tie Jugend Nr. 76, wiederum verschieden bei Proble Rarge, oben Nr. 138.

## 160.

## Rathfelmarchen.

Aus einem Belfebuche mit Rathfeln aus bem Anfang bes ionen Sahrhunterte mitgetheilt in Saupts Zeitichrift 3, 34. Die Bermandtung in Blumen auf bem Relte foment auch im Liebsten Reland vor (Nr. 86) und die Auflosing bier er innert an bie Bienenfenigin die ben honigmund heraus fintet (Nr. 62). Andere Rathfelmarchen bei Viullenhoff S. 803. 504.

## Schneeweifchen und Assenroth.

Das Marchen von dem undanfbaren Zwerg bei Caroline Stahl, deffen Inhalt unten wird mitgetheilt werden, habe ich benutt, aber nach meiner Beise erzählt. Der Spruch

## Schneeweißchen, Rofenroth, folägft dir ben Freier todt'

ber aus einem Bolfslied genommen ift, findet fich in einer Erzählung von Kind in dem Taschenbuch Minerva für das Jahr 1813 S. 32 und mag fich auf das Märchen beziehen. Dier herrscht die bosbafte Natur des Zwergs vor, und der Bar scheint an ihm Rache zu nehmen für die Berwandlung in das Thier.

#### 162.

## Der kluge Knecht.

Duelle ift 'ber 101. Pfalm burch Martin Luther ausgelegt' Bittenberg 1533 in 4. am Ende 'burch Sans Lufft 1535'. Bogen G111b. Ohne Zweifel fannte Luther bas Marchen aus mundlicher Uberlieferung.

#### 163.

## Der glaferne Sarg.

Aus einem Roman, 'bas verwöhnte Mutter : Sohnchen ober Bolidors ganz besonderer und überaus luftiger Lebenslauf auf Schulen und Universitäten von Splvano.' Freiburg 1728. S. 22. folg. An tem Inhalt ift nichts grandert, aber die breite Erzählung nicht beibehalten; sie beruht gewis auf einer echten Sage, weun fie auch überarbeitet und einiges zugesest ift.

## Der faule geinz.

Die Grundlage ift genommen aus Proverbiorum copia. Etlich viel buntert lateinischer und beutscher Sprichwörter burch Gucharium Gpering. Gieleben 1601. Bb. 1. S. 70-73. Gine noch ausführs lichere Ergablung Bo. 2, 392-394. Der Schlug von ber langs famen Schnede fommt in ben Briefen ber Glifabeth von Drleans por, wozu Rellere altbeutiche Erzählungen G. 584 gu vergleichen find. Eine ahnliche Erzählung fintet man im Beitvertreiber (1668) S. 466. 469. Aber bas Darden mar auch im Drient befannt. man vergleiche Bantchatantra S. 210 und Bidpai (nach ber Uberfegung von Philipp Bolf 2, 3), woher es Sans Sache (4. 3, 54 Rurnberger Ausgabe) genommen hat; es wird ba von einem Donch ober Ginfiedler ergablt mit verfchiedener Ausführung. Der Dann will von bem Belb fur ben gefammelten Bonig gebn Biegen taufen und burch weitere Steigerung endlich ein großes Bermogen erwerben , bann eine icone Rrau nehmen und ben Sobn , ben fle ibm gebaren wird, mit feinem Stab ftrafen, wenn er nicht gehorcht.

#### 165.

## Der Dogel Greif.

Diese vortreffliche Auffassung verdanken wir einem Schweizer Friedrich Schmid, von bem wir sie durch Backernagel erhalten haben. Sie hat einen eigenthumlichen Inhalt und gehört doch zu bem Teusel mit ben drei goldenen haaren Nr. 29. Naher verwandt ist ihm das Marchen Nr. 13 bei Mullenhoff und ein banisches bei Ettar S. 129. Bon einem Schiff zu Baffer und Lande gibt es, wie jener bemerkt, in holftein eine besondere ilberlieserung, aber auch in Finnland weiß man von einem goldenen Schiff, das von felbst über Land und Meer fahrt; s. Schiesner S. 611. Bielleicht sollte ursprünglich der Lauf der Sonne damit angedeutet werden.

## Der farke gans.

Bon einem Schweizer Sagenbach aufgefast und von Backernagel mitgetheilt. Es ist verwandt mit dem Erdmännesen Rr. 91, auch mit einem Marchen aus der Laufig in M. Haupts Zeitsschrift 2, 358—60 und in dem Kausitssichen Magazin von Leopold Daupt 19, 86—90; statt der eisernen Stange irägt der Starfe hier einen großen Schmiedehammer. Es ist eine weit verbreitete überzlieferung, man findet sie dem Commer S. 108, in Stöbers Alfatia 1852. S. 77. 88, bei Meier Nr. 1, bei Müllenhoff Nr. 16, immer mit Abweichungen im Einzelnen, aber die übernatürliche Kraft und eine höhere Natur ist, wie bei Siegfried, nicht zu verfennen. In einem walachischen Märchen bei Schott Nr. 119 geräth die Frau in die Gewalt eines Bären. Aus einer slavonischen Erzählung bei Bogl Nr. 6 gehört nur ein Theil hierher.

#### 167.

## Das Bürle im Simmel.

Bon Friedrich Schmid in ber Rabe von Arau auf bas befte er-

168.

## Die hagre Liefe.

Rach Rirchofe Bendunmut (Frantf. 1581) G. 1316-132. Berwandt mit dem faulen heing Rr. 164.

#### 169.

## Das Waldhans.

Dies Marchen hat Karl Gobete zu Deligfen bei Alefelb nach manblicher Überlieferung niebergeschrieben und uns mitgetheilt. Das Busammenleben ber Menschen und hausthiere, wie es die alte Thiersage voraussest, ift gut geschilbert; fie werben wie zur Familie gehörig betrachtet und gepflegt. Berwandelte Menschen barin
gu seben, war erft später Beranlaftung, und ber Alte, ber bie Stelle
ber Frau holle vertritt, wollte nur bas gute herz bes Madchens
prafen.

#### 170.

## Sieb und Seid theilen.

Aus dem Bidrams Rollwagen (1590) Bl. 30b—31, etwas versichieden in tem Zeitvertreiber (1668) S. 415. 416. Ein humorifis icher Volksicherz wie in dem Rärchen von dem Hugen Anccht Rr. 162.

#### 171.

## Der Zaunkönig.

Rach einer Auffaffung von bem Baftor Duffaus, die in ben Schriften bes Deflenburger Bereins abgebruckt ift , und nach einer anbern von R. Godete in Lachenborf aufgenommen. Das Darchen ift weit verbreitet und wird in verschiebenen Ergablungen mitgetheilt, in bem Buchlein für die Jugend (1834) S. 242 - 248, von Salling in Mones Anzeiger 1835. S. 313, in Ruhns Sagen und Marchen 6. 293. 294, von Firmenich in ber Mundart Des Fürftenthums Calenberg 1 , 186 , von Broble in ben Rindermarchen Rr. 64 , von Boefte in ben Bolfeuberlieferungen aus ber Graffchaft Dart S. 93. Qu bem Gingang bes Marchens vergleiche man bie Reuen preußischen Brovingialblatter 1, 436 folg. In Bolfs Beitichrift 1, 2 if bargethan bag bas Darchen icon in ber zweiten Galfte bes 13ten Jahrhunderts bei Barachia Diftani portommt. Alter geht noch weit hoher hinauf, wie eine Stelle bei Blinius 10, 74 zeigt, Die Dagmann (Sabrbucher Der Berliner Gefellichaft für beutiche Sprache 9, 67) nachgewiesen bat, dissident aquila et trochilus, si credimus, quoniam rex appellatur avium; und aus Arifoteles ropyilos aero nolemos. Die Amerae ober

bas fluge Schnelberlein ftarte Mieben burch Lift beflegen, fo gewehnt bier ber fteinfte Bogel die Oberhand über ben Arter. In einem Mogermarchen bei Kölle S. 168 fiegt ein Bogel in einem Bottftreit mit tem Ciephanten.

#### 172.

#### Die Scholle.

Bie bas vorige, bas bier in bas Reich ber Fische übertragen ift, von Duffaus befannt gemacht.

#### 173.

## Nohrdommel und Wiedehopf.

Chenfalls von Duffaus.

#### 174.

#### Die Ente.

Aus Rirchhofe Bendunmut S. 161 - 163, womit man ben Simpliciffinus in ber Erzählung von ber Courage 2, 217 vergleischen muß. Es ift ein guter Lalenburgerftreich.

#### 175.

## Das Unglück.

Aus Liechhofs Bendunmut S. 176, da es aber aus dem Bidvai (Ph. Bolfs Überfehung 1, 5) abstammt, so wied dafür in der nächsten Ausgabe das Märchen vom Mond (bei Nochhe Mäschen für die Jugend Ar. 182) eingerüft werden. Dieses athmet den Geik der ältesten Zeit und könnte in Ralevala, dem finnischen Spos (Neune 47), vorkommen. Louff, die auch den Sampo im Rupferberg verbarg, nimmt Somme und Mond gefangen, und in einem Märchen aus der Gegend von Archangel (Nudbet 2, 1—28.

Schiefner 606) find Sonne, Mond und Morgenreth schon brei Jahre in der Gewalt breier Drachen. Sie leuchten nur so lange als die welche fie geraubt haben, aus dem Meer and Ufer kommen, um eine Königstochter in Empfang zu nehmen. Die drei Drachen wetden nacheinander von drei fühnen Jünglingen mit Gulfe von Wölfen geiddtet, und damit Morgenroth, Mond und Sonne der Welt wiedergegeben.

#### 176.

## Die Cebenszeit.

Diefes Marchen erzählte ein Bauer aus 3wehrn bei Raffel auf bem Reld im Sabr 1838. Merfwurdiger Beife fommt es auch bei Babrius vor (Dr. 74, bei Furia 278, Coran 149) mit einigen Abweichungen. Dicht Gfel, Sund und Affe treten barin auf, sonbern Bferb . Stier und hund. Gie erscheinen gitternb por Froft bei bem Saule des Menfchen, ber ihnen feine Thure öffnet und an feinem Reuer fich marmen lagt. Dem Bferd gibt er Gerfte, tem Stier Bullenfrucht, bem bund Speife von feinem Tifch. Danfbar fur tie erwiesene Bobltbat, machen fie bem Menschen ein Gafigeschent, inbem fie ihm einen Theil ihrer Erbensjahre überlaffen. fogleich, barum ift ber Denich in ber Jugend übermutig, bann ber Stier. barum mubt fich ber Denich in ber Ditte bes Lebens und fammelt Reichthumer. Der hund ichenft bie letten Jahre, barum find bie Alten immer murriich, ichmeicheln nur bem ter ihnen Rabrung gibt und achten bie Gaftfreundichaft gering. Unfer Darchen ift beteutungevoller an fich und innerlich jufammenhangenber ale tas griechische: Die Abgabe ber Jahre wird naturlicher begrundet, benn man weiß bort nicht wie ber Denich , beffen Alter man nicht erfahrt, und bem Duth und Freudigfeit nicht ju fehlen icheint, Gebrauch von bem Gefchent bes Bfertes machen foll. Gin hebraifdes Date den in einem Gebicht bes Jehuba Levy Rrafan Ben Gef (in ber Beitidrift Samagef, Ronigeberg 1788. 2, 388), worin ebenfalls Efel, Bund und Affe ericheinen und einen Theil ihrer Lebenebauer au Gunften bes bennoch nicht befriedigten Renfchen abtreten, weift Sobefe zu Gengenbach S. 588 nach.

#### Die Boten des Todes.

Rach Kirchhofs Wendunmut 2, Nr. 123, und daraus auch bei Coleborn Nr. 68. Ferner in Paulis Schimpf und Ernst Cap. 151, im Afop von huldrich Wolgemut Fab. 198 und in einem Reisters. gefang der Colmarer Handschrift (v. d. hagen Sammlung für altebeutsche Literatur 187. 188). Der lette Theil auch in dem lateinisschen Afop von Joach. Camerarius (1864) S. 347. 348 und von Gregor Bersmann (1890), doch weder griechische noch römische Fasbeldichter wissen etwas davon. Schon im 13ten Jahrhundert war das Marchen bekannt, denn haug von Trimberg erzählt es im Resner 23666—23722.

#### 178.

## Meifter Pfriem.

Rach einer Erzählung in ber Reuften Rinterbibliothet (Silb. burghaufen 1827) 2, 143. 144; vergl. Marchenwald von &. Biefe (Barmen 1841). 3ch fann eine minbeftene breibunbert Jahr altere Auffaffung nachweifen. 3m 16. Jahrh, bichtete Dartin Beineccius ein lateinisches Luftfpiel, bas er hernach ins Deutsche überfeste. Es ericbien unter bem Titel Sans Pfriem ober Deifter Recte ohne Ungabe bes Orts (unter ber Borrebe fteht 1852) und marb zu Leibzig 1603 und ju Magbeburg 1606 wieber abgebrudt (Gottfcheb Rothis ger Borrat jur Geschichte ber beutschen bramatischen Dichtfunft 1, 119. 2, 244). In ber Borrebe ergablt ber Berfaffer bas Dars den , bas feinem Bedicht zu Grunde liegt, und bemerft am Schluß bas Dr. Luther es gefannt und Boblgefallen baran gehabt babe. wie man aus feinen Bredigten über bas 15te Capitel bes erften Briefs an Die Corinther feben tonne. Es war vorzeiten ein Rubts mann, Sans Afriem genannt, ein feltfam wunberlicher alter Runbe, ber feines Ropfs war : meinte jebermann muffe fich nach ibm richten, er aber nach niemand. Run weil ber Sans Pfriem fo gar unertraglich und unrubia, ja fo gar überflug mar, bedurfte man feiner

im Baradice nicht, und ward verboten, wenn er fturbe, ibn einzus Er ftirbt aber und flicht fich binein wie er fann, ebe mane innen wird. Da man ibn beraustreiben will, gibt er gute Borte, fagt zu er molle fromm fein; man life es gefchehen. Balb aber im Ru, ba er allerlei fieht wie man hantelt im Barabies, ba ce alles auf befonders bimmilifche Beife maebe, beffen er nichts verfteben noch in feinen Ropf bringen tann, wird er in fich felbit ums willig und municht ichier er mare nie binein fommen. Denn es thut folden Leuten faul ffie werden argerlich), wenn fie Ropffein nicht brauchen follen (es nicht nach ihrem Ropf geht). Gleichmol werbeißt ex bee Dinges viel und laßt fich nichts merfen, ohne baß er mit fich felbft wimbert, wenn er fichet wie bie Jungfraubein fit Stuben Baffer fconfen: etliche tragen es in alte locherine Roffer. bie, obgleich es raus lauft, boch allezeit voll bleiben; tas tanm er nicht verfteben, ift ihm gar feltfam Ding. Dergleichen er funften viel mehr fiebet und barf es boch nicht tabeln. Gines Dales fiebt er fie mit einem langen Rimmer (gezinmerten Balten), bas fie auf ben Achseln tragen zu einem Gaflein zu, ba fie bie Quer mit bem bolge bindurch wollen. Das mobte ibm den Con thun, boch barf es nicht ichnappen laffen. Endlich ftofit er auf einen Ruhrmann . ber mit Mferd und Bagen im tiefften Schlamm in einem Mfull ftectie, Sonnte weber binter fich noch por fich ; fpannte bie Mfrede mei binten und zwei vorne an und bieb barauf. Das fonnte Bans Bietem - nicht vertragen, weil es feines Sammerts war : fdreit jum Rufmmann ungeftummlich ein und fraft ibn wegen bes narrifchen Bannehmans, ale er meinte : bieß ibn bie Bferde gufammen frannen und antreiben : bas brach ibm ben Sale. Denn alebald es hunt wird. daß er ben Bertrag gebrochen und feiner Bufage vergeffen batte. fehidte man eilend bin und laft ibn erinnern bag er bas Barabies Da wirb er erflich vorzagt, fast aber burtig einen Dut und erfühnet : wird frech und tropig wiber alle ber Geiligen Seelen, Die ibn binaus zu weisen au ibn treffen. Rudt femtlichen und fonbentichen ihre Gebrechen auf, bamit fie guf ber Belt beichrien waren : tem feligen Schacher, fo au ber Seiten Chrifti gefreuzigt ward, wirft er ben Galgen vor, der Raxia Ragbalena ibre Um aucht und die fieben Teufel, Bachan feine Untreue, Diebflachl und Sinangerei, St. Betro fein Benfauguen, fehmoren und Reineid aud andered, Gt. Baulo feine Berfelaung und Getrellafterung, Motef

seinen Unglanden und Aweisel, daburch er das gelobte Land vericherzet, ja auch fein Grab, bas Bott nicht bat wollen wiffen laffen. Dit folder Beije fount fich Sans Bfriem und macht aller Beiligen Stimmen an ibm ju Schanden, fo bag ihr feiner vermag ibn auszutreiben, fintemal fie alle felbft große Gunter, fowol 48 Dans Bfriem fich befennet, gewesen maren. Wie thun fie ibm aber? fie ichiden bie unschuldigen Rinder an ihn, bie Berobes ermorbet hatte, ale fie in fintlicher Uniduld maren und aller begangenen Gunben frei. Die weiß Sans Pfriem nichts zu zeihen, aber bamit er fich noch ichuge auch vor ihnen, erdenft er gefchwinde ben Rank und theilt ihnen Pfeffertuchen aus, Apfel bamit man Die Rinber beschweigt, und führt fie bernach mit fich hinaus svazieren. ba er ibnen Aufel und Birn unter ander Obft fcuttelt, mit ihnen fpielt und furzweilt, baß fie alfo vergeffen ihn auszutreiben. Dier alfo weigert fich Pfriem ben himmel zu verlaffen und weiß fich gefchickt und liftig zu vertheibigen, legt aber in ben Bormurfen, Die er ben Beiligen macht, feine widerftrebende Befinnung an den Tag. Er ift bier tein Souhmacher, fonbern ein Fuhrmann, und wird in ben Berfonen bes Luftfpiele als Fuhrpech bezeichnet, Schuftervech mare an fich angemeffener, ju feinem hantwert paßt auch ber Rame Bfriem (aubula Able). In Bolfe Beitschrift fur beutsche Denthologie (2, 2-7) ift nachgewiesen bag er eigentlich ju ben Simmelefturmern gebort.

#### 179.

## Die Ganfehirtin am Brunnen.

Nach einer Erzählung von Antreas Schuhmacher in Bien in Reites Almanach Rr. 2.

#### 180.

## Die ungleichen Kinder Evas.

. Nach Sans Sachs, der biefe Überlieferung breimal behandelt hat, zweimal bramatifch im Jahr 1553 (Nurnb. Ausg. 3, 1, 243, 4, 1, 10) und einmal als Schwant 1558 (2, 4, 83), in biefem am

beften. Im Bangen filmmen fie überein; Die bramatifden Dichtungen find umftandlicher angelegt und ausgeführt: Die Berichiebenheiten werden in haupte Beitschrift 2, 258-260 angegeben, wo man noch weitere Rachweisungen findet. Sans Cache nennt ben Philipp Melanchthon und beffen lateinisches Gebicht als feine Quelle, boch von diefem ift das Marchen nicht ausgegangen : in einem Brief an ben Grafen Johann IV. von Bieb ergablt er es mahricbeinlich nach einer lateinischen Quelle. Bon Sans Sachs weicht er in einigen Studen ab. Rein Engel bringt bie Botichaft von Bottes vorhas bentem Befuch, fondern Eva ichaut jum Wenfter aus und fieht ibn mit ben Engeln naben. Sie hatte gerade wegen eines bevorftebenben Festiage bie Rinder zu mafchen begonnen, mar aber noch nicht mit allen fertig geworben. Die ungewaschenen beißt fie alfo fich in Ben und Stroh verfteden, aber die gewaschenen bem herrn entgegentreten. Dit ihnen halt nun Gott eine formliche Rinderlehre. fagt bas Grebo weitlauftig ber, nach ihm werben Seth und bie Schwestern gepruft; alle befteben aufs befte. Dann aber befiehlt ber Berr auch Cain und die übrigen herzurufen, beren Abmefenheit bem Allwiffenden nicht entaangen mar. Cain erscheint trokia mit Strobhalmen und heufafern im ungefammten haar, er fann bas Grebo nur verfehrt und verftummelt herausbringen und außert fich frech. Darauf lagt ber herr ben Abel berantreten , legt ibm bie banbe auf und weiht ihn jum Briefter, ben Geth jum Ronig, ben baurifchen Cain aber gum Rnecht. Als Eva wehflagt, troftet fie Gott, reicht ben Rindern beim Abschied Die Rechte und wird von ber Mutter noch eine Strede weit vom Saus begleitet, bis er fie heimfehren beißt und in eine Bolle gehüllt gen himmel fteigt. Beiter gurud, auf bas Jahr 1528 weift eine Erzählung in Agricolas Sprichwörtern (in ber plattbeutichen Magbeburger Ausgabe Bl. 127b Dr 264), Die fich mehr ju bem Schwant als zu ben bramatifden Gebichten unt Melanchthon neigen. Geringer ift eine Darftellung in Georg Rudolpf Bidmanne mabrhaftigen Siftorien von ben grewlichen und abichemlichen Gunben, fo D. Joh. Fauftus hat getrieben (Samburg 1799) 1, 237. 238. Bleidwolzeigen Abmeidungen bag Bibmann meber aus Sans Sads noch aus Delandthon ichopfte, fonbern einem andern ichriftlichen ober mundlichen Bericht folgte. Der herr findet bas baus vers foloffen und flopft an; Abam und Cpa erichauen ibn burd eine Bude. Auch bei Delanchthon ichaut Eva burch bas Renfter und

fieht Gott von weitem tommen, mahrend ihn bei Sans Sachs eine Botichaft bes Engels verfundigt. Den von Bibmann und Agricola vorgegebenen Beweggrund, bag Eva wegen ber Menge ihrer Rinber Bermeis von Gott furchtet und einen Theil bavon ju bergen fucht, fennen Delandthon und Sans Sache nicht; es ift viel mutterlicher baß Eva bie iconen auslieft, Die häßlichen verftedt. Doch ftimmen barin Agricolas und Delanchthone Ergablungen, bag Eva beim Bafden ber Rinber fur ben Festiag von bem Befuch überrafcht Bei Bans Sachs lagt erft nach empfangener Botichaft Abam ben Befehl jum Scheuern bes Saufes, jum Streuen ber Raien und Schmuden ber Rinter ergeben. Die Catechifation mangelt in ber letten Darftellung gang, boch wird in ihr bas Berfteden und her-nach ber Unterschied ber Amter mehr im einzelnen ausgeführt. Die Erzählung Eperings in feinen Sprichwörtern 1, 773-74 ftimmt im Gangen mit bem Schwant bee Bans Sache. Aber es gibt noch ein alteres Beugnis von bem Dafein bes Marchens. 3m Sahr 1509 ward zu Freiberg in Sachsen in einem öffentlichen bramatischen Spiel bie Geschichte von ben Rindern Abame und Evas, wie fie Bott der herr angeredet und examiniert, bargeftellt. Die Nachricht Davon ift in ber Abhandlung bei Saupt ausführlich mitgetheilt. Dort mird benn auch bas Marchen an bas edbifche Lied von Rtar bem Banberer gefnupft, unter welchem ber Gott Beimballr gu ben brei Denfchenpagren gieht und ben Unterfchied ber Stanbe begrunbet. Die uralte Sage trug fich gulett auf Abam und Eva über.

#### 181.

## Die Nixe im Teich.

Nach einer Erzählung aus der Oberlaufig in Haupts Zeitschrift 2, 287 207. Hier ift es noch eine bose Nire, während in andern Marchen ähnlichen Inhalts, wie etwa in Nr. 34, der Teufel ihre Stelle vertritt, aber die gutmutige Alte, die der Unglucklichen beisteht, fehlt nicht.

1,202 -23

## Die Geschichte des kleinen botks.

Von Sommer in Salle aufgefaßt S. 81—86. Das Abscheren bes haupthaars und Barts turch Geifter femmt auch anderwarts vor, unter andern in einem Marchen bei Musaus. Die Elfen, zus mal wenn fie erzurnt werden, geben zur Strafe gern dem Menschen eine bagliche Gestalt und entstellen ibn. Bie hier der Golosomied seiner habgier wegen einen zweiten Höcker vorn auf die Brust ershält, so wird in dem irischen Marchen (Nr. 3) dem tücksten hans Maden nech ein zweiter zu dem, den er schon hat, aufgeset, der ihn zu tert drückt. In einer Erzählung aus der Bretagne (bei Sous volke S. 180), die mit der irischen im Ganzen übereinstimmt, wird der Geizige doch nur mit Einem Höcker bestraft.

In ber vorigen Ausgabe ftand Die Erbfenprobe, ift aber beransgenominen, weil fie mahrimeinlich aus Anberfen (S. 42)

flammt; auch bei Cavallius S. 222 fommt fie vor.

#### 183.

## Der Riefe und der Schneider.

Bei Biefa G. 9-13. Gehört zu bem tapfern Schneiber Rr. 20.

#### 184.

## Der Nagel.

Rad einer Ergablung im Budlein für tie Jugend G. 71. 72. Ein abulicher Gebanfe in einem Spruch bei Freirant 79, 19-80, 1.

ich hore sagen die wisen ein nagel behalte ein isen, ein isenz ros, ein ros den man, ein man die burc, der striten kan: rin bure das lant betwinget, daz es nach hulden ringet. der magel der ist wol herant der isen ros man burg unt lunt solber eren geholfen hat da van sin name so höhe stat.

#### 185.

## Der arme Junge im Grab.

Rach einer Erzähltung im Buchlein für tie Jugend S. 74. 72. 3u vergleichen ift hans in ber Schule in Bogis Großmutterchen S. 100-103.

186.

## Die wahre braut.

Mus ber Dberlaufig in haupte Beitfchrift 2, 481-486.

187.

## Der gafe und der Igel.

Rach muntlicher Uberfieserung in ber Gegend von Denabrack ausgefaßt; naheres barüber in Weife Zeitschrift für beutsche Mythostogie 1, 381—383. Firmenich hat es aufgenemmen 1, 210, 211. Het Wetloopen tüschen den Hausen und den Swinegel up de Buxtehnder heid in Bildern von Gust. Sus. Düsseldorf ohne Jahr; bem niederdeutschen Text ift eine hochteutsche Warchen, neu illuftriert und mit einem Aatwert versehen von J. B. T. Levfer. Hauburg ofne Jahr. In einem hidbichen Gericht erzählt es Klaus Groih im Duichven G. 188—39. Das hohe Atter tes Warchen ift nicht zu bezweiseln, tenn ein abweichentes, aber in ein Grundzügen mit dem platteutschen Märchen zufanmenkommentes altveutsche Gebicht tas Masmann (Haupts Zeitschrift 398—400) bekanut genacht hat, ger

wahrt eine Auffaffung bes 13ten Jahrhunderts, wo ber liftige Ruchs von bem fleinen Rrebe betrogen wird. Der Ruche fieht ben Rrebs im Grafe liegen und fpottet feines langfamen Banges. 'wann wollt ibr über die Biefe tommen? Ihr fonnt beffer rudwarts als vormarts geben.' Der Rrebe antwortet folg er fonne beffer ale bie Botter laufen, und bietet ibm einen Wettlauf von einer Deile an, von Lune bis Toffan. Der Ruchs willigt ein, und es wird ein Bfand Der Rrebs will etwas porque geben und hinter bem Ruchs Diefer fehrt ibm alfo ben Sintertheil gu, und ber Rrebs padt feinen Beaner, ohne bag biefer es merft, mit ber Scheere an ben Schwang. Der Fuche lauft was er fann, und ale er am Biel angelangt ift, febrt er fich um und ruft 'wo ift nun ber Rrebs." Diefer ber por ibm fleht, antwortet 'ta bin ich, wie feib 3hr fo langfam gelaufen.' Damit hat ber Fuche Die Wette verloren. Benig abweichend ift eine marfifche Sage bei Rubn S. 243. nur ber Schluß wird etwas verschieden ergablt, ber Rrebs, ale fie an bem Biele nabe find, fneipt ben Ruche in ben Schwang, fo bag biefer wuthend um fich ichlagt und iener an bas Biel geschleubert wird, ber jest als Sieger 'Rrebsjuchhe!' fchreit. An ber Stelle ward nachmals ein Dorf gebaut, bas ben Ramen Rrebejuchhe erhielt , woraus fpaterbin Rrebsjauche entftanten ift. hier ift bas Sprichwort 'ter Rrebs will einen Safen erlaufen' anguführen, bas Epering 2. 447 anführt. Diefem nabe fteht wieder ein wendisches Marchen bei Leop. Saupt 2, 160. Der Fuchs fommt zu einem Teich und will trinfen. Gin Froich quadt ibn an und ber Ruche brobt 'geb weg, ober ich verschlinge bich.' 'Richt fo hochmutia', ermitert ber Frofch, 'ich bin burtiger ale bu.' Der Ruche lacht ibn aus und fpricht 'wir wollen in die Stadt laufen, ba wird es fic geigen.' Der Ruche fehrt fich um und ber Froich fpringt in feinen Schwang. Reinhart fangt nun an ju laufen, ale er nahe beim Thor ift, brebt er fich um und will feben ob ber Froft nachfomme: in bem Augenblid fpringt biefer von bem Schwang berab und in tas Thor binein. Als ber Ruche fich wieder umgefehrt bat und in bas Thor fommt, fist ber Froich ichon am Biel und ruft ihm ju bift bu endlich ba? ich bin icon auf bem Beimweg und tachte bu wurdeft gar nicht fommen.

Mit einer andern, aber guten Bentung ergablt Burfard Bals bis im Ejopus S. 172b (Buch 3, gab. 76) und baraus Epering

Sonichenden 3, 184 ben Betthauf gwifchen bem hafen unb ber Schnede.

Ein Sas belacht ein arme Schneck . und fprach 'on liegft fo tief im Dred, folteft eim Sund alfo entlaufen. ja in ber Pfugen wurdft erfaufen?. Da fprach bie Schned meil bu nun mich verachteft fo gar jamerlich, beg ich mich nicht verfehen hett, wil mit bir laufen in die Wett. Der Kuche fol fteden une bas Riel. amen Schritt auvorn bir geben wil, fo fol man feben beut Diefen Zaa mas bie Schned und ber bas vermag." Dem gichabe alfo, ex (ber Bafe) nam brei Schritt, ba blieb er figen, achtete nit. Ein füßer Eraum ihn ba ergriff, wol in die britte Stunde fcblief, gedacht berhalben 'barfft nit Gil, gehe gmach und nimm bir wol ber Beil.' In bem feumet fich nit bie Schned, in einem Bang froch für fich weg, biß fie zum erft erlangt bas Biel: ba fehlt bem Bafen noch gar viel. Die Schned fam bei Scheinen ber Sonnen: ba bette bem Bajen angewommen.

Mancher fich auf fein Sterk verläßt, ift warlich darumb nit der best: schläft beste langer, feumet gern; man fagt 'mit Rußen kompt man fern.'

Balbis wird wohl das Marchen nicht aus mundlicher überliefes rung, sondern aus einem altern Fabelbichter geschönft haben. Treffs lich ift der Bug daß der schnelle Sale, von feiner Sorglofigkeit und feiner natürlichen Neigung fill zu figen verleitet, einschläft, und die langsame Schnede Beit genug hat vor ihm anzulangen. In einer andern Erzählung, bei Baldis S. 306b (4, 79), die in der Ents

THAT

Rinbermarchen III.

17

widtung eines abweicht, erichteins ber Rrebs wieder; und with von bem hecht feines unbeholfenen Ganges wegen verlacht.

Ein Rifcher thet nach Rifchen fabon, und burth bas Baffer jog fein Garn, bağ ere jenfeit jum Ufer bradet. Er fleng ein Rrebe, baju ein Decht, ba fprana ber Becht je langer je baß: fprung über, fprung ine grune Gras. Der Rrebs froch, wie fe gemeiniglich au friechen pflegen, bimber fich. Den lacht ber Becht, fprach flieber Bruber, bu fehrft nit wot mit foldem Ruber, bein Kahrt baft übel fürgenommen. Benn du bem Unglud wilt enttommen. fo muft wie ich mit Springen thun; mit beiner Meis fompft nit bavon. mit Rudlingefrieden und mit Schleichen wirftu das Waffer nit erreichen'. Da antwort im ber Rrebe fechefuffia. 'du brauchft bich Raft (du ftrengst bich gewaltig an) und bift und gar honifch belatheft mich: [unmußig bift felb ein größer Rare benn ich : mit Springen thuft bich boch beaeben in d'Euft, fanft boch bes Lufte nit leben. Denn , wie iche febe, bag bus fürnimuft. gar langfam ju bein Briteen fumpft: je meiter bu ju landwert fpringft, ie mehr bu nach bem Unalud rinaft. bas Baffer brauß wir fein gefangen, bem ich mit Unwillen (gegen meinen Billen) bin entgangen. ich meine Bedunfens recht bahinben ich hoffe mit folder Beis zu finden. Drumb, wenn iche gleich mit bir verfuch, fprung auf in b'auft oter vor mich truch. To wird mir boch, wie bir, nit baf. wurd mit bir in ber Bfannen nos (gefocht). Drumb mich bein Gipott nit irren foll, bes Spottere Baus brenet auch einmot.

Mon einem Metilanf zwiichen dem Fuche nud Garen, wobel den Fuche eine ahnliche Lift anwendet, ift in der Anmertung zu Nr. 48. die Robe:

#### 188.

## Spindel, Weberschiffchen und Nadel.

Nach bem Buchlein fur bie Jugend S. 160—166. Es find Gerathe, womit die Fleißigen zu ichaffen haben, die nun, wie gute Geifter, fich bankbar erweisen und bem Mabchen bas Glud zusführen wollen.

#### 189.

## Der Bauer und der Teufel.

Nach bem Buchlein fur bie Jugend G. 249-251. Ausgelaffen ift ein folecht erbachter Schluß, monach ber Teufel und ber Bauer perfuchen wer am meiften Site aushalten fann, bagegen findet fich ein befferes Ente in einer mundlichen Erzählung bei Mullenhoff 6. 278. Der Teufel ale er fich beirogen fieht, brobt übermorgen wolle er fommen, dann folle ber Bauer fich mit ihm fraten. Dem Bauer wird angft, feine Frau aber fpricht ibm Duth ein, fie molle fcon mit bem Teufel fertig merten. Der Bauer gebt fort und ale ber Teufel tommt, fagt fie ihm 'ba hat mein Dann mit bem Ragel feines fleinen Fingere Diefen großen Riß quer in meinen fconen eichenen Tifch gemacht'. 'Bo ift er benn?' fpricht ber Teufel. 'Bo antere ale beim Schmiet? ba lagt er fich bie Ragel icarfen.' Borauf ber Teufel fachte fich fortmacht. Danisch bei Thiele 2. 249, wo ein Bergmann auftritt. Dagegen ift es ber Bar in einem ebfinischen Marchen (Reinhart Ruche CCLXXXVIII), ber von bem Bauer betrogen wird; bier folgt ein gang anderer eigen: thumlicher Schluß, wonach ber Ruchs burch feine Liften es babin bringt, bag ber Bar ber bem Mann bie Ochfen wegnehmen will, gebunden und getobtet wird. Danifch bei Thiele 2, 240 vom Bauer und Bato. Frangoffich bei Rabelais 4, Cap. 45-47. Rach einer grabifeben Quelle in einem Gebicht von Rudert G. 75. Rach bem

Bolleglanden muffen Frudte bie über ber Erbe machfen im junehniendem Licht gefät werben, die unter der Erde in abnehmendem:
In der Normandie erzählt das Boll noch heute wie fich der heitige!
Michael mit dem Teufel geftritten habe wer die schönfte Kirche erbauen
könne. Der Teufel baut eine fteinerne, Michael fügt die schönere aus Gis zusammen. Als diese hernach schmilzt, wollen beite den Boden bebauen, der Teufel wählt das obere Kraut, Dichael behält das in der Erde stedende. Bergl. Deutsche Mythologie 678. 980. 981.

190.

## Die Brosamen auf dem Tisch.

Aus ber Schweiz von B. Badernagel in Saupts Beitschrift 3, 36. 37.

#### 191.

## Der Känber und sein Sohn.

Nach einer Erzählung in einer Handschrift bes 18ten Juhrshunderts, deren Quelle leicht alter sein kann, mitgetheilt von Haupt in den Altdeutschen Blattern, 119—127. Den hauptinhalt macht die Sage von Bolyphem aus, die noch weiter geführt ift. Sie entshält eine treffliche, von der Odyssee, wie von den Darstellungen ans beret Bolter, unabhängige Auffassung der weit verdreiteten Sage.

#### 192.

## Der Meifterdieb.

Nach einer von Friedrich Sterting in Thuringen aufgefaßten, in Saupts Zeitschrift mitgetheilten Überlieferung. Dergleichen durch die babei angewandte Lift entschuldigte Diedeftreiche werben mannigsfach verschieren erzählt. Hierher gehört ein Marchen bei Rubn und Schwarz S. 362, in Bolfs Hausmarchen S. 397, bei Zingerle S. 300, bei Meier Nr. 55. Norweglich bei Asbjörnfen S. 218. Italienisch bei Straparola 1, 2. In inniger Berwandtschaft damit

fteht bie aus herobot (2, 121) bekannte Erzählung von bem ägyptifchen König Mhampfinit, beffen Schakkammer von den Söhnen feines verstorbenen Paumeisters bestohlten wird. Nachweisungen von den verschiedenen Papstellungen bei Dunilop (Liebrecht S. 63. 64) und Keller in der Einleitung zu den sept sages CXCIII. und dem "Dioeletian von Bubel S. 55. Nachzutragen ift ein atmiappelanditiches Gedicht De deil von Bruggbe in Saupte Beitschrift 6, 388-1494.

193.

unio es anu

## Der Trommler.

Rach einer Erzählung ans dem Eichefeld, die R. Gödeke mitzgetheilt hat. Die Entwickelung ift ahnlich in einem Marchen bei Ruhn und Schwarz Rr. 11. S. 347. Das am Ufergazsundene hemb, das in der Racht zurückgefordert wird, ift das Kleidzeiner Schwanenjungfrau.

194.

## Die Kornähre.

Aus ber Beitschrift Berein fur hessische Geschichte 114. Bergl. Bechfteine Marchenbuch G. 113 und Bonbun G. 23.

195.

## Der Grabhügel.

Mus der Beitschrift bes Bereins für heffische Gefdichte Bb. 4. Gine andere Auffaffung aus heffen in Bolfe Beitschrift 1; 216 und febermals eine verschiebene in Probles Kinderm. Rr. 18.

196.

#### Oll Rinkrank.

Aus bem Friefischen Archiv von Chrentraut 1, 162.

## Die Aryftallkugel.

Rach Friedmund Arnim S. 92. Gine andere Ergablung in Beobice Rindermarchen Rr. 1 nabert fich mehr ber Darfiellung vom Mufaus Thl. 1 die brei Schwestern, worüber man die Anmerfung unten nachsehen muß. Im Bentangerone (4, 3) die brei Könige.

#### 198.

## Jungfran Maiven.

Nach Mullenhoff Nr. 8. S. 391. Ein durch Gehalt und Bellkandigkeit ausgezeichnetes Marchen, worin die fo oft vortonsmende Erkennung der wahren Braut fcon dargeftellt ift. Schwesdisch bei Cavallius S. 320. Danisch bei Molbech S. 88.

#### 199.

## Der Stiefel von Buffelleder.

Rad Friedmund Arnim G. 22. Gine andere, minber gute Auffaffung in Bolfe Sausmarchen G. 65 bie folechten Rameraben.

#### 200.

## Der goldene Schlüffel.

Aus heffen. Ein abnliches Marchen aus bem Barnburgifcon in bem Deutschen Sprachbuch von Abolf Guthier (Augeb. 1843) 843 hubnchen findet ein Schluffelden im Mift und habnden findet ein Kaftden. Es wird aufgefchloffen, und es liegt darin ein kleines, kurzes, rothfeidenes Pelzen. Ware tas Pelzen langer gewefen, so ware auch das Marchen langer geworden.

## Bu den Kinderlegenden.

Die erften fieben biefer Erzählungen haben wir aus bem Bai berbomifden erhalten burch bie Gute ber Ramitie Sarthaufen, ber wir fo manches in biefer Sammlung verbanten. Es find Marchen auf die beilige Wefchichte angewendet, Die auf ahnliche Weife von ber lebenbigen Bolfebichtung in mandem einzelnen Glauben fortgebilbet wird. So Maubt man jeben Sonnabend icheine einmal bie Connes alle Freitage namlich geht Die Mutter Gottes burch bas Renfeuer. dann fammen bie armen Seelen und fuffen ben Saum ibres Rleibel und weinen fo viel auf ben Schlepp beffelben bag er gang nag wirb. Darum icheint am Connabend immer einmal die Sonne, bamit er taister trodine. Um die Beit, wann Maria übers Gebirge geht, mache reichlich eine Art fleiner Blumm, Die beifen Duttergottespantoffelden, weil fie bamit über bas Gebirge geschritten ift. ichauet alle Jahre breimal vom himmel berab., wen er bann mußig finen fiebt, ber tann auch missig finen fo lange er lebt, er hat boch etings au leben und braucht nicht für ben fommenben Lag zu forgen : wer aber gerade arbeitet, ber muß auch fein Lebtage arbeiten. Dars um faat man 'wo einen unfer Gerr Gott bei fiebt, ba laft er einen auch bei.'

- 1. Der hl. Joseph im Balbe ift eigentlich bas Marchen von ben brei Rannlein im Balbe (Rr. 13).
- 2. Die zwölf Apostel. Berwandt mit ben Sagen von ben in Bergen schlafenben helben, Die erft zu ber bestimmten Beit wieder erswachen; man vergleiche bie brei Telle in ben beutschen Sagen 1, 297.

3. Die Rofe. Sie wird, jumal bie weiße, auch fonft ale bas Bors bild bee Tobes, ihr Aufbluben als bas Gröffnen bes ewigen Les bens betrachtet; veral. Die Sage von bem Dom ju Lubed in ben beutiden Sagen 1 . 24.

4. Armuth und Demuth fuhren jum himmel. Der geduldige, ber unter ber Treppe liegende Aichenfohn erwirbt fich Die emige Freude bes Simmels. Diefe Ergablung ift nach ber Legende von bem bl. Alexius gebilbet, bie man aus ben Busammenftellungen von Dagmann am beften fennen lernt.

5. Bottes Speife. Erinnert an ein Lieb von zwei unbarmbergigen Schweftern, in Brabant. Muliches in Den beutschen Sagen Mr. 240, in Bolfe niederland. Sagen Mr. 153. 362. 363 und

bei Müllenboff G. 145.

6. Die brei grunen Zweige. Auch ber Tanbaufer follte nach bem be-1. fannten Lieb feine Gunben gebußt haben, fobalb ein weißer Steden fich zu belauben anfienge.

7. Mutter Gottes Glaschen. Bie in vielen Marchen wird bier ber

Lobn ber Liebe und Dilbe gezeigt.

8. Das alte Mutterchen. Ans Beffen, ift mit ber Sage von ber

" Beifterfirche (beutsche Sagen: 1 , 175) verwandt.

9. Die himmlische Sochzeit. Aus bem Meftenburgischen, boch auch .5 im Runfterland befannt. Sat mertwurbige Ubereinftimmann mit einer indifden Sage von einem Gotterbild welches ver gehrt was ihm ein unschuldiger Rnabe vorfest (Polier 2. 302: 303). Abnliches erzählt man in ber Schweiz von einem frommen Rnaben ber im Rlofter biente. Er ward geheißen Baffre in einen Sieb zu tragen und weil er unschuldig mar, that ers, unbelein Eropfe floß burch. Ebenfo tragt bie indifche Mariatale, fo fang ihre Gedaufen rein find, ohne Gefag bas zu Rugeln gebullte Baffer.

10. Die Safelruthe. Aus ben voraelbergifden Sagen von Bonbun

**6**. 7.

## Bruchstücke.

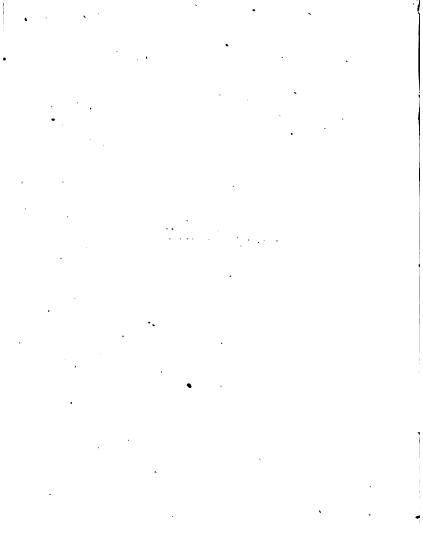

## Der Mann som Galgen.

Eine alte Frau bekommt fpåt Abende Gafte und hat nichts mehr von Speife über, weiß nicht, was fie ihnen fochen foll, geht jum Galgen, wo ein Tobter hangt, schneibet ihm bie Leber aus und brat fie ben Kremben, welche fie aufessen.

Um Mitternacht flopfts an ber hutte, die Frau macht auf, es ift ein Sobter mit tablem haupt, ohne Augen und mit einer Bunde

im Leib.

"Bo find beine Haare?"
"Die hat mir der Wind abgeweht."
"Wo find beine Augen?"
"Die haben mir die Raben ausgehadt."
"Wo hafte beine Leber?"
"Die halt du gefreffen."

2.

#### Die Laus.

Es war einmal eine Königetochter die war so reinlich, daß es gewiß keine reinlichere auf der Welt gab: sie duidete nicht den kleine ken Schmus oder Flecken am sich. Dach ihrer Reinlichkeit zum Tros geschab es, daß man zu einer Zeit eine Laus auf ihrem Kopfe kand. Ein gleder rief 'das ift ein großes Wunder, die Laus darf nicht gestödet, sie muß mit Mich groß gefüttert werden'; sie ward also mit Sorgfalt heradgenommen. Bon der guten Nahrung wuche sie

und ward viel größer als sonft wohl eine Laus wird, ja am Ende so groß wie ein Ralb. Als fie gestorben war, ließ ihr die Rönigstochter das Fell abziehen, gerben und zubereiten und sich ein Kleid daraus machen. Kam nun ein Freier, so gab sie ihm auf zu rathen von welchem Thier das Fell ware, das sie zum Kleid trage. Da aber keiner so glücklich war es herauszubringen, so mußten sie nach einsander wieder abziehen. Endlich aber kam einer doch hinter das Gesbeimnis.

Ohne Zweifel aus einem Marchen bas mit bem ital. vom Floh im Bentamerone (1, 5) verwandt ift.

... **3.** 

## Der parke gans.

Der farte Sans tommt zum Teufel in die Holle und will ihm dienen, da fieht er die Töpse beim Feuer flehen, worin die Seelen fleden. Witleidig hebt er die Deckel auf und erlöst fie; worauf ihn der Teusel wegjagt. Zu vergleichen ist die deutsche Sage Nr. 52,

4.

## Der gestiefelte Rater.

Das Marchen wird gewöhnlich nach Perraults französischer Darstellung erzählt, boch hat sich bei ben Siebenburger Sachsen eine eigenthumliche und gute Überlieferung (in haltrichs handschriftlicher Sammlung Nr. 13) bavon erhalten, ber Feberkönig. Auch kommt in einem öftreichischen Bolkslied (bei Schottft und Bischta S. 12) bie Boe vor.

hop, hop, Geserlmann, unfre Kah hat Schtiferln an, tennt damid af Hollabrun\*), findt a Kindl in de Sunn. wid foll's hoafen?
Rift oda Goaff.

<sup>&</sup>quot;) Diartifleden in Unterbftreich.

Das Marchen von dem gestiefelten Kater in den Bearbeitungen von Straparola, Basile, Perrault und Ludwig Tief mit zwölf Rasbirungen von Otto Speckter Leipzig 1843 in 4. Bei Straparola 11, 1. Im Pentamerone 2, 4. Norwegisch bei Asbjörnsen S. 200. Schwebisch bei Cavallius Nr. 12.

5.

## Die bose Schwiegermutter.

Es war eine alte bofe Ronigin , Die ließ , mahrend ihr Sohn in ben Rrieg gezogen mar, ihre Schwieger fammt ihren beiben Rindern in einen Reller fperren. Danach fprach fie eines Tages jum Roch geh und fchlachte eine von ben Rindern und bereite es mir gu, ich will es effen'. 'Dit mas fur einer Brube?' 'Dit einer braunen' fprach bas bofe Beib. Der Roch fonnte es nicht übere Berg bringen, Das schone Rind zu tobten, und bie Mutter bat fo flebentlich : ba nahm er ein Schweinchen und bereitete es ju, und die Alte af bie Speife mit Begier. Richt lang barauf rief fie ben Roch abermals und fprach 'bas Rinberfleifch fdmedt fo gart, richte mir auch ben andern Rnaben gu'. 'Dit was fur einer Brube?' 'Dit einer weißen' fagte bas Beib. Der Roch that aber wie bas erftemal und feste ihr ein Spanfertel vor, bas fie mit noch größerer guft verzehrte. Entlich will die Alte auch tie junge Ronigin effen, ber Roch fchlach: tet bafur eine Birichfub. Run bat bie junge Ronigin ihre Roth bie Rinder vom Schreien abzuhalten, bamit Die Alte nicht hort bag fie noch am Leben find.

Das italienische und frangofische Marchen vom Dornroschen bei Berrault und Bafile (Bentamerone 5, 5) flimmen in ihrem Schluß hiermit überein, welcher aber im deutschen fehlt. Bergl. Anmerkung Nr. 50.

## Märchenhafte Gruchstücke in Volkstiedern.

Biderlein, Bederlein, wilt mit mie effen?
bring mie ein Reffer.
Biderlein, Bederlein, lauf übers Aderlein, hat mehr Bein als meiner Hund fein.
Fischarts Gargantua im Spielverzeichnis Cap. 25.

Die Finger frachen, bie Manner wachen.

Dafelbft.

Mathes, gang ein! Bilatus, gang aus! ift eine arme Seele braus. Arme Seele, wo kommft bu her? Aus Regen und Wind, aus dem feurigen Ring.

Andr. Grophius Gebichte G. 768.

# Beugnisse.

,

•

•

1. In der Lyfistrata des Aristophanes fangt der Chor der Greise das mit an 'ich will euch ein Macchen (µvIov) erzählen', und dann wird von Melanion erzählt, der die Frauen nicht geliebt sondern auf den Bergen nur an der Jagd seine Luft gehabt habe. In der Gegenstrophe der Weiber, wo der Ausbruck sich wiederholt, wied die Geschichte von dem Menschenhasser Timon erzählt.

2. Strabo 1, 2. (p. 51 ed. Siebenkees). Wir ergählen ben Rinsbern liebliche Marchen zur Ermunterung (τοῖς τε γὰρ παισί προςφέρομεν τους μύθους είς προτροπήν): aber um fle abzuhalten schreckliche, wie jene von der Lamia, der Gorgone,

von Cphialtes und Mormolpf\*).

3. Mutarch im Theseus. Bei bem Feft Ofchophoria murden allers lei Marchen (uvooi) ergahlt, weil jene Mutter dergleichen ihren (nach Ereta burch bas Los bestimmten) Kindern vor der Abreise ergahlten, um ihnen Muth zu machen.

4. Quinctilianus (Instit. 1, 9).

Igitur Aesopi fabellas quae fabulis nutricularum proxime succedunt, narrare sermone puro et nihil se supra modum extollente ... condiscant.

 Apulejus (Metamorph. IV). sed ego te narrationibus lepidis anilibusque fabulis protinus evocabo.

<sup>&</sup>quot;) Lamia eine Frau welche Kinder fraß. Gorgone eine Frau mit Schlangenhaaren, ehernen Sanden und Zähnen, so groß wie Eberhauer; ihr Anblick töbetet und verfleinerte. Ephialies ein himmelfturmender Alefe der den Offa auf ben Ollymp, den Betion auf den Offa feste. Die Mormolyten find Geifter und Gespenfter.

6. Tertullianus (adversus Valentinianos liber. Paris 1566. 1, 644). jam etsi in totam fabulam initietur, nonne tale aliquid dabitur te in infantia inter somni difficultates a nutricula audisse, lamiae turres et pectines solis?

Das Marchen von ber Jungfrau, welche bie here im Thurm gefangen halt und welche ihre goldgelben haare here aushangen läßt, bag die Sonne fie bestrablen (fammen, strabelen) fann, wie es in bem Marchen von der Rapungel (Rr. 12) vortommt?

ibid. p. 589 fabulae pueriles apud Carthaginem.

- Odofredus (Summa codicis Lugd. 1519, fol. 134 c), in lege ista ponitur quaedam fabula quae esset dicenda apud ignem cum familia sua de sero.
- 8. aniles veteranarum fabula Perz Monim. 6, 452.
- 9. Sudrun 1126, 3-1130 (4515-24).

Die Begelingen ruften fich, um Gubrun, die Tochter ihree Königin hilbe, aus ber Gefangenschaft in der Rormandie zu befreien. Horand von Danemart ift Anführer, Wate der alte, und Frut find Wegeweiser. Als sie auf der Fahrt find, errebeben sich Binde und treiben die Schiffe nördlich in das finftre Meer, nach Givers an den Magnetselsen. Das Bolf jammert, aber Bate spricht troftend

ich hörte ie sägen von kinden für ein wazzermaere daz ze Givers in dem berge ein witez künteriche erbüwen waere.

Da leben die liute schone, so riche si ir lant: da diu wazzer verliesen (l. verloufen), da si silberin der sant; da mite murens burge. daz sie da habent für steine, daz ist golt daz beste; ja ist ir armuot . . . . kleine.

Unde sagent mère (got würket manegiu werc), swen die magnèten bringent für den berc, daz lant hat die winde, swer ir mac erbiten, der ist iemer riche mit allem sinem künne nach den ziten.

Givere lag bemnach in bem dunkeln Lebermeer, ftand aber unter ber herrschaft horande, wie fich aus B. 2257 ergibt. In bem Gebicht wird bann weiter erzählt daß die Nebel fich in die hohe gezogen hatten und die Sonne durch die Finsternis gebrochen sei, worauf ein

Bestwind die Schiffe frei gemacht und gludlich nach ber Normandie getrieben habe.

10. Jungerer Titurel.

der sol von eime tursen hoeren spil, und mac sin zit vertriben. 3254.

11. Labere Jagb.

der tocken wol mit im ze spilen waere, als ie diu kint erdenkent durch zitvertriben gemelicher maere. 351.

12. Des Spiegels Abentheuer (handfdriftliches Gebicht aus bem 14ten Jahrhundert).

Im Eingang,

die tumben hörten lieber ein maere von eime tursen sagen.

Begen bas Enbe,

von enten swarz unde gra kan ich nit vil sagen.

13. Luther hat gefagt

'3ch mocht mich ber wundersamen historien fo ich aus garter Rindheit herübergenommen, ober auch wie fie mir vortommen find in meinem Leben, nicht entschlagen, um fein Gold."

14. Patre frai Luis de Leon (geb. 1527 † 1591; vergl. Rotermund 3, 1628) La persecta casada S. 6.

y verá que estandose sentada con sus mugeres volteando el huso de la mano y contando consejas — se texe la tela y se labra el paño.

15. Joachim Camerarii fabulae aesopicae (Lips 1570) p. 406.

Hoc autem fabularum genus quale sit, optime poterit intelligi exemplo et comparatione veterum fabularum nationis et gentis teutonicae, quas plerasque jam oblivio obruit. nam et in illis expositionem ad abhorrentem quendam modum deslexam, et repugnantem sensibus, usurpari solitam suisse scimus, atque meminimus narrationum portentosarum, quibus vulgi et puero-

rum mentes terrere, formidine, spe, lastitia, opinionibus sptis quieti, denique religione quadam inhuerentur: unde superstitione postea nocente et intolerabili, cum hace minus seite et gnaviter tractarentur, omnia compleri coepta.

16. Cervantes collog. entre Cip. y Borg.

— y aquellas (cosas) que à ti te deven perecer profecias, no sino palabras de consejas, o cuentos de viejas, como aquellos del cavallo sin cabeça y de la varilla de virtudes, con que se entretienen al fuego las dilatadas noches del invierno.

17. Rirchof (Bendunmut Frantf. 1581 6, 178).

Darvon mert biefe Fabel (von ben brei Bunfchen Rr. 87), welche ich in meinen kindischen Jahren spinnenbe Deiblein Abende hab horen fagen.

18. Rifdart (Bargantua 131a).

Sagt vom fernigen Schnee, wie ers vom Grofvater Sactlebad (auf bes Grofvaters Bein reitenb) gehört hat. Bei ihm auch mehrere Anfpielungen auf befannte Marchen, auf ben tapfern Schneiber Nr. 20, auf ben Schneiber im himmel Nr. 35, auf Rumpelftilgden Nr. 35, auf Bruber Luftig Nr. 81.

18b. Chering Sprichwörter.

Drumb ift ber Menfch bie felig gnug, ber aus bes Andern Schaben flug bie nach ber Rinber Marlein verfteb. 1, 138.

Ein Marlin man eh lernen thut bann ein Gebet loblich und gut. 2, 503.

19. Rollenhagen in ber Borrebe jum Frofchmeufeler.

Bas auch der alten Deutschen heidnische Lehr gewesen, vermimmt man am besten aus den wunderbarlichen hausmackein von dem verachten frommen Aschendsstelle und seinen ftolgen spottischen Brüdern, vom albern und faulen heinzen, vom eisern heinrich, von der atten Reibhartin und dergleichen. Belche ohne Schrift immer mundlich auf die Rachtommen geerdet werben und gemeinlich dahin sehen daß sie Gottersucht, Fleiß in Sachen, Demut und gute hossinung lehren, denn die allerverachtetfle Berfon wied gemeinlich die afferbefte. Bergl. die Mar werkungen zu Rr. 1. 21. 27. 46.

20. Reime bich (Rorbhaufen 1673) 6. 74.

Artige finnreiche Fabeln die du behalten, wenn dich die Rins bermuchne hat schweigen wollen.

21. Duevebo (geb. 1570, † 1647) Obras (Brux. 1660) 1, 570.

sino llegara una pobre muger, cargada de bodigos y llena de males y planiendo. quien eres muger desdichada? la manceba del abad, respondio ella, que anda en los cuentos de miños, partiendo el mal con el le va a buscar; assi dizen empunadoras de las consejas, y el mal para quien le fuere a buscar y para la manceba del abad.

22. Schuppit Schriften (1677 Fabulhans S. 530).

Doctor Luther hat seine Drühe an den alten und verunreinigten Comm legen und seinen Deutschen ein verneueries und geschwertes Ratleinbuch zurichten wollen, daran der Leit viel
guter Leut ein sonderes Gesalten trugen, ... aber weil sich der
theure Rann an der Biblia neben viel Predigten und Schreiben
abgeardeitet, verblied dies angesangene Wert, welches Ansang
gleichwohl Magister Georg Körer hernachmals in den neunten Theil der deutschen Bucher Lutheri hat bringen lassen. Im schönen Hospsalten und des Leits vergaß und, t.a er die Art auszog,
darüber zu Schanden kam. Er gebenkt auch des Frosches, so
auf dem Geller faß und sich rühmet Gelb brächte Ere.

über Lifch habe ich etliche gute Fabeln von ihm gehört, als von ber Rrabe fo die Affen ftrafte, die aus einem Johanniswiemchen Feuer blafen wollten, und barüber ihren Ropf ver-

lot ").

Dafelbft S. 789.

Ihr Alte habt euch zu erinnern wie man vor Alters am Oftene tange zur Besper pfleget von ber Cangel ein Ofteneu zu sagen. Das waren narrische Fabuln und Marlein, wie man fie in ben Rodenftuben ben Kindern ergählet. Damit wollte man bie Lenke frohlich machen.

<sup>\*)</sup> Gine nicht unbefannte Gabel, Die g. B. in Balche decas fabb. ftebt.

28. Bucundus Jucundiffimus (1680) 6. 196. 107.

Dergestalt kamen wir an biesem Ort zusammen, alwo bas Gesind bas Berg abzuspinnen pflegte. Beil es nun ohnedem der Gebrauch war daß einer nach dem andern ein Mattein oder andere Geschicht erzählen mußen. Dann die Bahrheit zu gesstehen, so hatte an solchen Erzählungen nicht allein die Edelsfrauen sondern auch ich und der Schreiber unser ganzes Bers gnügen, gestaltsam wir dann oftermalen die alten Bettler zu solchen Erzählungen angehalten und ihnen um einen Zweier mehr bendiert.

24. Ernest, Joach, Westphalii de consuetudine ex sacco et libro

tractatio (Rostochii 1726. 8) p. 224. 225.

Etenim simulac puellae balbutire incipiunt, nihil magis cura est mulierculis quibus educatio commissa est quam mentem et animum puellarum, naturali facultate ad audiendum fabellas promtissimarum, imbuere omni genere superstitionis et commentorum. narrant multo verborum apparatu historiolas vom Blodsberg, von der schwarzen here, von bem keel der die Kinsber in den Sad stedt, vom Dühnsling, vom Konig Blaubart, von der Kulussiuppe, vom Drutensaß, der alten Eten Inne, von der Konigstochter im blauen Thurm, et infinitas sadulas.

Mit einigen Abweichungen in Schmidts Fastelabendegebrauschen (Rostod 1752) S. 22 werden als alter Beiber Geschichten genannt 1. die Geschichte mit der schwarzen Sope. 2. Der Kerl der die Kinder in den Sack stedt. 3. Bom Dumling. 4. Bon König Blaubart. 5. Bon der Kufussupe. 6. Bom Drutenssuß. 7. Bon dem verwünsichten Schof. 8. Des Königs Tochster im blauen Thurm. 9. Bon der alten Arden Inn. 10. Bom gehörnten Sigsried. S. Buschentliche Rachrichten 1, 143. 144.

25. Der Leipziger Avanturier (1756) 1, 14.

3hm werben in feiner Rindheit 'Dahrlein und Siftorden' er-

36. Nabener gebenft mehrmals ber Marchen und icheint bamit wohl

befannt gemefen zu fein.

Das Rarchen vom alten Einstebler ber fich an zween Orten zugleich sehen ließ (Briefe vom 7ten Jan. 1758 in ber Ausgabe von Beiße G. 18). Merte ich bag ich ebenso unrusig und

dingfilich werbe wie ein Kind, wenn man bei langen Bintersabenden in einer Stube ohne Licht bas Rarchen von Rum Rum erzählt (Brief vom Schen Rai 1759 S. 18). Liebe Amme, ich erinnere mich der langen Abende noch immer mit Bergnügen, an denen ich als ein junger Knabe auf deinem Schofe fas und weinen zitternden Arm ängflich um deinen hals schlang, wenn du uns das fürchterliche Rärchen vom Seehunde, das traurige Märchen vom verwäusichten Prinzen ohne Ropf, oder das fromme Märchen vom lahmen Esel erzähltet, ... das Närchen vom redenden Affen ... das luftige Märchen vom bezauberten Schlosse in der Luft (Zueignung des Märchens vom erften Avril).

27. Gothe ermahnt im Berther bas Marchen vom Magnetenberg (S. 60), von ber Bringeffin Die von Santen bebient wirb.

28. Der Sausfand (Roman aus bem 18ten Jahrh.).

Benn mir einen Tag über alles fehlgeschlagen und bes Abends meine Seele so trub, wie diefer herbstag ift, ergahle ich meinem Knaben Rarchen, und indem ich in sein heiteres Geficht blide, geht mir ein neuer Sternenhimmel voll Duth auf. D was liegt doch in einem heitern Kindergesicht für ein Rauber!

29. Allgem. beutiche Bibliothet, Banb 63 (Berl. 1785) 6. 129. Recenfion von bem britten Banbe bes Mufdus.

Unfere mabre Bolfemarchen hat Rec. immer mit ber Ruthos logie ber Griechen veralichen.

30. Johannes Muller Biftor. Eritif 1, 245.

Dan follte die Beisheit ber Bolter, bei benen man lebt, in ihrer mannigfaltigen Geftalt, felbft in Liebern,

quas ad ignem aniculae narrant puellis,

auffpuren und in Umlauf bringen. 31. Afenfibe Bergnugen ber Ginbilbungefraft (überfest von August

31. Afenfibe Bergnugen ber Ginbildungefraft (überfest von August v. Robe) G. 14.

 Gefchichtigen von Buzanbesungen und Bon bofen Geiftern, von der Todtenubr, Die fürcherlich dem Böfewichte tonet, Durch die die Bitwe darbt, die Boife weint: Bon Gefen, die, geheime Schuld zu mildern, Mafilos dem Grad entfliegen: von Gespenstern, Die Keiten schleppend, Höllenbrande schwingend, Um Mitternacht des Mörders Bett umspulen. Bei jeder Pause weichen schüchtern alle Zuruft und sehn sich ant mit kalter Angst Durchriefeln Schauer sie; doch nach dem Ausgang Begierig, dringen bald zum Nütterchen Sie wieder him, vor lüßet Kuccht kaum nibmend.

32. B. Scott in ben Anmerfungen ju feinem Gebicht Lady of the lake (Edinb. 1810) p. 392.

A work of great interest might be compiled upon the origine of popular fiction and the transmission of similar tales from age to age and from country to country. The mythology of one period would then appear to pass into the romance of the next century, and that into the nursery-tale of the subsequent ages. Such an investigation, while it went greatly to diminish our ideas of the richness of human invention would also shew that these fictions, however wild and childish, possess such charms for the populace, as enable them to penetrate into countries unconnected by manners and language and having no apparent intercourse to afford the means of transmission. would carry me far beyond my bounds, to produce instances of this community of fable, among nations, who never borrowed from each other any thing intrinsically worth learning. Indeed the wide diffusion of popular fictions may be compared to the facility, with which straws and feathers are dispersed abroad by the wind, while valuable metals cannot be transported without trouble and labour. There lives, I believe, only one gentleman, whose unlimited acquaintance with this subject might enable him to do it justice; I mean my friend, Mr. ' Francis Douge, of the british museum, whose usual kindness will I hope parton my mentioning his name, while on a sub-

,

jett, so closely toenmetted with this extensive and curious researches.

33. Eloi Johanneau in bru Memoires de l'acad, celtique 1, 162.

On connaît aussi les contes de fées, du chat botté et du petit Poucet avec ses bottes de sept lieues, contes populaires de la plus haute antiquité, qui ne sont point de l'invention de

34. A. Bruguière de sorsum Lao-Seng Eul, comédie chinoise (Paris

Les contes naifs avec lesquels les nournées de nos jours bercent encore leurs immocens frourissons, se sont transmis de et génération en génération depuis les premiers ages du monde et ils ont saivi à l'occident la migration des peuples de l'Asie. : L'histoire du Petit Poucet et des Bottes de sept lieues, celle de en la Belle au bois dormant, tous ces récits d'ogres et de géans qui, lors des premiers progrés de notre intelligence, nous inspitent aux approches du semneit une si charmante terreur, se répètent presque identiquement depois les confins le plus retantarie, jusqu'aex extremités septentrionales et meridionales de l'Europe. Ils semblent particulièrement avoir voyagé avec les tribus scythiques et ils doivent à l'egard des peuples modernes chez lesquels en les trouve fournir des inductions d'une origine commune ou du moins d'une ancienne relation intime aussi bien, qu'on peut les tirer d'une conformité dans les racines, les élémens et le mécanisme du langage.

35. Francie Coben in bem Quarterly review 1819. May Rr. 41.

Rinder: und Sausmärchen, a collection of German popular stories singular in its kind, both for extent and variety, an from which we have acquired much information.

36. The new monthly Magazine. Lond. 1821. August. Nr. VIII. p. 148.

Among the most venerable remains of ancient teutonic literature we should rank the abundant stores of popular legends and traditions, which often preserve most curious illustrations of heathen mythology and still more frequently exhibit it in a most incongruous combination with the christian faith.

Under this last head we may also notice the beautiful collection of Nursery Literature, which has lately been edited with so much care by Messrs. Grimm. These, too, have attracted great attention: though we have long left our nurseries, we retain our best relish for these tales, and hardly know whether to admire most their interest as works of fiction, or their literary value as bearing on ancient mythos and superstition.

37. Le Globe 1830 Rr. 146 ein Auffat im Feuilleton unterzeichnet C. S., worin das Märchen vom Machandelboom (Rr. 47) mits

getheilt und auf folgende Beife eingeleitet wirb.

La France n'a point comme l'Allemagne et l'Italie une littérature populaire écrite: mais les habitants de Languedoc et de la Provence se sont transmis, depuis un laps de temps, quil serait peutêtre difficile de préciser, des chansons et des contes qui presentent quelquefois des idées grandes et morales, et dont le style est toujours pitteresque et expressif. Ma mère avait une vieille domestique fort complaisante et qui avait bien dans son mémoire autant de récits qu'en contiennent les Mille et une Nuits; elle ausait lutté contre Shéréhazade.

# Literatur.

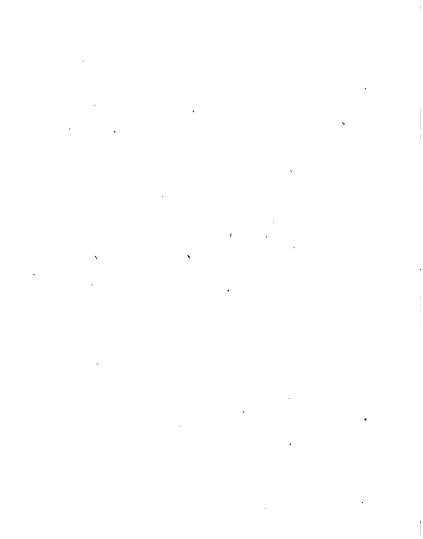

## Die Nächte des Straparola.

3m Jahr 1550 fam in Benebig ber erfte Theil (ber aweite 1554) einer hernach oft wieder abgebrudten Sammlung von Graiblungen, Schwanten und Rathfeln, auf abnliche Art wie im Boccacio verbunden, unter bem Titel Dreigehn ergobliche Rachte (Trodeci piacevoli notti) beraus. Sie enthalt im Gangen 74, in breigehn Rachte vertheilte Stude, unter welchen fich auch 21 Darchen befinden. Der Berfaffer Biovan Francesco Straparola, aus Caravaggio im Mais landischen, muß von bem Ausgang bes 15ten bis in Die Ditte bes 16ten Jahrh. gelebt haben . ba fcon im Jahr 1508 zu Benedig eine Ausgabe feiner Bedichte ericbien; naberes lagt fich nicht fagen, inbem weber fein Beburte: noch Sterbejahr befannt ift, noch fonft über fein Leben irgend etwas angemerkt worden. Den Stoff zu ben Rachten hat er an verschiedenen Orten geholt, worüber man Rachweifunaen bei Dunlop (Liebrecht 283. 284. 494-497) finbet, boch gilt bas nicht von ben Darchen, Die aus munblicher Uberlieferung ges fammelt find. Eins (12, 3) jeboch ift aus Morlini genommen und unverandert beibehalten, ein anderes (5, 7) zeigt Bermandticaft bamit. In ben oft unfaubern, eben (Novellae, fabulae, comoedia. Paris 1855) neu herausgegebenen, lateinifch abgefaßten Erzählungen beffelben finbet fich fonft nichts marchenhaftes; veral. Liebrecht 21 Dunlop 494 -498. Die Ginfleidung und Darftellung bei Straparola ift amar weber gleichartig, noch in ben beften Studen von ungewöhnlicher Trefflichkeit: boch manches ift angenehm, naturlich und nicht obne Bierlichfeit erzählt, anderes bagegen nicht blog unanftanbig fontern bis jum icamlofen unjuchtig, fo bag es fich mit ben naturs lichen und freien Sitten Italiens und jener Beit überhaupt nicht ents

foulbigen laft. Das Buch fam beshalb ju Rom 1605 in bas Bergeichnis ber verbotenen Schriften, und anbermarts marb eine abgefurte und gereinigte Ausgabe veranstaltet. Bon jenem Schmut find inbeffen bie Marchen ziemlich frei, wie fle ohnebin ben beften Theil bes gangen Berte ausmachen. Straparola hat fie, wie es in ber Bors rebe ju bem zweiten Banbe (vor ber 6ten Racht) heißt 'aus bem Dunde gebn junger Kraulein aufgenommen' und ausbrucklich erflart baf fie nicht fein Gigenthum feien. Die beften literarifchen Nachweisungen liefert eine beutsche Uberfetung (Die Rachte bes Straparola von Caravaggio Bien 1791. 8. zwei Theile), in beren Borrede nemlich eine Abhandlung über Straparola aus dem handfdriftliden Radlaffe bes gelehrten Dagzuchelli gur Fortfegung feines großen Werte ift abgebruckt worben; jugleich finbet man bafelbft, was Quabrio in feiner Gefdichte ber Boefie und andere über ihn Begen ber Ausgaben und Uberfetungen ift nachaufeben Bartol. Gamba delle novelle italiane in prosa bibliografia (Florenz 1835) S. 160 folg. und Cherte bibliogr. Lerifon. 2, 847. Bahrfcheinlich aab es im 16. Jahrh, von Stravarola eine beutsche Uberfebung, ba Rifdart im Gargantua S. 7 'bes Straparola Siftoiren' Einer folden von 1679. 8 gebenti Bretfchneiber in ber Anfundigung einer neuen Ausgabe bes Gargantua. Ginen Auszug von ben Darchen zu geben, ift unnothig, ba fie burch eine gute, jene, ohnehin nur bie feche erften Rachte enthaltende Bies ner weit hinter fich laffende Uberfegung mit fleißigen und ichagbaren Anmertungen von Friedr. Bilb. Bal. Schmidt (Rarchen : Sagl. Erfter Band. Berlin 1817) find juganglich gemacht worben. Schabe, bag er eine caftrierte Ausgabe (Benedig 1608), ohne bies zu wiffen , gebraucht bat. Wir begnügen uns alfo bamit , Die Darchen in ber Ordnung bes Originals, Die Schmidt nicht beachtet, ans auführen und blos bie bei ibm fehlenben im Auszuge mitzutheilen. Bir haben bie vollständige Ausgabe (Benedig 1573) vor uns und eine frang, Übersegung (Lion 1611, von Dagguchelli nicht gefannt). bie bamit übereinstimmt und insoweit noch vollftandiger ift als bei ihr bie furge Borrebe gu bem zweiten Banbe nicht fehlt.

1. 1. Die brei Berbote bes Baters. Schmidt S. 70.

<sup>2.</sup> Der Gauner. Er loft brei Aufgaben. Buerft fliehlt er bem Brobft bas Bett, auf bem er liegt. Dann führt er bas Bferb weg, auf bem ber Stallfnecht fist, ohne bag es biefer mertt.

- Endlich bringt er einen andern gefalichen Herrn in einem Sack. In der Wiener überf. S. 32, doch unbollständig. Bei Schmidt mit Unrecht übergangen, denn es steht auch in der castrierten Ausgabe, obgleich abgefürzt. Bergl. das deutsche Marchen vom Deisterdieb Rr. 192.
- 3. Meister Scarpacifico (Schmidt S. 133) wird betrogen und betrügt wieder. Mit dem deutschen Marchen vom Burle Rr. 61 verwandt.
- 4. Das Mabden im Schrein (Schmidt S. 115). Ein eigenes schönes Marchen, bem nur in Einzelnheiten andere ital. und beutsche entsprechen. Doch vergl. hagens Gesamtabenteuer 3, CLVI.
- II, 1. König Schwein (Schmidt S. 249). Deutsch hans mein 3ael Rr. 108.
- III, 1. Der bumme Beter (Schmidt. 231). Marchenhafter ift Bervonto im Bentamerone Nr. 1, 3.
  - 2. Das Zauberpferd (Schmidt 1). In Deutschen ift Die weiße Schlange Rr. 17 verwandt.
  - 3. Die Schlange (Schmidt 24).

4

- 4. Das Geichent der brei Thiere (Schmibt 158).
- 5. Der Bahrhafte (Schmidt 147).
- IV, 1. Bringeifin ale Ritter (Schmidt 195).
  - 3. Die brei Konigsfinder (Schmidt 44). Deutsch be brei Bugelfens Rr. 96.
- V, 1. Der Baldmann (Schmidt 92). Deutsch ber Gifenhans . Rr. 136.
  - 2. Die Buppe (poavola). Fehlt bei Schmidt. In der Wiener Übers. 2, 97—105, wo aber aus ber Buppe eine Esster gemacht ift, die sich auf die Schulter bes Königs setzt und mit dem Schnabel sich so sesthaaft daß sie niemand als die jungke Schwester wegnehmen kann. Im Bentamerone Rr. 41 ift es statt der Puppe eine Gans, sonst im Ganzaen übereinstimmend.
- VII, 5. Die drei Brüder (Schmidt S. 262). Bei Morlini Nr. 79. Bollständiger und beffer im Pentamerone die fünf Sohne (5, 7). Im deutschen die vier Brüder Nr. 129.
- VIII, 5. Der Bauberlehrling. 3m Deutschen ber Gaubeif Rr. 68.

Fehlt in ber eaftwierben Andg. bes Straparola, mithin auch bei Schmibt (mo gleich ber Schwant von ben beiben Arzten folgt), in ber vollständigen Ansgabe bie 6te Fabel.

Lactantius, ein beimlicher Rauberer, treibt außerlich bas Schneiberhandwerf, fein Lehrling behorcht ihn und hat nun feine Luft mehr an ber Schneiberei, weshalb ber Bater ihn wieber ju fich Der Bauberer gestattet ibm abermale Butritt, aber nun muß er gemeine Dienfte thun, fo bag ber Bater felbft ihn wieber wegholt. Da fie arm find, fagt ber Jungling Bater ich will mich in ein schones Bferd verwandeln, verfauft mich, aber haltet euch den Baum aus und gebt mich nicht bamit weg, fonft fann ich nicht wieber fommen'. Lactantius erfennt bas Bferb, fauft es bem Bater ab und beschwägt ihn bag er ihm auch ben Baum läßt. Run bindet er es an, folagt und mishandelt es. Aber Die Tochter Des Bauberers . führen es eines Tage jum Baffer, ba vermandelt es fich gleich in einen fleinen Rifd und taucht unter. Der Bauberer eilt nach. verwandelt fich in einen Raubfifch und macht Jagd auf ben Rleinen. Diefer fpringt aber ale ein in einen goldnen Ring gefaßter Rubin in ben Rorb ber Ronigstochter, Die ba Steinchen auflieft. Sie nimmt ibn mit, er zeigt fich ihr in feiner mabren Bestalt als iconer Jungling, ben fie lieb gewinnt und als Ring bei fich bewahrt. Ronig wird frank, Lactantius ale Argt heilt ibn und forbert gur Belobnung nur einen Rubinring, ben feine Tochter haben muffe; benn er weiß wohl wer es ift. Sie will ihn nicht herausgeben; als fie enblich gezwungen wirb, fagt ihr ber Jungling fie folle ben Wing por bem Bauberer an bie Band werfen. Cobalb ber Ring auf Die Erbe fällt, verwandelt er fich in einen Grangtapfel ber gerfpringt und feine Rorner überall hinrollen lagt. Der Deifter vermanbelt fich in einen Sahn, um die Rorner aufzupiden; eine aber verbirgt fich und wird von ihm nicht bemerft. Dies eine Rorncben vermans belt fich in einen Fuchs, ber ben Sahn beim Sals padt und tobt beißt. Der Ronig gibt ibm barauf feine Tochter gur Bemahlin.

- A, 3. bie treuen Thiere (Schmidt 215). Bollftandiger im Deutsichen, die beiben Bruber Nr. 60. Einige Ahnlichkeit hat im Bentamerone Nr. 7.
- MI, 1. Der Rater (Schmidt 180). In ben Bruchftuden aben Rr. 4.

Gagliufo im Bentamerone 2, 4. Der geftiefelte Ratel bei Berrault.

2. Der Dummling. Fehlt in ber caftvierten Ausg. und bei Schmidt.

Bertuccio, ein Dummling, foll, fein vaterliches Bermogen erft im breifigften Jahre erhalten , boch foll ihm feine Mutter breihunbert Ducaten auszahlen, wenn er fie verlangt. Er lagt fich hunbert geben, geht bamit fort und findet einen Menfeben, ber auf einen von ihm ermorbeten im Tobe noch folagt. Ditteibig gibt ihm ber Dummling achtzig Golbftude und fauft bamit bie Leiche los, bie übrigen zwanzig mendet er an, bamit fe ehrlich begraben wirb. Seine Dlutter argert fich über Die Dummheit, er aber forbert die anbern gweihundert Ducaten, geht aus und befreiet mit dem Geld die Ros nigetochter aus ben Sanben von Raubern. Ale fie hernach an ihres Baters Sof wieder abgeholt wird, fo faat fie ju ihm fie wolle feinen anbern beirathen ale ihn: wenn er fomme, moge er bie rechte Sant auf ben Ropf halten, baran wolle fie ihn erfennen. Er reitet auf einem elenden Thier fort, unterwege begegnet ibm ein Ritter, bet ihm fein icones Bferd und feine prachtige Rleibung gibt, wofur ber Dummling ihm verfprechen muß bei ber Rudfehr alles mas er erworden habe, mit ihm zu theilen. Der fcone Ritter gefällt bem Ronig und Bertuccio erhalt bemnach feine Geliebte. Auf bem Beime weg begegnet ibm jener Ritter und verlangt nun die Balfte von allem. Der Dummling theilt fogleich alles mas er gur Berbeiras thung befommen hat. Best forbert ber fremte Ritter auch bie Balfte ber Krau. 'Bie foll bas geben?' fragt Bertuccio. 'Bir muffen fie gerschneiben'. 'So nimm fie lieber gang', fagt ber Dummling, ich habe fie viel zu lieb als daß ich bazu einwilligen konnte'. faat ber fremde Ritter behalte alles und nimm alles wieber gurud. ich bin ber Beift jenes Ermorbeten und habe bir vergelten wollen mas bu an mir gethan baft'.

Alf, 3. Guter Rath (Schmitt 188) Ein hahn empfiehlt Schläge, um eine widerspenflige Frau von ihrem Eigenstnn zu heilen. Das Marchen ift aus Morlini Nr. 71 entlehnt. Mit einer andern Einleitung wirde es auch in der 1001 Nacht (1, 36 folg.) erzählt. Besser noch ift die eigenthumliche ferbische Auffassung bei Wut Nr. 3, am einsachken aber eine afrikan nische bei Kölle S. 143; f. unten.

XIH. 6. Die guten Tage (Schmidt 248). Berwandt mit den beutsichen Marchen vom Doctor Allwiffend Rr. 98.

## Der Pentamerone des Safile.

In bem folgenden 17ten Sabrhundert ericbien zu Reabel in neas politanifder Rundart eine Sammlung von lauter Darden, in Racabmuna bes Decamerone il Pentamerone genannt, burch Giams battifta Bafile, ein im Auslande faft gang unbefanntes Buch, beffen Fernow querft unter une gebacht hat "). Der Berfaffer (mit Berfesung ber Buchftaben auch Gian Alefio Abbatutis genannt), lebte im Anfana bes 17ten Jahrbunderts. Rachdem er feine erfte Jugend auf ber Infel Greta augebracht, wurde er mit ben Benetignern bes fannt und in die academia degli stravaganti aufgenommen. Er folgte feiner Schwester Abriana, einer berühmten Sangerin, nach Mantue und trat in die Dienfte tee Bergogs, teffen Bunft er fich erfreute. Er jog viel in Italien berum, fam auch wieber nach Reapel, wo er um bas Jahr 1637 muß gestorben fein \*\*). Der erften Ausgabe bes Bentamerone, Die man fennt, mag, ba fie von eben bem 3abr 1637 ift, eine frubere, gang vergriffene vorausgegangen fein. Die Reibe von Auflagen , Die bas Buch feitbem erlebt bat \*\*\*) , murte fcon im Borque einen gewiffen Berih verburgen, allein biefe Darchenfamms

<sup>&</sup>quot;) Romifche Stubien 3. 316. 317. 462. 475. 476. 536. 539. Die vericiebenen feltenen Ausgaben bie Gernow gefammeit hat, befinden fich jest in ber grofberzoglichen Bibliothet zu Beimar.

<sup>&</sup>quot;) Eustach. d'Afflitto Memorie degli scrittori del regno di Napoli. Nap. 1794. 1, 68 – 72. Rach Liebrecht 2, 322 war fein vollftänbiger Titel Giovan Battifia Baffle, Cavalier, Graf von Torrana und Pfalggraf. Sein Bildnis findet fich, wie Mazzuchelli anführt, in dem Wert Le glorie degli incogniti 5, 200.

<sup>&</sup>quot;) Rach Fernow und Galiani (Del disletto napoletano. Nap. 1779) er-fcien es ju Reapel noch ferner 1645. 1674. 1714. 1732. 1738. 1788 (Collexione di tutti li poeti in lingua napoletana T. 20 und 21), wozu eine noch nirgend bemerfte vom Jahr 1749 fommt, die El. Brentano befaß. Bergl. Bartol. Gamba delle novelle italiane S. 171—173 und Brunet Manuel du libraire (Paris 1842) 1, 260. Ju Rom 1679 nach Fernow, ferner ju Reapel 1754 mit Rupfern nach Brunet und Ebert. Sämtlich in 12. Außerdem erschien eine abgefürzte, nach Liebrechts Urtheil sehr schlechte Überschung in das gewöhnliche italienisch. Reapel 1769. 1794 und eine andere in bolognessischem Dialect. Bolog. 1742.

lung war lange Beit unter allen, bie bei irgend einem Bolf verans ftaltet wurden, Die befte und reichhaltigfte. Richt nur war damals bie Uberlieferung an fich noch vollftanbiger, fondern ber Berfaffer befaß auch, neben ber genquen Renninis ber Dunbart, eine eigene Beichidlichkeit im Auffaffen berfelben. Der Inhalt ift faft obne gude. und ber Zon, meniaftene fur Die Reapolitaner, pollfommen getroffen. worin gleichfalls ein Borgug por Straparola liegt, ber nach ber gewöhnlichen, ausgebildeten Ergablungsart ftrebte und eine neue Saite anguschlagen nicht verftanb. Dan fann bemnach biefe Sammlung von 50 Darden (bie Ginleitung und ben Schluß mitgerechnet) bei ibrem reichen Inhalt als eine Grundlage betrachten : benn ob fie es gleich in ber That nicht mar, im Gegentheil außer bem ganbe nicht befannt, nicht einmal in bas frangofifche überfest mard, fo bat es boch bei bem Bufammenhang ber Uberlieferung bas Anfeben bavon. Bwei Drittel finden fich ben Grundzugen nach im Deutschen und noch ju jegiger Beit lebendig. Bafile bat fich teine Beranberung, fcwerlich einen bedeutenden Bufat erlaubt, und bas gibt auch von biefer Seite feinem Berf einen befondern Berth. Den frühern Strapas rola hat er nicht benutt, mahrscheinlich nicht einmal gefannt; beibe baben nur vier Stude gemeinschaftlich (Dr. 3. 14. 41. 45 bei Stras parola 3, 1. 10, 1. 5, 2. 7, 5) und aus der Vergleichung ergibt fich flar bag er unabhangig bavon ichrieb. Merfmurbig ift in biefer Sinficht bas Marchen von ber Buppe (5, 1, bei Straparola 5, 2). Bafile ergahlt es, fonft ziemlich übereinstimmend, von einer Bans, mas in ber That meniger paßt, und offenbar hat Straparola bas richtigere, wie auch fonft ein paar Buge mehr; Die feltsame Abweis dung erflart fich aber aus ber Abnlichkeit welche bie beiben . von ber mundlichen überlieferung verwechselten Borter, papara Bane und pipata Buppe, im Rlang mit einander haben \*). Bafile hat gang im Geifte

<sup>&</sup>quot;) Dagegen hat Liebrecht 2, 260 und zu Onnlop 517 eine Anmerkung gemacht. 3ch behaupte nicht daß Bafile absichtlich pipale in papara verwandelt habe, vielmehr hat es, wie gesagt, die lebendige Nertieferung gethan. Eine Auppe vom Lappen konnte besser zum Reinigungsmittel dienen als eine große Gans, deren Lebendigwerden, nachdem ihr der Hall umgedreht war, wenigstens nicht wahrscheinlich ift. Auch verlangt Rabelais un oison dumete, wie man von Taubmann ergablt daß er ein kleines, noch in den Klaumsedern stecknobes Ganschen auf viese Weise verwendet babe. Die Ruppe war ein soboltartiges Wesen, mit dem bekannten Ducatenmannigen verwandt, und die Aussalffassung Straparolas scheint mit das urdrumalichere zu entbalten.

eines lebhaften, wikigen und icherrhaften Botte erzählt, mit befindigen Anfpielungen auf Sitten und Gebrauche, felbit auf alte Befchichte und Mothologie, beren Renntnie bei ben Stalienern überhaupt giemlich verbreitet ift. Darin erfdeint ber Begenfat ju bem ruhigen und eine fachen Stif beutider Darden. Er ift überreich an bilblichen und fpeichwortlichen Revensarien und wigigen Wendungen, die ihm feben Augenblick jur Sand find und meift ben Ragel auf ben Roof treffen : nicht felten ift auch ber Ausbruck nach bes Landes Art , fect. frei und unverhullt und in fo weit für unfer Befühl anftogig, wie 2. B. eben jenes Darden von ber Buppe nicht aut in feiner Aus-Abriichkeit bei uns zu erzählen mare, boch kann man ihn nicht eigents lich, wie ben Straparola, unguchtig nennen. Naturlich ift ibm auch oin gewiffer Uberfluß und bas Ausftromen ber Rebe, wie a. B. in bom 28ten Marchen bie Rlage ber Renga burch zwei Seiten hindurch geht, boch ift es bloß jene, ben fublichen Bolfern eigene Luft an bem tummer neuen Ansbruck und an bem Berweilen bei bem Gegenftand. nicht aber Armuth in ber Sache felbft, die fich zu bebeden fucht. Rach Liebrechte Anficht (zu Dunlop 517. 518) hat Bafile barin Ras belais nachaeabmt. Da bie Uberfulle an Gleichniffen meift von Scherz und Big bervorgetrieben wird, fo fonnen die feltfamften und lacherlichken hier, ohne abgeschmadt zu fein, gebraucht werben; fo ruft 3. B. in bem 23ten Marchen ber Liebhaber feiner Geliebten gu Lebewohl, Brotocoll aller Brivilegien ber Ratur, Archiv aller Onabenbewilligungen bes himmele, Tafel mit allen Titeln ber Schonheit beschrieben.' Ginige Ausbildung erscheint in bem 38ften; bas 32fte ift nicht recht marchenhaft, fontern fieht eber einem Lebr= gebicht abnlich: bas 20fte ift ein Schwant, und bas 26fte Inhalt und Ausführung nach bas ichwächfte.

Eine besondere Bemerkung verdient die Ahnlichkeit, die das Marchen lo Dragone (4, 5) mit der Sage vom Siegfricd hat. Die heimliche Geburt des Knaben wie der geringe Dienst dei dem Roch ersinnern an Siegfrieds Kindheit. Dann sehen wir ihn von einem hilfreichen Bogel unterstüpt, der an jene Bögel erinnert, deren Sprache der nordische Sigurd versteht und von welchen er Rath ershält und annimmt. Die zornige Königin trift dann mit Brünkld zustammen, und ist zugleich der zum Kampfe mit dem Drachen anveigende Reigen; der Drache ist auch hier der Bruder der Königin und ihr Leben mit dem seinigen verbunden. Sie will geradeso mit

feinem Blut befteichen werben, wie Beigen nach bem Bergblat Saft nere Arebt.

Da eine fchatbare, mit gelehrten Anmertungen und einer Abhandlung ausgeftattete Uberfetung von Felix Lieberecht (Breslau 1846 in zwei Banden) erfchienen ift, auch bald bernach eine englifche von John Edward Taylor (London 1848), fo ift ein Auszug Daraus bier nicht nothig es folgt nur eine Uberficht ber Marchen Die im Bentamerone dimmen.

| und in ber beuischen Sammlung im Gangen übereinstimmen. |             |    |                         |                                                           |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-------------|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                         |             |    |                         | Dr. 36 Tifchchen bed bich.                                |  |  |  |  |
| (1,                                                     |             |    | Der Beibelbeerftrauch . |                                                           |  |  |  |  |
| (1,                                                     | 4)          |    | Bardiello               | 59 Frieder und Cathers lieschen                           |  |  |  |  |
| (1,                                                     | 8)          | 8  | Der Floh                | 71 Sechfe burch bie Belt.<br>Bruchftud 2 von ber<br>Laus. |  |  |  |  |
| (1,                                                     | 6)          | 6  | Afchenfatchen           | 21 Aichenputtel.                                          |  |  |  |  |
| (1,                                                     | <b>.7</b> ) |    | Der Raufmann            | 60 Die zwei Bruber.                                       |  |  |  |  |
| (1,                                                     | 8)          | 8  | Das Biegengeficht       | 3 Marienfind.                                             |  |  |  |  |
| (1,                                                     |             |    | Die Birfdflif           | 60 Die zwei Brüber.                                       |  |  |  |  |
| (2,                                                     | 1)          | 11 | Betrofinella            | 12 Rapunzel.                                              |  |  |  |  |
| (2,                                                     | 5)          | 15 | Die Schlange            | 108 Sane mein Igel.                                       |  |  |  |  |
| (2,                                                     | 6)          | 16 | Die Barin               | 65 Allerlei = Rauh.                                       |  |  |  |  |
| (2,<br>(2,                                              | 7)          | 17 | Die Traube              | 56 Der Liebfte Rolanb.                                    |  |  |  |  |
| (2,                                                     | 8)          | 18 | Die Ruchenmage          | 53 Sneewitchen.                                           |  |  |  |  |
| (2,                                                     |             |    | Das Bauberfaftchen .    | 88 Löwenederchen.                                         |  |  |  |  |
| (2,                                                     | 10)         | 20 | Der Gevatter            | 61 Das Bürle.                                             |  |  |  |  |
| (3,                                                     |             |    | Dabchen ohne Sande      | 31 Matchen ohne Banbe.                                    |  |  |  |  |
| (3,                                                     | 6)          | 26 | Dienstmagb              | 67 Die zwolf Jager.                                       |  |  |  |  |
| (3,                                                     | 7)          | 27 | Corvetto                | 126 Ferenand getru.                                       |  |  |  |  |
| (3,                                                     | 8)          | 28 | Der Dummling            | 71 Sechse durch die Welt.                                 |  |  |  |  |
| (3,                                                     | 9)          | 29 | Rofella                 | 56 Der Liebfte Roland.                                    |  |  |  |  |
| (3,                                                     | 10)         | 30 | Die brei Feen           | 13 Die brei Mannlein.                                     |  |  |  |  |
| (4,                                                     | 1)          | 31 | Der Sahnenftein .       | 104 Die trouen Thiere.                                    |  |  |  |  |
| (4,                                                     | 3)          | 33 | Die trei Thierbruter    | 197 Die Kryftallfugel.                                    |  |  |  |  |
| (4,                                                     | 4)          | 34 | Die fieben Spects       | •                                                         |  |  |  |  |

fcwarten .

7) 37 Die wei Ruchen

(4,

14 Die brei Spinnerinnen. 24 Fraubolle und 135 Die meiße u. fcmarzeBraut.

| (4,        | 8)  | 38 | Die fleben Tauben .    | Rr. 25 Die fleben Raben. |
|------------|-----|----|------------------------|--------------------------|
| (4.        |     |    | Der Rabe               | 6 Der treue Johannes.    |
| (4,        | 10) | 40 | Der bestrafte Sochmuth | 52 Ronig Droffelbart.    |
| <b>(8,</b> | 3)  | 43 | Pintofmauto            | 88 Löwenederchen.        |
| (8,        | 4)  | 44 | Die golone Burgel .    | oo comenencement.        |
| (8,        | 5)  | 45 | Sonne, Mond und        | •                        |
| ` '        | •   |    | Tahia                  | 50 Dornröschen.          |
| (8,        | 7)  | 47 | Die funf Cobne .       | 120 Bier Bruber.         |
| (5.        |     |    | Rennillo und Ren-      | ,                        |
| ` '        | •   |    | nella                  | 15 Sanfel und Gretel.    |

Roch ift zu bemerken baß Rosella (3, 9) auch zum Theil Ubereinstimmung mit ben Marchen von ben brei Gurteln in ber Braunschweig. Sammlung (f. unten) hat, und die brei Thierbruder (4, 3) auch einem Marchen bei Ruiaus entsprechen.

#### Gesta Romanorum.

Diesen Titel hat eine lateinisch abgesafte Sammlung alterer, aus verschiedenen Quellen geholter Erzählungen, die fich meift auf Sandlungen römischer Raifer beziehen Sie ift wahrscheinlich in der Mitte des 14ten Jahrhunderts geschrieben, man fann nicht mit Sicherheit sagen von wem Es fann ein Engländer oder Franzose gewesen sein, am wahrscheinlichten ift es, da deutsche Ramen von Hunden vorsommen, ein Deutscher. Eine Abhandlung über den Berssaffer sindet man in der deutschen Übersehung von Gräße (Dresden und Leipzig 1842 zwei Bande), wo auch sämtliche Ausgaben und Übersehungen sorgfältig verzeichnet find. Wir berückschien nur die Erzählungen welche zugleich mackenhaft sind und aus mündlicher Überlieserung ursprünglich herrühren mögen, aber der geistlichen Anwendung wegen, die Hauptzweck des Buchs ift, leicht Beränderungen erfahren haben.

1. Ein Kaifer nimmt einen armen und geringen Mann an feinen Hof, ber ihm feche Dienfte zu leiften verspricht. Der erfte ift, ihn ein Jahr lang wohl zu bedienen. Er bereitet dem Herrn das Bett, liegt alle Racht bewaffnet vor feiner Thure und hat ein.

Bunblein bei fich , bas ibn mit Bellen aufwectt , fo oft ibn etwa ber Schlaf übermaltigt. Der zweite Dienft ift, bag er ein Jahr lang wacht, wenn andere ichlafen, und ichlaft, wenn andere maden. Der britte baf er einen Trant zu beurtbeilen verftebt. Der Raifer lagt Giffg, Bein und Doft in einen Beder mifden und ibm darreichen, er fostet und fpricht et war aut, ist aut und wird gut.' Ramlich ber Doft wird gut, ber Bein ift gut und ber Effig mar gut. Bum vierten foll er burch alle Reiche geben und die Freunde feines Berrn einlaben. Er labt aber alle Reinde ein und fagt 'es ift fo beffer, benn fie follen auch feine Freunde werden': und ehe das Reft anhebt, bat er ihre Bergen umgefehrt. Der funfte Dienft ift, er foll Reuer ohne Rauch machen. Er legt ausgetrodnetes Bolg in Die Sonne, bas von ber bise fich entgundet obne Rauch. Der fechfte Dienft beftebt barin, bag er benen welche nach bem gelobten gande wollen, einen guten Beg zeigt, auf bem fie gludlich bin- und berreifen. Er führt fie alle an bas Deer und fagt 'bort fist ein Bogel auf einem Felfen und bebrutet fieben Gier mit großer Sorgfalt. So lange er fist, ift bas Deer rubig, fliegt er aber meg, fo fturmt es To gewaltig bag niemand es befahren fann. Er verlägt aber niemals bas Reft, wenn nicht ein anderer Bogel ber fein Reind ift, fommt, bas Deit befutelt und tie Gier verlett, wonach iener beftanbig trachtet. Er fann aber abgehalten merben, menn man bae Reft außen und innen mit bem Blute eines gammes beftreicht'. Die Bilger erfullen tiefe Bedingung und reifen ficher bin und ber. Der Raifer belohnt nun ben treuen Diener. Lat. Ausg. von 1489 Fol. Cap. 17. Deutsche Ausgabe gleich's falls von 1489 Fol. Cap. 48. (wo er aber nur funf Dienfte leiftet, bagegen in ber lat. Ausg. Benebig 1516 in 8 wieder frcbs).

2. Ein Marchen bas mit bem Eingang von bem Teufel mit ben brei golbenen haaren (Rr. 29) übereinftimmt, aber auch als Sage vom Raffer heinrich vortommt (Deutsche Sagen 2, Rr. 480).

Lat. Ausg. Cap. 20. Deutsche Ausg. Cap. 44.

3. Ein Diffethater wird ergriffen und foll begnabigt werben , wenn er brei Babrheiten fagt , die niemand bestreiten fann. Er fagt bierauf erftens 'ich bin mein Lebtaq ein bofer Menich gewefen'. Bweitens, 'es gefällt mir nicht bag ich auf diefem Beg hierher

getommen bin". Drittens, "wenn ich mich diesmal loumage, fo werbe ich freiwillig nicht wiebertommen'. Borauf er Onabe erhalt. Lat. Ausg. Cap. 58. Deutsche Cap. 45. In Roberts Alterthumern aus Cambridge wird eine abnliche Bolfelage ergablt. Artus verirrt fich auf ber Jagb und gerath in eine Goble, in der ein altes Riesenweib mit Sohn und Tochter bauft. Mutter und Sohn wollen ihn todten, aber die Tochter bewirft fo wiel bag bie Alte einwilligt ibm bas Leben ju ichenten, wenn er im Stand fein werbe ben nachften Morgen brei Bahrheiten gu Artus wird wohl unterhalten, ber Riefenjungling fpielt ibm auf ber Barfe. 200 er fich jur Rube begeben bat, legt biefer eine fo fchwere Dchfenhaut über ibn bag er fich nicht bewegen fann. Am folgenden Morgen fagt Artus Die brei Bahrbeiten. Erfilich jum Gohn 'ihr feit ber befte Barfenipieler ben ich je gebort babe." 'Das ift mahr' fagt bie Alte. Bu ihr felbft 'ihr feid bie abscheulichste Bere bie ich je gesehen'. '3ft wieber mabr'. Bum britten, 'wenn ich einmal meg mare, fo murbe ich nie wiederfommen'. Das wird auch anerfannt und Artus frei gelaffen.

4. Der Ronia will feine Tochter bem jur Gemablin geben, ber fie im Bettlauf beffegt; wer aber unterliegt, dem wird ber Ropf abgeschlagen. Gin armer Jungling unternimmt bas Bageftud. Er wirft ihr zuerft einen Krang von Rofen auf bie Babn, fie bebt ihn auf und wahrend fie ihn auf den Ropf fest, tommt er por fie. Da ichlendert fie ben Rrang weg und überläuft ihren Begner. Bum zweitenmal wirft er einen goldenen Gurtel bin, fie nimmt ibn auf und gurtet fich bamit, ale fie aber fiebt bag fie gurudbleibt, reift fie ihn in brei Stude, lauft bem Jungling wieder por, fcblagt ibm ine Benicht und fpricht 'bu armfeliger, follft mich nimmermehr gur Gemablin haben.' Da wirft er gum brittenmal einen Beutel bin, in welchem ein vergoldeter Apfe ftedt, worauf geschrieben fieht 'wer mit mir fvielt, ber wird bes Spiels niemals mube'. Sie fangt barauf an mit bem Apfel gu fpielen, ber Jüngling erreicht vor ihr bas Biel, und fie wird ihm vermablt. Lat. Ausg. Cap 60. Deutsche Cap. 63. innert fich gleich an Die Sage von ter Atolanta.

5. Die beiben Arzte., Lat. Ausg. Cap. 76. Deutfdie Cap. 37. S.

Die Anmerfung zu tem beutschen Marchen Dr. 118.

6. Ber ber Rauffe ift, foll bas Reich baben, But, Musq, Cap. 21. Deutsche Ausg. Cap. 3. S. Anmert. ju bem beutichen Marchen Nr. 151.

7. 3mei Schlangen, eine maunliche und weldliche, an welche bas Leben bes Ronigs und ber Ronigin gebunten ift.

Ausa. 92.

8. Schwant von ben drei hungrigen, die nur ein Brot finden und ausmachen daß es berjenige erhalten folle, ter ben beften Eraum baben murbe. Bahrend bie beiben andern feblafen, ift ber britte bas Brot und macht nachber einen Traum basu. Lat. Musq. 106.

9. Gin ftolger und übernauthiger Ritter fallt mit feinem Bferd in eine Thiergrube, noch und nach fällt noch ein Lowe, ein Affe und eine Schlange binein. Gin armer Solzhader fommt vorbei und giebt erft die Thiere nach einander heraus, gulest auch ben Dann mit dem Bferd. Diefer verfpeicht geoße Belohnungen, wie aber bernach ber Arme fommt, mighandelt er ihn und ichlagt ibn. Rach einiger Reit arbeitet Diefer wieder im Balb, ba treibt ihm ber goive reich belatene Giel ine baus. Der Arme aber lagt befannt machen ob jemand biefe Schate verleren habe, es meldet fich einer und nimmt fie ju fich. Gin andermal will er Bolg hauen . da er aber feine Art bat , fo nagt und reißt ihm ber Affe eine gange Labung ab. Bum britten reicht ihm tie Schlange aus ihrem Munt einen breifarbigen Stein, febwarg, weiß und roth, und bas ift ein Bludeftein. Der Ronig will ihn faufen, muß aber fo viel bafur geben ale er werth ift, fonft tommt er von felbft wieder zu dem Berfaufer gueudt. Bei ber Gelegenheit ergablt ber Arme, wie ber übermuthige Ritter, ber ein Diener bes Ronige ift, ibn fur ben geleifteten Beiftand belohnt bat; gur Strafe wird biefer an ben Galgen gebangt, unt ber Arme erbalt feine Stelle. Lat. Husg. Cap. 119. Deutiche Cap. 76. Beral. Das fcwabifche Darchen bei Deier Dr. 14 und im Bentamerone 3 . 5.

10. Das Darthen vom Fortunat. Bat. Cab. 120. Denifche Musa. &

Bergl, bas beutiche Darden Rr. 122.

11. Gine Schlange bringt Glud, aber ale fie aus Sabiucht getobtet wird, verschwindet es wieder. Bat. Cap. 141. Deutsch Cap. 88. S. Anmertung sum Darden von ber Unfe Dr. 105.

12. Einer tommt halb geritten , halb gegangen , bringt feinen argeften Freind , feinen größten Freund und Spielmann mit. Lat. Ausg. Cap. 124. Deutsche Cap. 24. Bergl. die Anmerkung zu bem beutschen Marchen von der flugen Bauerntochter Rr. 94.

Ein Ronig ftrebt nach bem Landaut eines Ritters. Er fagt gu ibm bringft bu mir nicht ein fcmarges Bferb, einen fcmargen Sund, einen fcmargen Ralfen und ein fcmarges born innerbalb acht Tagen, fo verlierft bu bein gand'. Traurig geht ber Ritter in einen Balb, ba fist ein Greis mit einem Stab in ber Sand, ben er ihm barreicht mit ben Borten 'gebe bamit gerab aus, fo wirft bu ju einem fcmargen Schloß fommen, bort verlange im Ramen beffen bem biefer Stab gehort, ein fcmarges Bferb, einen fcmargen bund, einen fcmargen Ralfen und ein fcwarzes Sorn. Benn bu alles baft, fo hute bich bas Bferd ju befteigen, bas horn ju blafen, lag auch nicht ben bund jagen ober ben Falten fleigen, ob fie bich gleich bagu aufmuntern werben. Bringe bann alles beinem Berrn, mir aber ben Stab gurud'. Rad brei Tagen erblictt ber Ritter bas Schloß; alles trift ein. Der Ronig freut fich ale er bas verlangte bat, indem bort er bie bunde anschlagen. Die Diener fagen ibm ein birfch zeige fich. Da befteigt ber Ronig bas fcmarge Bferb. ruft ben ichwargen Sund, nimmt ben ichwargen Ralfen auf Die Sand und bangt bas fcmarge Born um ben Sals. Cobaid er ben Birich erblidt, blaft er auf bem born und treibt mit bem Bferb Der birich aber jagt gerade in ben Abgrund bins ein, ber Ronig ibm nach, und ift niemals wieder gefeben morben. Aus einer lat. Biener Sanbichr. ber Gesta R. Cod. univ. Nro. 172. Bl. 248. und in ber beutschen Ausgabe Cap. 34. Auch fommt es in ben Grafblungen bes Nicolaus im Grunde von 1470 vor, aber die Gefta Romanorum find feine Quelle. mitgetheilt von Sagen in Bufdings Ergablungen und Schwanten S. 124-126. Bei Grafe 2. 208. Bergl, Die Sage bom Tobe Dieteriche von Bern.

14. Ein König hat eine fcone Tochter, die will nur ben heirathen, ber brei Aufgaben lofen kann. Biele melben fich, aber fie vers mogen es nicht. Da kommt auch ein Mitter nur mit einem Diener und einem franken Pferd. Buerft foll er sagen wie viel Ruf in die Lange, Breite und Liefe die vier Elemente haben.

Der Mitter heißt seinen Diener sich nieberlegen, mißt ihn von Kopf bis zu Fuß und antwortet dann 'fleben Fuß in die Länge, einen halben Fuß in die Breite baben die vier Clemente, die sämmtlich im Menschen vereinigt sind. Bum zweiten was den Bind von Norden her verändere. Er freut seinem wüthenden Bierd ein Bulver in die Nüstern, wovon es gesund wird, richtet ihm dann seinen schnenden Kopf nach Often und sagt 'die Luft ist verändert nach Often, denn das Leben des Thiers besteht im Athem'. Bum dritten soll er glühende Kohslen, ohne sich zu brennen, in seiner Bruft auf dem Fleisch tragen. Dies vollbringt er und kann es, weil er einen Stein dich tragen. Dies vollbringt er und kann es, weil er einen Stein den dich trägt, der die Kraft hat gegen jete Einwirfung des Wassers und Feuers zu schüger. Worauf er die Königstochter erhält. Cap. 70. hier nach der Wiener Handschrift Bl. 249.

Gine andere, gwar verschiebene, aber auf abnlicher Grundlage beruhende Ergablung gemabren die in England überarbeiteten und mit neuen Studen ausgestatteten Besta Romanorum, Die in Grages Uberfegung G. 230. 231 mitgetheilt wird. Der Raifer Ans bronicus legt einem unichuldig angeflagten Ritter brei verfangliche Bragen por, die er bei Todesstrafe genau beantworten foll. 1. Bie weit ift es vom himmel bis jur bolle ?' 'So weit wie von einem Seufger bis jum Bergen jurud'. 'Bie tief Die See?' 'Ginen Steinwurf'. 3. 'Wie viele Flaschen Salzwaffer find in ber See ?' Bib erft bie Babl ber Flafchen mit Gugmaffer an, fo will ich jene Der Ritter foll noch Erlauterungen feiner Antworten geben. Er fagt 1. 'ein Seufger fommt aus bem Bergen mit ber Bes fowindigfeit bee Bliges'. 2. 'Der Stein, weil er fcmer ift, fallt mit einem Dal auf ben Grund ber See'. 3. 'Es wird Beit fein bie Blaichen mit Salzwaffer zu ichaten, wenn 3hr angefangen habt bie Alafden mit Sugwaffer zu berechnen'. Damit vergleiche man bas beutiche Rarchen Rr. 152.

# Carl Perrault.

Die eigentlichen Dardensammlungen beginnen in Frankreich erft am Ende bes 17ten Sahrhunderte, alfo nach ben italienischen,

sem welche Beit eine große Reigung bafür fich geigt "). Bir übergeben Die gewöhnliche Deinung, wonach man Die anerfannt bunfele Entitebung biefer Dichtungen als eine Folge ber Befannts fcaft mit ben arabifthen Grablungen anfieht, wobei benn noch Gr= innerungen aus ben Bebichten ber Erouvers und Troubabours follen mitgewirft haben \*\*). Dan braucht nicht einzuwenden daß Ballands Uberfehung ber Saufend und einen Dacht erft (1704) nach Berraults Sob ericien. Die Bermandtichaft ber frambfifden Darden mit ben italienischen und beutschen und angleich bie fichtliche Unabhangigfeit bavon beweift unwiderlegbar, mas aud icon que ibrem Beift folat. daß ihr Inhalt aus mundlicher Überlieferung ift genommen worben. Die Entlehnungen die Dunlop (S. 408 bei Lieberecht) nachweisen will , find alle unbegrundet. Dierzu tomme zufällig ein außerer Be-Scarron (geb. 1610 geft. 1660) gebenft mabricheinlich icon por Berrault (geb. 1633, geft. 1703) in bem Roman comique (Paris 1651 S. 78.) Der Peau d'ane. Berrault bat bie Darchen rein aufaes faßt und, Rleinigfeiten abgerechnet, nichts gugefest: ber Stil ift einfach und natürlich und, fo weit es bie bamals icon glatte und abgerundete Schriftiprache guließ, ift auch ber Rinberton getroffen. Gingelne aute Rebensarten fint mobl beibehalten, 1. B. fie gieng tant que la terre put la porter; er fommt de douze mille lieues de la. obet je vais manger ma viande ich will effen; und gang gewis noch aus munblicher Aberlieferung rubrt im Blaubart Brage und Anthrort 'Anne, ma soeur Anne, ne vois tu rien venir?' 'Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdole'. Borgugen verbantt ohne Zweifel bas Buch feine Fortbauer bis in unfere Reit.

- 1. Die weisen Frauen (Les fées). Im Bentamerone 3, 10 und 4, 7, bei und Nr. 13 und 24. Das frangofische in das durfstigfte.
- 2. Die ichlafende Schone im Balbe (La belle au bois dormant.). Bentamerone Sonne und Mond 5, 5, bei uns Dornroschen Rr. 30.

<sup>\*)</sup> Deren Graf Cahlus in ber Borrebe zu bet Erzählung Cabidon (Cabinet des fees 25, 409) ausbrudlich Erwähnung thut.

<sup>&</sup>quot;) Boutermed Geschichte der Borsie 6, 244. Bergt. (Valkenaer) Lettres sur les contes de sées attribués à Perrault et sur l'origine de la séerie, Paris 1266.

- 3. Bitubart (La borbe blowe). Im beutiten Dr. 46 Sichers Bogel, boch ziemlich abweichend; im italienifchen nichts abne liches.
- 4. Rothfappchen (Le petit chaperon rouge). Deutsch Dr. 26.
- 5. Der geftiefelte Rafer (Le chat botte). Bentamerone Gagliufe 2, 4. Streparola 11, 1. Bruchftud Rr. 4.
- 6. Afchenputtel (Cendrillon). Flacher als im Bentamerone 1, 6 und bas deutsche Rr. 21. Wie bedeutend ift der im frangösischen gang febiende Jug bag die bofen Schwestern ben Königesohn einen Augenblid taufchen, indem fie fich die Füße gewaltsam verstürzen, um Schuhe tragen zu tonnen, aber von den Tauben versratben werben.
- 7. Miquet mit dem Schopf (a la houpe). Könnte am erften als eine bloße Erfindung gelten. Ge hat weiter keinen Inhalt als daß ein häßlicher aber geiftreicher Mann einem Madchen Geift wits theilen fann, und ein schönnes aber dummes Madchen einem miss geschaffenen Mann Schönheit, wenn sie einander lieben. Auch findet man hier schon witzige, epigrammatische Wentungen und einen fein zugespisten Dialog. Im italienischen und beutschen nichts abnildes.
- 8. Der kleine Daumling (Le petit poucet). Großentheils bas beutsche Marchen von Sanfel Rr. 15. Im Bentamerone 5, 8. Der Daumling felbst ift bier nicht fo eigenthumlich wie in ben beiben beutschen Marchen Nr. 37 und 45.

Diese acht Stude gab Berrault zuerft (?) Baris 1697 in 12 hers aus unter bem alten, von einem Fabliau entlehnten Titel Contes de ma mère l'oye, und einem zweiten, Histoires ou contes da temps passé. In ben folgenden Ausgaben tamen noch brei hingu \*).

In einigen Ausgaben noch ein viertes, nämlich Grifeldis in Berfen. In der prächtigen Parifer 1782 in 12 und in dem Cadinet des Fées 1 find daher awdle field; allein Grifeldis ist fein Mäcken sondern eine bestannte Rockle aus dem Boccaz und wird daher in andern Ausgaben mit Recht ausgelassen. Richeron (Memoires pour servir à l'histoire des hommes illustres 33, 287) minunt an Verrault sei um das Jahr 1636 geboren, und führt an Griseldis, nouvelle avec le conte de Pean d'Asne et colui des souhaits ridicules, deuxième édition Paris 1694 in 12, mit der Bemertung das alles sei in Bersen abgesaßt.

9. Efelsbaut (Peau d'ane). Bentamerone Die Barin (3, 6), im beutichen Allerlei : Rauh (Rr. 65).

10. Die fluge Ronigstochter (L'adroite princesse). 3m Bentamerone

Sapia Liccarda (3, 4).

11. Die lächerlichen Buniche (Les souhaits ridicules) in Berfen. Enthält ben letten Theil des deutschen Marchens von dem Armen und Reichen (Rr. 87).

# Gräfin Aulnoy.

Die auch durch andere Arbeiten befannte Grafin Aulnop (geb. 1650, geft. 1705) lebte zugleich mit Berrault. Sie muß ihre Darden, wenigstens einen Theil berfelben, nach ber Ericheinung ber feis nigen, mithin in ihren fpatern Jahren, gefdrieben haben, ba fie in La chatte blanche (Mr. 19) bie Peau d'ane, bie Belle au bois dormant und Chat botte anführt, unter ben beiden lettern aber gang gewie Berraulte Marchen meint. Nachgegbmt inbeffen bat fie ibn nicht, ihre Sammlung ift beibes ichlechter und beffer. Schlechter infofern, ale barin die Uberlieferungen weniger treu beibehalten und Bufate, Erweiterungen, Berfe, moralifche Betrachtungen einges mifcht find, überhaupt ber Stoff willfürlicher behandelt ift. lieferungen aber liegen einem großen Theil Diefer Darchen fo gut gu Grund als bei Berrault, und bie andern rein erfundenen unterfcheiben fich burch Mangel an Gehalt leicht bavon. Gin recht merf. murbiger Bemeis ift eine ber iconften, ber blaue Bogel, ba es fic in ben Gebichten ber Marie de France, Die fcon im Anfang bes 13ten Sabrb, lebte, unverfennbar wieber findet: es ift ber Lai von Dwenec (272--313.), eine gallifche Sage, die mithin bis jum 18ten Sabrb, auf frangofildem Boben fortgebauert bat. Rur bie brei letten (Mr. 22. 23. 24) find aus bem burch eine frangofische Uberfegung eingeführten Straparola genommen; man fieht leicht baß fie veran-Die Manier ber Aulnon fann bert find und aus welchem Grunde. man nicht ungeschickt nennen, im Begentheil, es zeigt fich eine gemanbte, fcon geubte Sand: manches ift liebenemurbig ergablt und manches naiv und findlich ausgebrudt, tennoch tonnten biefe Darden nicht allgemein Gingang finden, weil fie nur fur Rinder bes boberen Standes zu welchem Die Berfafferin gehorte, paßten. Es ift ju viel Bier und Roftbarfeit, auch wohl frangofische Sentimentalität barin, man fubit bas überfeine und vornehme Befen aus bem Beitalter Ludwig bes Bierzehnten, bagegen fehlt etwas natürliches und frifches, ober bas einfache und, wenn man ben Ausbruck nicht misbeuten will, bas burgerliche, bas neben allen Bunbern in ben achten Darchen immer burchicheint. Dagegen beffer als bie von Berrault find fle insoweit als ihnen nicht felten eine an fich reichere und ichonere Uberlieferung ju Grund liegt; auch ift man geneigt, que mal wenn man fie nur einmal lieft, bie funftlichere Berfiechtung ber Begebenheiten, die Abrundung und die öftere mit Gewandtheit ausgeführte Überarbeitung ju einem fleinen Roman als einen Borgug gelten zu laffen. Rame es in ber Boefie nur auf eine fogenannte afthetische Berschönerung an, so murbe man nicht begreifen warum bie Marchen von Berrault bei geringerm Reig ben Borgug behalten Bir gablen fie eingein auf") und merten ihre Bermandts fchaft mit anbern an; ein Auszug mare bei bem oft abgebruckten Bud überflüffig.

- 1. Gracieuse und Percinet. Gleicht bem italienischen Marchen im Bentamerone 5, 4. Offenbar zugedichtet ift ber Feenvalaft bes Bercinet.
- 2. Die Schone mit bem Golbhaar (La belle aux cheveux d'or). Im Bentamerone Corvetto (3, 7), im beutschen Ferenand gestrü (Rr. 126). Der Schimmel, ber bort Rath schafft, ift bier bas hunden Cabriolle. Bierlich und ziemlich rein von Bussaken.
- 3. Der blaue Bogel (L'oiseau bleu). Offenbar im Jusammenhang bamit, wie schon vorhin bemerkt, ift ber Lai von Mwenec aus bem'13ten Jahrhundert. Das beutsche Löwenederchen (Nr. 88), boch erst von da an, wo der Königssohn, in eine Taube vers wandelt, fortsliegen muß.
- 4. Der Robold (Le prince lutin). hat eine gute Grundlage. Der Bring rettet eine Schlange ohne zu wiffen daßeine Fee barunter verborgen ift; biefe verleiht ihm aus Dantbarkeit alle Eigens schaften eines Robolds. Unter andern gibt fie ihm auch ein rothes Kappoen (Nebelfappe), womit er sich unsichtbar machen fann.

<sup>\*)</sup> Rach ber Ausgabe im Cabinet des fées. Paris 1785, Bb. 2.

Beintantere. Geobstenshells Gefindung; einige Büge find echt, 3. B. die Königetochter die zwanzig Jahre verborgen keben soll schaut twez vor bem Ziel durch eine Offmung die so klein ift daß kam eine Nadel hindurch fann und wird nun ungludlich. Schon ift auch die Art wie fic baume in der Roth hilfreich beweisen.

6. Rofeste. Im beusschen bas Marchen von ber weißen und ichwarzen Braut (Rr. 135) boch sehr abweichend. Eigentstümlich aber schön ist der Zug duß die rechte Braut in ihrem Bett schlassend ins Meer geworken wird, jum Glud aber nicht untergehen kann, weil es wie Gumderseden gefüllt ist; boch bedeutender ist das beutsche gewis wo der Geist als ein Bogel wieder aus dem Basser aussteigt. Zu vergleichen ist die angestächstsche Sage vom Konig Schlo Geafing (von scoaf, althochd, scoup Schaub), der aus einem Strockbund schlafend angeschwonsmen kommt; s. Göttinger gel. Anzeigen 1823 Nr. 1.

7. Der golbene Aft (Le rameau d'or). Benig gutes und fonft viel

Feen : und Schafermefen nach ber Dobe jener Beit.

8. Der Orangenbaum und die Biene (L'oranger et l'abeille). Der erste Theil, der Ausenthalt bei dem wilden Mann und die seims liche Liebschaft, ist modern ausgesponnen; von da an aber, wo die beiden zusammen entstiehen wollen, ist das Märchen echt und schön und offenbar mit dem deutschen vom liebsten Roland (Nr. 56) und den beiden Königskindern (Nr. 113) verwandt. Unter den Berwandelungen auf der Flucht ist die letzte eigensthümlich und passend, das Mädchen verwandelt den Liebsten in einen Orangenbaum, sich selbst in eine Biene, von melcher die nachsesche here so lange gestochen wird die sie blutend fortgebt.

9. Die gute kleine Maus (La bonne petite souris). In der Art wos mit die Maus juthätig ift und den hofen Konig qualt, hat das souft eigenthumliche Marchen boch Ahnlichkeit mit Mitkäfer,

Maus und Beiuchen im Pentamerone (3, 5).

10. Der Widder (Le mouton) \*). Eigentlich liegt boch bie Sage von Amor und Pfrche zu Grund, wie fehr auch bas Gange fich ge-

<sup>\*)</sup> Dies und die zwei folgenden find eingerudt in die Rovelle von Ponce de Leon.

anbert bat. Abnliche beutiche Darden find in ber Anmerf, an

Mr. 88 nachgewiefen.

11. Finette Cenbron. Erft bas Marchen von verftogenen Befdwiftern. ihrer find hier nicht zwei fondern brei und fle find Ronias: finder, im beutschen Rr. 15, im Bentamerone 5, 8; bann aber ift bamit auch Afchenvuttel verbunden im Bentamerone 1 , 6, beutsch Rr. 21 , bei Perrault Rr. 6. Gben auch hieraus ergibt fich die Unabhangigfeit , ba febe ihre Gigenthumlich= feit bat. Schon ift im erften Theil ber Rug, baß bie brei Flüchtigen eine Gichel finden, die fie in die Erbe fteden und jeden Morgen und Abend begießen, in ber Soffnung fich einmal oben von bem groß geworbenen Baumchen umichauen gu fonnen.

12. Fortung (Fortunee). Bat nur echte Gingelheiten , feine echte Grundlage.

13. Babiole, Bollig erfunden wie bas folgende.

14. Der gelbe 3merg (Le nain jaune) \*).

15. Die grune Schlange (Le serpent vert). Bermanbt mit ben vielfach vericbiedenen Darchen von Amor und Bivche ; f. Anm. au Mr. 88.

16. Carvillon. Rein eigentliches Marchen.

17. Der wohlthatige Frosch (La grenouille bien faisante). Berthe lofe Erfinduna.

18. Die Bindin im Bald (La biche au bois). Ein autes Marchen bas entfernt mit bem beutichen Dr. 11 verwandt ift. Die Ros nigetochter barf por bem funfzehnten Sahr bas Sonnenlicht nicht feben, turg por ber Beit erblict fie es und wird in eine Sindin verwandelt; erft, indem fie ihr Liebster, ohne fie gu tennen, auf ber Jagb vermundet, erhalt fie bie menfchliche Geftalt wieber.

19. Die weiße Rate (La chatte blanche) \*\*). Ift bas beutsche Mar-chen von ben brei Febern (Dr. 63) und von bem Rathchen (Dr. 106), perflochten mit bem Rumpelftifichen (Dr. 55).

20. Fortunat (Belle-Belle ou le chevalier fortune). 3m beutschen Sechfe burch bie Belt (Dr. 71), im Bentamerone ber Dummling (3, 8).

<sup>\*)</sup> Nr. 14 und 15 fiehen in einer Erzählung Forenand do Tolddo.
\*\*) Dies, fo wie alle noch folgenden, in einer Erzählung Lo gentilhomme bourgeois.

21. Das Taubenpaar (Le pigeon et la colombe). Sehr ausgesponnen und modernistert. Echt ift gewiß der Eingang. Die Konigstochter wird verkeckt und soll nicht aus tem haus gehen,
um dem Riesen nicht in die Hande zu sallen. Wie sie aber ihr
geliebtes Schäschen aus Angst vor dem Bolf schreien hort, vergist sie die Warnung und lauft heraus. Der Riese steckt sie
nun sammt dem Bolf, Lamm und noch einigen Thieren in
einen Sack, und da er mit einem andern Riesen zu kämpfen
hat, wirst er den Sack olange auf einen Baum. Zeht schneibet das Nädchen den Sack mit seiner Scheere auf, macht sich
frei, nimmt auch ihr Schäschen und die andern Thiere mit, und
nur den bösen Bolf läst es darin steden.

22. Die Schone mit bem Stern (La princesse Belle-Etoile). Uns

mittelbar aus Straparola 4, 3.

23. Bring Schwein (Le prince Marcassin). Straparola 2, 1.

24. Der Delphin (Le Dauphin). Straparola 3, 1.

## Nachahmer.

Die Marchen welche nach ber Grafin Aulnon im Anfang bes 18ten Jahrh. in giemlicher Angabl erschienen, fteben alle viel tiefer und find faft immer aus leeren Phantafien , ohne Anhalt an eine lebens bige 3bee hervorgegangen. Namentlich mas bie Grafin Murat (ftarb 1716) im Cabinet des fees Bb. 1, Die Grafin D'Auneuil (ftarb 1790), baf. Bb. 5, Gr. von Brefchac (geb. 1676), baf. Bb. 5, ale Darden bichteten, ift ein Gemifc von fogenanntem orientalifden Baubermefen und modern ichaferlichen Liebesgeschichten ohne mabren Behalt : Die Beftalten barin haben fein Leben und feine eigenthum: liche Natur. Dicht viel gunftiger ift über bie fogenannten Darchen bes Grafen Samilton (geb. um 1656, geft. 1720), baf. Bb. 20, und bee herrn von Moncrif (geb. 1687, geft. 1770), baf. Bb. 26, au urtheilen. Bon ben Ergablungen ber Fraulein be la Force (geb. um 1650, geft. 1724), baf. Bb. 6, verbient nur bie zweite, Berfis nette, einer Ermabnung, es ift Betrofinella im Bentamerone 2, 1, boch nach einer fehr ichwachen und unvollständigen Uberlieferung. Gine Anmerfung zu einer anbern Erzählung fagt überbies ausbruch lich nur biefe einzige (L'enchanteur überschrieben) fei aus einem Buche genommen, alles übrige aber eigene Erfindung ber Berfafferin.

In ben Marchen ber Fraulein L'heritier (geb. 1667, geft. 1737), baf. Bb. 12, bat eine , Ricbin : Ricbon , eine echte Grunblage. In ber Ginleitung ftimmt es mit bem beutschen Darden von ben Spinnerinnen (Rr. 14) und geht bann über in Rumpelftilgen (Dr. 55), boch auch hier ift bie Uberlieferung mit fichtbarem Schaben zu einem fleinen Roman ausgebehnt. In Bb. 5 fteht noch eine Sammlung mit bem Titel Les illustres fees, von welcher ber Berfaffer nicht genannt ift, barin find zwei Stude angumerten, Blanchebelle, mit einem Anflang an bas beutsche Darchen bie fcmarge und weiße Braut (Rr. 135), und ber Bring Guerini, unmittelbar aus Straparola (5, 1) bas Befchent ber brei Thiere. Die Raubers geschichten (Féeries nouvelles) bes Grafen Caplus (baf. Bb. 24) ber in ber erften Balfte bes 18ten Jahrh. fcbrieb, find fur uns leer und werthlos, und nur in einer, Tourlou und Rirette, tommt ein Stud von einem Darchen vor, ber gelbe Bogel überfcrieben und als eine moralische Kabel eingerückt. Es enthält ben Eingang von ben zwei Brubern (Rr. 60). Gine Bauberin wird in einen gelben Bogel verwandelt und gefangen. Ein Reicher fauft ibn bem Mann ab, ber ihn gefangen hat, und ba er auf bem rechten Rlugel die Borte geschrieben findet 'wer meinen Rouf ift wird Ros nig, wer mein herz ist hat jeden Morgen, sobald er erwacht, hundert Goldfructe': fo lagt er fich von ber Frau bes armen Mannes ben Bogel braten. Diefe gibt aber jufallig Ropf und Berg ihren beiben Rnaben ju effen, bie barauf por bem Born bee Betauschten ents Mieben. Der eine wird feines Reichthums wegen ermorbet, ber ans bere kommt in ein Reich, wo man eben über die Babl eines Ronigs uneinig ift und auf ein Beichen wartet. Da fich ihm eine Taube auf ben Ropf fest, fo wird er zwar erwählt, boch wegen feiner schlechten Regierung in einem Aufftand ermorbet. Es wird baraus die Rutanwendung gemacht, bag jeber bei feinem Stand bleiben folle, berentwillen aber auch ohne Zweifel biefe Entwickelung jugefügt ift. Eine Sammlung von Marchen, Nouveaux contes de fées, beren Berfaffer nicht befannt ift, erfchien im Jahr 1718 und noch einmal 1731, und wurde, ba beibe Ausgaben fich felten gemacht hatten, im Cabinet des fees Bb. 31 wieber abgebrucht. Unter ben neun Studen, aus welchen fie besteht, haben nur brei (bas tie, bie und 9te) einen haltbaren Grund und mogen aus lebenbiger Aberlieferung berrühren.

1. Der fleine Laubfrosch (La petite grenouille verte). Gin franker Ronia verlangt nach einem munberbaren Bogel, fein Cobn giebt beshalb aus und tommt zu einem Brunnen, wo ein Laubfroich ihm Befcheid fagt. Er gibt ihm ein Saubtorn und beißt ibn bas por einem Schloß, ju welchem er fommen werbe, nieberwerfen, bavon werde alles mas barinnen Leben habe einfchlafen. folle er eingehen, bas fconfte Pferb aus bem Marftall nehe men und eilig gurudreiten. Da aber ber Bring einen Sattel bas neben fiebt, fo will er biefen erft auflegen : bavon erwacht alles. und er befommt bas Bferd nicht. Bum zweiten gibt ihm ber Frofch ein Goldforn, er foll eine fcblafenbe Jungfrau aus bem Schloß holen, aber biefe bittet ihn erft einen Rock angiehen gu burfen; barüber macht wieder alles auf. Bum britten gibt ibm ber Froft ein Diamantforn, er foll nun ben fcblafenben Bundervogel famt bem 3meig, worauf er ichlaft, mitbringen. Das gelingt und ber frante Ronia wird gebeilt. Sonft ift noch einiges jugefest, icheint aber nicht echt. Das Gange zeigt Berwandtichaft mit bem beutschen Darchen vom golbenen Bogel (Dr. 57) und ift nur burftiger.

2. Roth, weiß und fcmarz (Incarnat, blanc et noir). Ein Ronia geht im Binter und fieht einen Raben auf ben Schnee nieberfallen und den weißen Glang mit feinem Blut befprigen. Da wünfcht er fich eine Frau fo weiß als Sonee, fo roth als bas Blut und fo fchwarzhaarig als bas Rabengefieber. Gine Stimme ruft ihm gu weit meg werbe er einen Baum finden, bavon muffe er brei Apfel brechen, Die er aber nicht cher als bis er wieder bas heim fei, öffnen burfe. Er macht fich auf, bricht bie Apfel. fann aber auf bem Rudweg ber Deugierbe nicht wiberfteben. Er offnet einen, ba tritt eine Schonbeit bervor, bie ibn bos ans blidt und verschwindet. Er öffnet auch noch ben weiten, und bat biefelbe Ericheinung. Den britten hebt er auf und offnet ibn erft babeim. Da tommt ein Dabden beraus, fo meiß, roth und feware, wie er es gewunfcht bat, mit bem er fich vermabit und gludlich lebt. Ginmal, als er abwefend ift, laft bie alte und bofe Schwiegermutter Die junge Ronigin umbringen und ibren Leib in ben Schlofigraben werfen. Als ber Ronig wiebertommt, weiß fie es fo einzurichten baß er eine andere für feine Gemahlin balt. Doch ift er trauria, und als er eines Taas gum Gentler

hinaussieht, erblickt er im Baffer einen wunderbaren Fisch, weiß: roth: und schwarzeesteckt. Er verlangt danach, aber die Alte läßt ihn fangen und der fakschen Königin zubereiten. Dars auf erhebt sich vor dem Fenster, ungesät und ungepflanzt, ein Baum mit denselben drei Farben. Die Alte läßt ihn verdrennen, allein aus der Asche fleigt ein schönes Schloß in die Sohe von rothen Mubinen, weißen Perlen und schwarzem Schnesz. Niemand fann die Bforte öffnen als der König, welcher darin die wahre Königin wieder lebendig findet. Man erkennt das Märchen von den drei Citronen im Pentamerone (5, 9), nur lückenhaster und geshaltloser, und eben deshalb von dort nicht entlehnt. Im Eingang stimmst es noch genauer mit dem Raben im Pentamerone (4, 9).

3. Bring Regenbogen (Le prince Arc - en - ciel). Sat einige mahre Buge und ift mit bem beutschen Marchen vom Cowenederchen (Nr. 88) und ben italienischen 5. 3 und 4 im Bentamerone aus

fammen ju balten.

Bon den Marchen welche Frau von Beaumont (geb. 1711) in ihr Kinderbuch (Magasin des enfans) eingeruckt hat, gehört nur das eine von dem Madchen und dem Thier (in dem fünften Gespräch) hierher, welches mit dem Löweneckrechen (Nr. 88) verwandt ist; die übrigen sind moralische, wahrscheinlich von ihr selbst erfundene Faibeln. Die Contes de Mad. Villeneuve enthalten einige Marchen, die nach der Abersehung in der jungen Amerikanerin oder Berkurzung mußiger Stunden auf dem Meer (Ulm 1765) zu Nr. 24 und 88 aus gestührt kad.

#### Spanien.

Aber das Dasein ber Marchen kann kein Zweisel sein. Eine Stelle bei Gewanses die devon spricht, ift oben bei den Zeugnissen angefährt, und ein Bruchkud ans einem Riesenmärchen dei Calderon in den Anmerkungen zu Rr. 112 bemerkt. Die bezauberte Königstuchtert neiner altspanischen Romanze bei Diez S. 177. Auch scheint eine Stelle in dem Luftspiel "Es ift schlimmer als es war (überf. von Malsburg 1, 335) sich auf ein Bollsmärchen zu gründen.

# England, Schottland und Ireland.

Unter ben Rachfommen ber alten celtischen Bewohner, alfo unter ben Erfen in Breland, ben Balen in Schottland und ben fpas ter eingewanderten, von ben Angelfachfen weftlich nach Bales und Cornwales gurucfaebranaten celtifchen Rimbern ober Romern lebt ein großer Reichthum von mundlicher Überlieferung. Solche Ergabs lungen womit fie noch gegenwartig, vorzuglich in ben Binterabenben, fich unterhalten, beißen Dabinogion Darchen ), ober ben Chweblau, alte Sagen, ben Pftoriau, alte Befchichten. Sagen hat Reating (History of Ireland) mit oft wortlicher Benugung alter metrifcher Annalen befannt gemacht \*\*); infofern fie fich fcheins bar noch an die Befchichte binden, gehoren fie nicht vollig bierber, boch ift auch vieles barin icon gang marchenhaft. 3. 8. ein Ronig hat Pferbeohren, und jeder ber ihm bie Saare foneibet, muß fterben, bamit es immer ein Bebeimnis bleibt. Einmal erbarmt fic ber Ronia eines jungen Dannes ben bas Loos jum haarichneiben getroffen batte, und ichenft ibm bas Leben , boch muß er emiges Stills fcweigen angeloben. Inbeffen brudt ihn bas Beheimnis fo febr

<sup>\*)</sup> Tales for the instruction of youth überfest Davics brittish Draids S. 147. Dagegen Lhuyd (cat. mss. brit. S. 262). Mubinogi (sing.), hoc vocabulum quid sibi velit, hodie non constat. libellus autom sic inscriptus fabulosas quasdam historiolas tradit de optimatibus aliquet Britannia antiquioribus, quod vidimus exemplar in quatuor partes distributum est. Oven citirt in feinem Borterbuch biefe Dabinogion febr haufig g. B. v. babiain, wo er baraus eines Reffels gebenft, in welchem alles, mas bineingethan wird, wieber Leben befommt. Unter bowon fieht eine Sage von Artus aus berfelben Quelle. Die neuefte Radricht barüber (von Coben) im Quarterly Review 1819. 41, 94. The Welch have their Mabonogion or juvenile amusements of undoubted authenticity and antiquity. Some of them are extant in manuscript, others live only in the traditions of the common people. A translation of the former was prepared for the press by Mr. William Owen, to whom Cymric literature is so greatly indebted, but the manuscript infortunately lost before publication. These tales possess extraordinary singularity and interest, and a complete collection of them in the original language is, as Mr. Southey remarks, a desideratum in British literature.

<sup>\*\*)</sup> Seche Stüde baraus von B. Lindan überfest im Morgenblatt Jahrg. 1810. Ar. 237. 242. 248. 261. Jahrg. 1812. Ar. 78. 104.

baß er frant wirb, und ju feiner Rettung gibt ein Druide ben Rath einem Baum bas Berborgene anzuvertrauen. Run geneft gwar ber Bungling, aber ungludlicherweise lagt fich ein harfner aus bem Bole bes Baums eine Barfe machen und biefe, wie fie fertig ift, vers rath bas Beheimnis, indem fie von felbft tont und fagt 'ber Ronig bat Bferbeohren!' Bobei man naturlich an bie abnliche griechische Sage von Dibas und feinem Balbier benft. In einer anbern Ers gablung ift es wieder vollig im Stil ber Marchen baf bei ber Geburt eines Madchens Unbeil fur bas Land geweiffagt wird und bie Ritter bas ber beffen Tob verlangen, ber Ronig fich aber bagegen ftellt und es in einen feften Thurm fegen lagt, um bas Unglud abzuwenben. Inbeffen entflieht bas Dabden boch, und bie Beiffagung geht in Gre Dertwürdig ift hier ein gemeinfamer Bug, ale bie Junge frau einmal im Binter mit ihrer Bflegemutter aus bem Thurmfenfter fieht, ichlachtet gerabe ber Desger ein Ralb, beffen rothes Blut auf ben weißen Schnee fallt, mabrent ein Rabe bergufommt und bas bon frifit. Bei biefem Anblid ruft fie 'batte ich einen Liebsten, beffen Saut fo weiß ware ale biefer Schnee, beffen Bangen fo roth als Diefes Blut, beffen Saar fo fcwarg ale bas Geffeber biefes Raben'. Beiter aber findet fich feine nabere Ubereinstimmung amifden biefem und bem beutichen Marchen (Rr. 53).

Zwei cornwallifiche Mabinogion theilt Eb. Jones (The bardie museum, Lond. 1802. fol. S. 17—30) mit, welche von bem Rosnig Pwyll reben. Diefer tauscht mit einem Freund die Gestalt, um bessen Feind zu bessegen, und schläft ein Jahr lang in des Freundes Bett, ohne die Frau desselben anzurühren: die Sage von den beiden treuen Freunden, worüber die Anmerkungen zu dem Märchen von den beiden Brüdern (Nr. 60) nachzusehn sind. In der andern Erzählung kommt vor wie er durch seinen Diener einer wunderschonen Jungfrau die jeden Tag erscheint, nachsehen läst, doch keiner, auf dem besten Roß sie einzuholen, schnell genug ist. Sobald er selbst sie anruft, bleibt sie keben und bekennt ihre Lebe.

Auch in Thuyds Archaeologia britanica findet fich ein cornwalliffs sches Marchen, von dem hier, da es gewissermaßen ein Gegenstück von jenem beutschen ift, worin es dem Sans zu seiner Zufriedenheit immer schlechter geht (Nr. 83), ein Auszug stehen muß. Ivan sagt zu seiner Frau 'ich will ausgehen und Arbeit suchen, bleib du einstweilen dabeim'. Er kommt zu einem Landmann der fragt 'was

tomeft bu fin Arbeit?" 'Sat fenn alle und jebe' antwortet et. Sie merben um brei Pfund Sahreslohn einig. Als bas Jahr berum ift, fagt ber Berr bore, ich will bich, fatt bas Belb ju geben, einen fonen Spruch lebren '. 3van willigt ein und ber Berr fagt 'bute bich ben alten Beg ju verlaffen, um einen neuen zu mablen'. Ivan verdingt fich abermals ein Sabr und erhalt am Ende Ratt bes Belbes ben Spruch jum gohn 'bute bich in ein Saus einzufehren, wo ein junges Beib einen alten Dann geheirathet bat'. 3m britten Jabr betommt er ben Spruch 'lag bir zwei Streiche geben, eh bu einen verfeteft'. Run will Ivan nicht langer bienen fondern beim geben. Der herr fpricht beut geb nicht, mein Weib badt morgen, fie foll bir einen Ruchen baden, ben bu fur beine Frau mitnimmft'. In biefen Ruchen verbarg aber ber herr bie neun Bfund bie Ivan in ben brei Jahren verdient hatte, und als er ihn hinreicht, fagt er 'ba haft bu einen Ruchen ben nimm beinem Beibe mit, und wenn ihr recht vergnugt jufammen feit, fo fchneitet ihn an, aber nicht eber'. 3van banft und manbert fort, unterwegs begegnen ibm brei Freunde, Die ihn geugen und fagen 'fomm mit une, wir wollen bich bewirthen'. Sie geben ben neuen Wog, aber Ivan fchlagt ben alten ein. Re fich ein wenig entfernt haben, bort Ivan bag fle von Raubern angefallen werben, er fchreit alfo 'Rauber! Rauber!' und verjant fie bamit. Ale Ivan wieber mit ihnen auf bem Rarftwlat que fammentrift, fo fagen fie 'wir haben bir Dant, ohne bith mare es übel ergangen'. Gie laben ibn alfo wieber ein ibr Gaft ju fein. wie fie aber in die Berberge fommen, wo die Wirthin jung ift, fo fieht fich Ivan erft nach bem Birth um, und ale er biefen in ber Ruche findet, alt und ichwach, ben Bratfpieg brebend, fo ruft et oho, bier bleibe ich nicht!' und nimmt feine Berberge im nachften Saus. Dier gewahrt er burch ein Aftloch wie bie Wirthin mit einem Mond verabrebet den alten Mann ju morben und die That auf die beei Frembe ju fchieben, fieht auch wie beibe ben Dorb aleich volls bringen. Ivan hat burch bie Deffnung bem Monch ber fich an bie Band lehnte, ein rundes Stud aus ber Rutte gefdnitten. andern Morgen fangt Die Chebrecherin ein Gefdrei an, ihr Dann fei ermordet und war von ben Fremden, fonft fei niemand in bem Baus gemefen. Die brei follen ichon gehangen merben, ba tommet Ivan und ergablt mas er gebort und gefeben, und holt jum Babrmichen bas Studden berban, bas er bem Monch aus ber Rutte geschnisten hat. Das Beib und ber Monch werben gehangen. Jvan geht mit den drei Freunden fort, wo sich der Beg theilt, trennt er fich und geht heim. Es ift schon spakt, als er an sein Haus kommt. Er horcht und hort daß sein Beib zu Bett ift und mit jemand darin spricht. Er greift schon nach dem Dolch, um beide zu tödten, da fällt ihm der dritte Spruch ein 'erdulde erst zwei Streiche, ese du einen austheist.' Er tritt ein, das Beib freut sich, er heißt ste kicht machen. 'Ich hort noch jemand im Bett' sprach er. 'Es ist vin schones Knäblein das ich dir geboren habe; als du weggiengst, war ich dret Monat in Hossung, da durfen wir diesen Ruchen ausschnichen.' Sie kinden das Geld darin und leben sottan so vergnügt daß nie wieder haber zwischen leben fortan so vergnügt daß nie wieder haber zwischen le kommt. Eine vollständige übersehung hat Schmeller in Haupts Zeitschrift 1, 417—421 mitgerseit und auf die Berwandtschaft mit dem lateinischen Gedicht von Kudled hingewiesen.

hier ift wohl auch ber schieklichte Blas ber armoricanischen Rarchen Erwähnung zu thun, die fich bei jenem Zweig der celtischen Kimbern finden, welche gedrängt von den Angelsachsen, aus Bristannien herüber nach Armorica, in die nachherige Bretagne, sich flüchteten. Sie find durch die französischen Gebidte der Marie de France (herausgegeben von Roquesort. Baris 1820. 2 Bbe.), welche im Ansang des 13ten Jahrh, lebte und dorther einen Theil ihres Stoffs holte, bekannt geworden. Folgende von ihren Lais geshären hierher.

- 1. Lei von Gugemer (1, 48). Die Geliebte kann nur bas hemb bes fie gesaltet und bein Liebstem mitgegeben hat, auseinander legen. Der Gesliebte kann nur die Knoten bie er am Guttel geskunges hat, auflebten. Gr bat eine weiße hirschfuh verwundet, die ihm dafür Unglud wunscht. Ein Auszug schon bei Le Grand d'Austy Fabliaux 3, 281.
- 3. Lai von ber Efche. Das Marchen von ber wahren Braut (Rr. 136).
- 3. Lai von Bisclavaret (1, 178). Marchen von einem Bahrwolf. Benn er fich in einen Densch verwandelt, barf niemand gus feben.

4. Lai von Dwenec (1, 282). Der Geliebte fommt in Gekalt eines Bogels in ben Thurm zu ber Liebfien, und wird von hinsterliftig aufgestellten Meffern zerschnitten. Sie folgt ber Blutsfpur. Das Marchen von bem blauen Bogel bei ber Grafin Aulnop (Nr. 3).

In bem eigentlichen England und in ben ichottifchen Nieberungen, wo bie aus ber Difchung ber angelfachfifchen mit ber frangoffe fchen gebilbete Sprache berricht, mag die Quelle ber lebendigen Sage nicht weniger reichhaltig fliegen, inbem ju ter altaalifden binaufam mas ber beutiche Stamm ber Angelfachfen einführte, fo wie auch von ben Danen manches mag übergegangen fein. Babricheinlich find die beutschen Darchen im Gangen auch bort einheimisch, bei einigen, bem Frofchfonia (Dr. 1) und bem Dachanbelbaum (Dr. 47), ift es aus gelegentlich von Lepten im Borterbuch mitgetheilten Bruchflucken nachgewiefen: von bem fingenden Knochen (Dr. 28) gibt es in Schottland ein Lieb, und ber golbene Bogel (Dr. 87) icheint icon angelfachfifch niebergefdrieben ju fein. 3amiefon bat in ben Northern antiquities 1814. S. 397-403 (vergl. beffen Popular ballads 1, 217) ein mit Berfen untermifchtes Darchen bekannt gemacht, welches in einem bei Dufaus fein Gegenftud finbet und mit einem banifchen Lieb (Rampe Bifer 1, 218) noch naber jufammen zu hangen icheint; im Shafespeare wird es erwähnt. Mur ift bieber wenig aufgefaßt ober mitgetheilt worden. In ber Literatur ift biefes Sach mit Uberfetungen aus bem frangofifchen ausgefüllt worben. In Gullivers Lilliputian library fteben feche Rarchen. Die aber aus ber Aulnop genommen find. Die gegenwartig bas Beburfnis verforgente und baber oft aufgelegte Sammlung von Benjamin Tabart \*\*) ift eine leichte Arbeit, Die meift aus frangofifchen

") Bor une light Tabaris collection of popular stories for the nursery. Newly translated and revised from the french, italian and oldenglish

<sup>&</sup>quot;) Es ware möglich daß folgende Werte die wir uns nicht haben verschaffen fönnen, keine bloge übersehungen sondern etwas eigenes enthielten, wahrscheinlich ist es aber nicht. A new collection of fairy tales. 1750. 2 Bande in 18. Queen Mad, a collection of entertaining tales of the fairies 1770 in 22. The pleasing companion, a collection of fairy tales. 1788. Fairy tales, selected from the deat authors. 1788 2 Voll. Rur Gedichte und Balladen enthaltes die Tales of Wonder by Lewis.

überfetzungen nach Perrault, ber Grafin Aulnop, ber Frau von Beaumont, ber 1001 Nacht besteht; auch find andere bekannte Exzahlungen wie von dem englischen Räuber Robin Dood, von welchem es auch Bolkslieder gibt, eingerückt. Eigenthumlicher und echt engs lischer Rarchen sinden sich nur drei darin, die indessen auch gut und merkwürdig find und eine nähere Anzeige verdienen. 1. Hans der Riesentödter (Jack the giant killer 3, 1—37). Hans ist der Sohn eines Landmanns in Cornwallis und weiß durch List die Riesen in England zu bestegen. Der erste ist Cormoran. Hans gräbt in des Riesen Weg eine tiese Grube und bedeckt sie mit seiser nun Siroh; dann bläst er sein Hörnchen. Der Niese, in seiner Kuch gestört, hans erhält nun von der Hallt in die Grube und wird getödtet. Hans erhält nun von der Oberigkeit zur Belohnung ein Schwert und einen Gutztel, worauf mit goldenen Buchstaben gestickt ist

'bies ift ber tapfere cornische Mann, ber schlug ben Riefen Cormoran.'

An biesem Gurtel wird er von dem Riesen Blunderborn erskannt, der ihn schlasend findet und in sein Balbschloß tragt. Dort schließt er ihn ein und geht einen andern Riesen, seinen Bruder, zu holen. hans sieht aus feinem Fenster beide zurudkommen, und da es gerade über dem Thore ift, so wirst er einem jeden beim Eintritt eine Schlinge um den Hals und erdrossell sie. In dem Schloß sindet hans drei Frauen, lebend an ihren haaren ausgehängt, weil sie nicht von dem Fleisch ihrer ermordeten Nanner effen wollten. Er macht se los und schentt ihnen für ihre Leiden das ganze Schloß. Der dritte Riese ftellt sich freundlich und verbirgt seine Bosheit. Dans kehrt als ein Wanderer bei ihm ein und bittet um ein Nachte lager. Er kann aber nicht schlasen und hört neben im Gemach den Riesen auf und abschreiten und mit sich sprechen 'der daneden schläst soll das Tageslicht nicht wieder erblicken: meine Reule soll dir das Gehirn einschlagen. 'Pfeist du aus dem Ton' sagt hans,

writers. Lond. 1809. 4 Banbe in 12. Eine neue Anflage hat ben Ettel Fairy tales, or the Lillipatian Cabinet, containing twentlyfour choice pieces of fancy and fiction, collected by Benjamin Tabart. Lond. 1818. Eine ausführliche und lesenswerthe Recenfion (von Francis Cohen) im Quarterly Review 1819. Rr. 41. 5. 91—119.

faher watt, wir wollen feben wer ber flugfte ift', fpringt auf, legt ein anofes Scheit Sole an feinen Blat ins Bett und verfteilt, fich in eine Ede bes Rimmers. Um Dittermecht tommt ber Riefe, thut ein vaar gemaltige Schläge aufe Bett und geht wieber fort. Im Morgen als hans, ben ber Riefe gerichmettert glaubt, gang beil und gefund en ibm tritt, erfdrictt er und fagt 'ei, feib ihre, nun wie habt ibr gefchlafen , habt ihr etwas gefeben ober gebort?' 'Richts ber Rebe menth, eine unruhige Ratte, glaub ich, gab mir brei ober vier Schläge mit ihrem Schwang, ich folief aber gleich wieder ein'. Der Riefe, gang verwirrt, lagt eine große Schuffel mit Bubbing gum Fruhfindt bringen. Sans benft ber Riefe foll boch nicht feben bal ich nicht fo wie er effen fann und ftecht bie Biffen beimlich in einen lebernen Caet, fo bag ber Riefe nicht anbere meint ale er fcbtude fie hinunter. Rach bem Effen fagt er zu bem Riefen 'jest will ich euch ein Runftftuct zeigen, ich heile alle Bunben in einem Augenblich: ich fonnte mir, wenn ich Luft hatte, ben Ropf abschneiben und ohne Schaden wieder auffeken.' Dann ichneibet er fich ben lebernen Sad an feinem Reib auf (ale fchnitte er ben Magen auf) und lagt ben Buttbing auf Die Erbe rollen. Der Riefe befchamt will ihm bas nachthun und flicht fich bas Meffer in ben Leib, fo bag er gleich tobt binfallt. Sans begibt fich jest in ben Dienft eines Ronigefohns, ber fo aresmuthig ift bas er alles weggibt. Als er feinen legten Pfennia einem alten Beib gereicht bat, weiß er nicht wo er bie Racht aubuineen foll. 'Geib obne Gorge', fpricht Sans, 'amei Meilen von hier wohnt ein Riese ber hat brei Ropfe und will mit funfzebnbtentbert gewaffneten Dannern es aufnehmen und fie in Die Aluckt ichlagen". 'Ach', antwortet ber Bring, 'wir werben faum einen von feinen boblen Bahnen ausfüllen'. 'Gerr, laft mich gemabren', fpridet baus. Sans reitet in aller Gile zu bem Riefen 'lies ber Dom', rebet er ibn an, ber Ronigefohn kommt mit zweitenfent bewaffneten Dannern, Die wollen bich tobten und bir beine Burg genftoren'. 'Lieber Better', antwortet ber langefchlachte, 'ich habe ein Bewolbe unter ber Erbe, babinein verfchließ mich und bewahr ben Schluffel, bie ber Ronigefobn porbei ift': Sane lagt fich bas picht zweimal fagen ; nachbem ber Riefe eingeschloffen ift, bolt er ben Pringen in bas Solog und beibe thun fich gutlich. Den nachften Dorgen gibt erft Sans bem Bringen noch Gold und Silber, begleis tet ihn brei Deilen und reitet bann gurud. feinen Ohm wieber aus

bem Bewolbe zu befreien. Diefer will ihm ben geleifteten Dienft lobnen. Jad verlangt bafur einen Daniel ber unfichtbar macht, eine Rappe welche Beisheit verleiht, ein Schwert bas alles gerfchneibet. und ein paar Schube von großer Schnedligfeit, womit wans balb feinen herrn wieber eingeholt hat. Gie tommen am Abend gu einer fchonen Jungfrau welche fie wohl empfangt und bewirthet, Die aber in ber Gewalt eines Bauberere fieht. Rach bem Effen nummet fle ein Zuch, wischt fich ben Dund und fpricht 'herr, ihr mußt euch bem Befete bes Saufes fugen, morgen fruh mußt ihr mir fagen tonnen. wem ich biefes Such gebe, ober ihr mußt ben Ropf verlieren". Sans fest feine Beisheitstappe auf und erfahrt bag bie Jungfpan burch bie Kraft ber Bauberei gezwungen wird jebe Racht mit einem bofen Bauberer im Balbe gufammen ju treffen. Alebath bangt er feinen Mantel ber Unfichtbarfeit um und eilt auf ben Schuben ber Schnelligfeit fort, fo daß er fruber ale bie Jungfrau im Balbe ift. Bie fie fommt, reicht fie bem Bauberer bas Tuch, aber Sans baut mit feinem Schwert bem nichts widerfteht, alebald ihm bas Soupt ab, wodurch ber Bauber vernichtet und bie fcone Jungfrau befreit wirb. mit welcher fich ber Ronigssohn vermablt. Sans fann nicht lange ruhig fein, er macht fich wieber gegen bie Riefen auf. Balb erblich er auch einen Riefen ber einen Jungling und eine Jungfrau em ben Saaren tragt. Sans, unfichtbar , baut auf ben Riefen los, fo welt er mit feinem Schwert reichen tann, und haut ihm unter ben Rrien fo in die Beine bag er nieberfällt, wobei bie Erbe gittert und bie Baume beben. Sans foldat ibm nun ben Ropf ab. Die Befreiten laden ihn ein, er will aber erft bee Riefen Soble befuchen. bem Ginama berfelben fitt ber Bruber bes Riefen auf einem Block von Bauholy, feine eiferne Reule neben fich. Sans, unfichtbae, tobtet ibn und fendet bem Ronig bie Saubter ber beiben Riefen. 3m ber Soble befreit er eine Menge Gefangener, wovon ber Miefe, wenn ibm bie Buft antam, ben fetteften ju ichlachten und ju effen pflegte. Sans theilt bie Schate bes Riefen unter biefe aus. Als Chundel, ein zweifopfiger Riefe, ben Tod ber beiben Bermanbten bort, macht er fich auf Radie ju nehmen. Sans ift gerate auf einem Well bei jenen beiben bie er befreit hat, als er hort bag ber Riefe kommt. - Das Saus ift mit einem Graben umgeben, Sans läßt bie Brude barüber in ber Ditte burchfcmeiben und lauft bann unfichtbar bem Biefen entgegen. Diefer wittert ihn abne ihn au feben und ruft

'fa, fe, ft, fo, fum, ich schmed Blut von einem englischen Mann, sei er lebend, sei er tobt,

will malen feine Rnochen, braus machen mein Brot'. Best thut bans feine Schnellichube an und wirft feinen Mantel ab, fo bag ibn ber Riefe feben tann. Dann fanat er an zu laufen . ber Riefe, gleich einem wandelnden Thurm, hinter ihm ber. Sans lauft ein vagemal um ben Braben gur Beluftigung ber Aufchauer, bann über die Brude, ber Riefe folgt ihm nach, und ba biefe fcon eingefchnits ten ift, bricht fie unter feiner Bucht gufammen, und er fturgt binab ins Baffer. Sans wirft ihm ein Seil um die beiben Ropfe, lagt ihn durch ein Befpann Bferbe beraufziehen und haut ihm bie Ropfe ab, Die er bem Ronig ichictt. Endlich beffegt Sans noch einen Riefen ber einem Bauberer bient, welcher alle bie er in feine Gewalt befommt, in Thiere permanbelt. Bor bem Eingang ju feiner Burg liegen ein paar Drachen, aber Sans geht unfichtbar hindurch und findet eine goldene Erompete; wer auf Diefer blafen tann, richtet ben Riefen gu Grunb. Sans blaft bag bie Thuren auffpringen und bie gange Burg erbebt. Der Riefe und ber Bauberer fommen bemuthig, jener wird getobtet

und dieser von einem Wirbelwind fortgetragen.
Sans ift fein anderer als in den deutschen Marchen der tapfere Schneider (Nr. 20) welcher durch seine Lift die Riesen in Schreden ter den bestegt, obgleich in den Begebenheiten selbst nur der eine Rug übereinstimmt daß er Nachts. als der Riese ibn todtschlagen

will , biefen taufcht und fich porher aus bem Bett macht.

2. Leben und Abenteuer bes Tom Daumling (The life and adventures of Tom Thumb 3, 37—52. Schon 1621 erschien Tom Tumbe the Little). Tom Daumling ift so groß als seines Baters Daumen, wie seine Mutter es gewünsicht hatte, wächst auch nicht mehr. Freen begünstigen ihn und kleiben ihn: ein Kichlart ist sein Dut, sein hend von Spinnegeweb und Distelsaum, seine Strümpse von Apselschalen, seine Schuse von Mausehaut. Dabei ist er aber klug und verschlagen. Im Kinderspiel mit Kirchbensteinen friecht er in die Säcke seiner Kameraden und holt sich neuen Borrath, wenn er den seingen verloren hat; boch einmal wird er erwischt. Der Bestohlene bindet ihm den Faden des Sacks um den Racken und schüttelt ihn nun mit den Feienen, die ihn gewoltig zerschlagen. Einmal rührt seine Rutter Budding ein, er keigt neue

gierig auf den Rand ber Schuffel und fallt binein, ohne daß fie es mertt. Er wird mit ins beiße Baffer gethan und arbeitet fich in bem Zeig berum. fo baß feine Mutter glaubt ber Bubbing mare bebert und ihn einem vorbeigebenben Reffelflicer ichentt. Der Daumling, fobald er ben Teig aus bem Munbe bringen fann, fangt laut an gu Der Reffelflider voll Furcht mirft ben Bubbing über eine Dede, er fpringt entzwei und Com, erloft, fehrt zu feiner Mutter beim, Die ihn fußt und zu Bett legt. Als fie beschäftigt ift Die Rub au melten . bindet fie ibn mit etwas 3mirn an eine Diftel . bamit ibn ber Wind nicht wegwebe. Eine Rub nimmt ibn aber fammt ber Diftel ine Daul. Bahrend fie faut, fchreit ber Daumling in gewaltiger Ungft bor ben großen Bahnen, Die ibn gu germalmen broben 'Mutter! Mutter!' 'Bo bift bu lieber Tom?' ruft fie. 'Ach, hier im Maul ber rothen Ruh'. Die Ruh über ben wunderlichen garm in ihrem Schlund erschrocken, öffnet ben Dund und lagt ibn wieder herausfallen. Der Bater macht ibm eine Beitiche von Berftenftroh, bamit bas Bieh zu treiben. Gines Tage pict ihn ein Rabe mit einem Rorn in einer Burche auf, fliegt mit ihm auf Die Binne einer Riefenburg nach ber Seefeite und lagt ibn ba liegen. Der Riefe findet ibn und ichluct ibn fammt feinen Rleibern als eine Bille, freit ihn aber wieder in Die See, wo ihn ein großer Rifc verfolingt. Der Fifch fommt auf Die Tafel bes Ronigs, und ale er aufgeschnitten wird, erscheint ju aller Freude ber fleine Daumling. Der Ronig macht ihn ju feinem Zwerg. Wenn er ausreitet, nimmt er ihn in bie Band, und wenn Regenschauer fommen, friecht Tom fo lange in bee Ronige Beftentafche. Der Ronig erlaubt ihm feine Eltern zu befuchen und aus feinem Schat fo viel mitzunehmen als er tragen fann. Der Daumling nimmt mit vieler Dube ein brei Bfennigftud in einem Beutlein auf feinen Ruden und geht an ber halben Deile zwei Tage und zwei Rachte; feine Dutter findet ibn halb tobt vor ber Thure. Er wird mit Freuden aufgenommen, befonders ba er eine fo große Summe Belbes mitbringt. Gie fegen ibn in einer Ballnufichale ans Reuer und bewirthen ihn brei Tage lang mit einer Safelnuß, mas ihm übel befommt, ba er fich babei übernimmt, benn fonft hatte fie ibm für einen gangen Donat genugt. Der Daumling fann, ba es geregnet bat, nicht gurudreifen, feine Mutter fest ibn baber auf ihre Sand und blaft ihn mit einem Athem nad bem Sofe bes Ronigs gurudt. Als er bort frant wirb,

tommt bie fee und nimmt ihn mit ins feenland, wo er fich wieber erholt und erquidt. Ale er gang gefund ift, muß ihn ein fanfter Bind gurud an ben hof bes Ronigs treiben. Ungludlicherweife tragt gerabe ber Roch eine Schuffel voll Guppe fur ben Ronig baher, ber Daumling plumpt mitten hinein, fo bag bie Brabe bem Roch in die Augen fprist. Bum Glud erblidt er einen Duller ber mit offenem Maule ba fteht, Tom thut einen Sat und fpringt ibm ins Maul, ohne bag es jemand merft. Er macht garm in bes Dullere Sale, biefer, in Rurcht bebert zu fein, laft einen Argt fommen. Tom tangt und fingt , bem Argt wird Anaft , er ichickt nach anbern, inbeffen gabnt ber Duller einmal, ba thut Tom wieber einen Gat mitten auf Die Tafel. Der Muller , gang ärgerlich, padt ihn und wirft ihn jum Fenfter hinaus in einen Flug, wo ihn ein Ladis alebald aufschnappt. Der Lache gerath in Die Banbe eines Rochs, ber ben armen Tom beim Aufschneiben bes Sifches finbet. Er eilt bamit zum Ronig, ber bat aber Geschäfte und bestimmt einen andern Tag wo er den Zwerg feben will. Der Roch fest ihn alfo in eine Daufefalle, wo er eine gange Boche hinter bem Draht piept. Der König lagt ihn nun wieder ju fich holen, verzeiht ibm, macht ibn jum Ritter und gibt ihm Rleiber, ein Bemb von Schmetterlingeflügel, Stiefel von Ruchleinefell; fein Degen ift eine Schneis bere Rabel und fein Bferd eine Maus. Er reitet mit bem Ronia auf die Naad, eine Rake erwischt einmal die Maus und ben Heinen Tom und fpringt bamit auf einen Baum, aber Tom gieht tapfer fein Schwert und greift die Rate an , bie fie ihn fallen lagt. Der Ronig und feine herrn eilen ibm ju Gulfe, einer nimmt ibn in feinen But, aber Tom ift übel zugerichtet von ben Rraffen ber Rage. Die Ree holt ihn wieder und behalt ihn einige Jahre bei fich, barauf fchict fle ihn, in ein reines Blatt gekleidet, fliegend hinab auf bie Gebe, wo ein anderer Ronia berricht. Diefer ift entruckt von ibm . laft ihm einen Meinen Seffel machen, weil er mit ihm an ber Safel fiben foll: ferner ein fpannehohes Saus von Gold, worin er wohnen foll; auch aibt er ihm eine Rutsche bie von Daufen gezogen wird. Die Ronigin, über biefe Gunft eiferfüchtig, befchließt fein Berberben und flagt ihn beim Ronig an bag er fich ungebuhrlich betragen habe; ber Ronig gerath in Boen, Tom friecht in ein leeves Schnedenhaus und liegt ba bis er faft verschmachtet ift. Da fcbaut er beraus und febt einen Schmotterfing ber ausruht. Som fest fic

vitilings auf, der Schmetterling erhebt fich und fliegt fort, zulest an den hof des Königs. Alle wollen ihn haschen, aber sie konnen nicht. Doch Som, da er nicht Zaum und Sattel hat, rutscht herab und fällt in Schmand, wo er beinahe erfauft gesunden wird. Er soll nun hingerichtet werden, da dies nicht sogleich geht, wird er in eine Mausefalle gesperrt; eine Kape zerdricht die Falle und der Daumling wird frei. Doch eine Spinne die ihn für eine Flege anssieht, seht ihm zu: er zieht sein Schwert und sämpst ritterlich, aber der gistige Athem der Spinne tödtet ihn, und sie saugt ihm sein Blut aus.

Im beutschen entspricht bas Marchen von Daumeebick (Rr. 37)

und bem Schneider Daumerling (Dr. 45).

3. 3ad und ber Bohnenftengel (Jack and the beanstalk. 4, 108-136). 3ad, ber einzige Sohn einer armen Bittme, bort auf nichts was ihm feine Mutter fagt, ift barum forglos, ungezogen, aber nicht bosartig. Sie gibt ihm eine Rub, bas lette mas fie bat, um fle zu vertaufen. Jack vertaufcht fle einem Degger für ein paar bunte Bobnen. Als er bamit beim fommt, wirft fie bie Mutter unwillig weg, einige fallen in ben Garten, und am folgenden Morgen fieht Bad mit Erftaunen baß fie aufgegangen und wunderbar gewachsen Die Stengel, gang bid und in einander geflochten, bilben eine Leiter, beren Ente Sad nicht erfeben fann, und bie bis in bie Bolten zu reichen icheint. Gegen feiner Mutter Billen fteigt er binauf und fommt nach einigen Stunden gang erschöpft ju ber Spige. Er Andet eine fremde Gegend ohne Baum, Strauch, Saus, auch feine lebende Creatur, blog Stude roher Steine liegen bier und Er gebt fort, begegnet endlich einer alten, armen und gerlumpten Frau: fie ift aber eine Ree und erzählt ihm von feinem Bater, von bem Jad noch nie etwas gebort hat. Gin bofer Riefe hatte ibn aus Reid, weil er ein auter Mann mar, ber feinen Reichthum mit Durftigen theilte, ums Leben gebracht und feine Schape weggenommen. Jad war noch ein Rind , ihm und ber Mutter ichenkte ber Riefe nur unter ber Bedingung bas leben bag fie Die Unthat nie jemand offenbare. Die Fee war es, Die Jack angetrieben hatte, Die Bobnen einzuhandeln und welche Die Leiter barque batte machfen laffen. Der Riefe, fagt fie ibm, wohne in ber Rabe, er folle feinen Bater an ihm rachen und feine Schate wiedernehmen. Jad macht fich auf, am Abend fommt er an bee Riefen Saus, Die Frau ftebt

por bor Thilve. Sie ift gutmitthig und verbirgt ihn im Ofen vor bem Menfchenfreffer. Der Riefe tommt beim und wittert bie frifde Speife, aber bie Frau beruhigt ibn. Rach bem Gfen fagt er gu thr 'bringe mir bie Benne'. Gie bringt eine Benne bie golbene Gier legt. Der Riefe vergnugt fich boran , bis er einschläft und fenarcht. Best friecht 3ach bervor, pact die Benne und eilt bamit fort. Er findet auch gludlich ben Beg jum Bohnenftenget und bringt ben Schap feiner Mutter, fo bag fie jest ohne Sorgen leben. 3nd macht fich jum weitenmal die Bohnenleiter hinauf, both fo verfleidet daß ibn bie Riefenfrau nicht erfennen fann: fie ftebt an bee Dhure und verftedt ihn wieber. Es geht wie bas vorigemal, Jad nimmt bem ichnarchenden Riefen zwei Beutel weg, einen mit Golb. ben andern mit Gilber. 3war fangt ein bunbchen an ju bellen, aber Jad beschwichtigt es mit einem Broden und fommt gludlich mit ber Beute beim. Seine Mutter findet er frant aus Rummer über feine Abwesenheit, boch erholt fie fich bald wieder. lang bleibt er bei ihr, julest fann er nicht widerftehen und fleigt jum brittenmal bie Bobnenleiter binauf. Der Riefe laft fich nach bem Effen eine Barfe bringen bie von felbft fpielt; nachdom er eingefdlafen ift. tommt 3ad bervor und nimmt fie weg. Aber bie Raubers harfe ruft 'Deifter , Deifter , Deifter!' Der Riefe erwacht , noch trunten tann er anfange fich nicht auf ben Beinen halten, boch taus melt er ibm enblich nach. Sact aber langt queeft bei ber Bobnenleiter an und ruft oben fcon nach einem Beil; wie er unten ift, nimmt er es gleich und bactt bie Bobnenftengel entzwei, fo bas ber Riefe ber eben baran berabfteigt, fich tobt fallen muß. Bergl. Das Darden von bem himmlifden Drefchflegel (Dr. 112).

# Dänemark und Schweben.

Manche nordische Sage hat schon einen ganz marchenhaften Unftrich bekommen, wie etwa die Erzählung von Bodvar Biarte und seinen Brübern (in der Hrolf Arages Sage, f. Müllers Sagenbibl. 2, 805), oder von Muge (das. 656); auch ift die Anmerkung zu bem Marchen, wo einer fürchten lernt (Dr. 4), und zu Sneetvilchen

(Mt. 88) nachzuseihen. Das Märchen vom Feuerfunken in der Blomfturwalla Saga (Altd. Wälber 3, 284). Indessen gehört eine wettere Ausführung biefer Bemerkung an einen andern Ort.

In dem heutigen Banemarf find nach mundlicher Bersicherung Bieles etwa bieselden Rarchen im Amlauf, die in Deutschland bes demnt find; in der Borrede zu dem ersten Beil seiner banischen dagen S. 3 fahrt er selbst einige an, und theilt daselbst S. 47 ein ansern Marchen von den Wichtelmannern (Nr. 39, 3) sehr ahneliches mit. Ginen marchenhaften Grund enthalten auch jene Bolkslieder, die in der neuen Ausgabe der Kampeviser in der zweiten Abstheilung bes ersten Bandes (S. 478—352) vorsommen; des Liedes vom Meermann Kosmer wird noch bei den drei Schwestern des Nussaus fans besonders gedacht werden.

In Schweben hat man Überletungen ber französischen Marchen von Perrault und der Grafin Aulnop, von welcher namentlich der bkaue Bogel beliebt und daßer oft als siegendre Blatt gebruckt ift. Es scheinen aber auch dort die deutschen Marchen im Gang zu sein; einige nähere Nachrichten verdanken wir H. N. Schröter, der solzgende im Schweden, selbst aus dem Mund des Botts aufgezeichs

net bat.

- 1. Brüderchen und Schwesterchen. In Upland, deutsch Mr. 11. Biel dürftiger und ohne besondere Eigenthümtickseiten. Die ere mordete Königin kommt in der Domerstagnacht im weisen Aleid und mit einer langen rasselben Reite. Zu ihrem hinden das in die Küche sich verkrochen hat, sagt sie 'hast du nichts zu effen?' da gibt ihr das händen ein paar Bissen Brot. Sie fragt weiter was macht mein kleines Kind?' 'Das schlest'. Liegt der here Lochter in meines Liebsten Arm?' 'Rein'. Sie geht seufzend fort und kommt in der nächsen Donnerstagnacht wieder. Zum drittenmal weint sie bitterlich und sagt 'dies ist das letztemal, errettet mich niemand, so din ich dem Meerweib verfallen'. Da erlöst sie der König der gelauscht hat, indem er ihre Kette zerhaut. Die fallsche Königin wird in geschmolzenes Blei geworsen. Besser bei Cavallius S. 146.
- 2. Die brei Feen. Ans Ofigothiand, beutich Mr. 65. Die brei Aufgaben find bas feinfte Linnen, ber beste Sund und die iconfte Reau.

3. Das Erdmannchen. Gang mit dem deutschen (Rr. 91) übereins ftimmend. Eine gemeine und schlechte Bearbeitung ift gedruckt, En ikke alldeles ny men dock sällsam bistoria om Lunkentus (so heißt nämlich das Erdmannchen). Jönköping 1818.

4. Der Graumantel. Aus Dftgothland. Gin Ronig hat brei Tochs ter und liebt vorzüglich die jungfte. Einmal verirrt er fich im Balb, wo er hinaus will, immer tritt ihm ein Dann in arauem Mantel entgegen. 'Benn du fort willft', fagt er, 'fo gib mir bas erfte lebende Befen, mas bir bei beiner Anfunft begegnet'. Der Ronig benft 'bas wird wie immer mein Bindfpiel fein', und fagt 'ja'. Es ift aber feine jungfte und liebfte Tochter. Er ichickt bie beiden alteften bem Graumantel nach einander in ben Bald hinaus, aber biefer fendet jede reich befchenft gurud. Graumantel erhalt nun bie jungfte, führt fie in ein prachtiges Schloß und ichenft ihr alle Berrlichfeiten barin, nur verbietet er ihr eine einzige Lude im Fußboben bes Bimmere ju öffnen. zeigt fich nur beim Effen, wo er fie bebient; Rachte im Traum erscheint ihr ein schoner Jungling. Ginmal ale Graumantel abwefend ift, übermaltigt fie die Reugierbe, fle öffnet tie Lucke und fieht barunter gerade ben Graumantel fteben. Indem fommt er auch aus ber Werne baher gegangen und fragt zornig 'was haft bu unter ber Lucke gefeben?' Sie tann vor Schreden nicht antworten und fallt wie tobt gur Erbe nieber; beim Erwachen ift bas Schloff mit allen Berrlichfeiten verschwunden und fie befindet fich in einer Bildnis. Sier erblict fle auf ber Jagb ein Ronig und nimmt fie mit und wegen ihrer Schonbeit macht er fie ju feiner Gemablin. Wie fie aber bei ber Trauung ja gefagt hat, vergebt ihr die Sprache und fle wird flumm. Sie bringt einen Sohn gur Belt, Graumantel erscheint und fragt mas fie unter ber Lude gefeben habe? und ba fie vor Schreden nicht antwortet, fo nimmt er bas Rind mit und macht ihr ben Dund blutig. Ebenfo beim zweiten Rnaben; bas lagt ber Ronig noch hingehen, ale aber beim brittenmal fich baffelbe ereignet, fo foll fie ale Bere verbrannt merben. Schon fteht fie auf bem Scheiterhaufen, ba erfcheint ber Graumantel und fragt abermale 'was haft bu in ber Lude gefehen?' Sie überwindet ba ihre Angft und fagt 'bich fab ich, bu abicheulicher Graumantel'. In bemfelben Augenblick fällt ber graue Mantel wie Afche gufammen und ber fcone Jungling den fie im Traum gesehen, steht vor ihr. Er nimmt sie mit auf sein Schloß, wo sie ihre brei Kinder sinder, und erzählt ihr eine Waldfrau deren Liebe er verschmäht, habe ihn so verwandelt daß sein Leib unsichtbar, nur der graue Mantel sichtbar sein solle; und eriöft könne er nur werden, wenn eine Königstochter mit ihm getraut wurde, ihn liebe und drei Sohne mit ihm zeuge, ihn gleichwohl so hasse daß sie vor seinem Andlick erschrecke und sich abwende. In einer etwas süssichen Bearbeitung gedruckt, Gra kappan eller bedrösig och mycket angenäm historia om den dsjelige Prinsen Rosimandro. Nyköping 1818. Aber gut erzählt bei Molbech Rr. 14. hängt mit dem deutschen Löweneckerchen (Rr. 88) und dem Marientind (Rr. 3) zusammen.

# Deutschland.

1. Marchen einer Amme. 1764. 3ft uns wie bas folgende blos bem Titel nach bekannt, beibe enthalten mahrscheinlich nur Ubersfehungen aus bem frangofischen.

2. Romane und Febenmarchen. Glogau 1770.

3. Einige Feenmarchen fur Rinder. Berlin 1780. Überfetungen aus bem frangofischen bes Berrault und ber Grafin Aulnob.

3a. Bintermarchen bei langen Binterabenden zu erzählen. Bafel 1780. Commermarchen. Daf. 1783. Nur der Titel wird in der allgemeinen beutiden Bibliothef angegeben.

4. Bolfemarchen ber Deutschen von Dufaus. Gotha 1782.

Mufaus bearbeitete eigentlich Bolfsfagen, fo wie nachher Ottmar und Frau Naubert, von welchen beshalb hier fo wenig bie Rebe fein fann, als von andern Sammlungen abnlicher Art; boch gab er ihnen manchmal marchenhafte Einfleidung. Marschen in bem Sinne unsers Buchs find folgende.

a. Die brei Schwestern Thl. 1. 3m Bentamerone (4, 3). Die brei Könige, einfacher und reiner. Die Episobe vom Bauberer Bornebock scheint ein Busat von Musaus, sonft fimmt es im Ganzen ziemlich mit bem italienischen Rarschen, wiewohl man beutlich sieht bag Rusaus biefes nicht

gekonnt hat. Im danischen haben die Lieder vom Meersmann Rosmer (Kämpe Biser 1, 218—233) denselben Grund, womit ein schottisches Nächen dei Jamieson (s. oben) wiederum übereinstimmt; beibesmal heist der Bruder der die Schwestern befreit, Koland, womit Keinald bei Nusaus zusammenkommt. In den Popular deltack 1, 217 macht Jamieson solgende Anmerkung zu der Abersetzung des dänischen Liedes it may de observed, that there is a striking resemblance detween the story of Rosmer Hasmand and the romance of child Rowland (not yot entirely lost in Scotland), wich is quoted dy Mad Tom in Shakespeare:

Child Rowland to the dark tower came (the fairy cowith fi, fi, fo and fum! mes in)
I smell the blood of a british man!

be he dead, he he living, wi' my brand, I'll dash his harns frae his harn-ban.

Wie in bem Marchen der Abler, so reicht im Schah Rameh ber Riefenvogel Simurg dem Anaben Sal aus seinem Gesteber eine Feber, wenn er in Noth sei, solle er sie freine Feuer werfen (auch bas Reiben im Marchen soll sie entgunden), und auf ber Stelle werde er ihm durch die Wolfen zu huste gestogen tommen (Fundgruben 3, 63).

b. Richilde Thl. 1. Unfer Sneewittchen (Rr. 83).

c. Rolande Rnappen Thl. 1. Sat einige Bermanbtichaft mit Rr. 36 und 54.

d. Ulrich mit bem Bubel Thl. 4.

Die Sage von bem huhn mit bem golbenen Gi if gut ergahlt und mit ber von zwei Freiern, bem vermachfenen und bederichten verfnupft. Darin der alte hexenreim

> "winde bich in ein Anauel!" runde bich wie ein Plauel!"

o. Die Rhmphe bes Brunnens Thl. 2. Berwandt mit Aldenputtel (Nr. 21), Frau holle (Nr. 24) und Allers leiraus (Nr. 65). 5. Riedermarchen aus mundlichen Erzählungen gefammelt. Erfuzt 1787.

Die Angabe auf bem Titel ift richtig, es liegen munbliche Ubenlieferungen ju Grund, allein fie find burftig, und bie Er-

adblung ift ungefdict und folecht. Rur vier Stude.

a. Das Bogelchen mit bem golbenen Gi S. 1-57. Eingang aus ben beiben Brubern (Rr. 60), Die Folge aus bem Darchen vom Rrautefel (Rr. 122), ohne einen eigenthumlichen Rug: nur G. 26 fommt por bag ber welcher bas Bogelbert gegeffen, auf feiner Rabrt in einem Bald auf drei (Riefen) flogt, Die fich um einen Dantel ganten, welcher ben ber ibn um hat, babin tragt wo er fich binwunfcht. Beder will ihn baben, und er lagt fich boch nicht zertheilen. Sie geben ibn für Gold meg. S. bie Unmerfung jum golbenen Berg (Dr. 92).

b. Beiftaubchen S. 58-93. Ein grmes elternlofes Dabs den fcutt ein weißes Taubden gegen ben Beier. Es gerath in Die Banbe eines Rauberers, und ba es ibm wiberftrebt, ichmiedet er es an einen Relfen, mo es Schlangen tobten follen. Aber Beiftaubchen fommt. legt Blatter um bas Dabchen berum, vor welchen bie Schlangen fich fcbeuen, bringt ibm Speise und lieft ibm die Thranen von den Bangen ab. Der Zauberer holt es wieder, es muß Daat bei ihm fein und ihm bie Ruge mafchen, auch feibene gappchen foll es gupfen; babei tommt bas Taubchen und hilft. Als ber Bauberer einmal eingefcblafen ift, giebt ihm bas Dabchen ben Ring ab. und als er beim Ermachen in ben Stein beffelben blicht. fällt er tobt nieber. Beiftauben, indem ibm bas Dabden ben Ropf abreift und biefen gen Dorgen, ben Rumpf gen Abend wirft, wird zu einem iconen Jungs lina.

c. Der treue Ruche S. 94-180. Das Marchen vom gols benen Bogel (Dr. 87).

d. Königin Bilowitte mit ihren zwei Tochtern S. 151 -186. Ein Riefe verfolat eine Ronigin mit ihren beiben Lodtern: in der Befahr verwandelt eine gute Alte alle brei in Blumen. Der Riefe, getäufcht, fallt gur Erbe und rist fich bie Sand, fo bag Blut flest. Die Alle bebt etliche Tropfen von feinem Blut auf und gibt es amei Roniasfohnen, Die um Die Jungfrauen geworben baben . weil bas Blut bienen fonne biefen die menichliche Bestalt wieder gut verschaffen ; auch gibt fie jedem einen Ameia von feiner Blume, ber werbe frifch fich erhalten. fo lang ihre Liebe treu und rein bleibe. Der altefte, voll von irbifcher Luft, gerath ju einer bofen Bauberin, bei ber fein Bweig welft, und bie ihn bernach in einen Bod verwandelt. Der jungfte, von treuem Bergen, begegnet bem Riefen, ber ibn padt und verzehren will; aber als er fcblaft, bestreicht ber Jungling fein Schwert mit ben Tropfen bee Riefenblute und flicht es ibm ine Berg. Sterbend entbedt ibm ber Riefe brei Tropfen von feinem Bergblut murben bem ber fich bamit bestreiche, Schonheit verleiben und Liebe bei anbern entgunden. Der Ronias= fohn nimmt bas Bergblut mit und fomint gleichfalls ju jener bofen Rauberin bie bas Baffer bes Lebens befist. Sie fucht auch ibn ju verführen, und ba bas nicht ges lingt, flieblt fie ibm bas Bereblut bes Riefen und beftreicht fich bamit. In bem Augenblid aber verbrennt fie, benn ber Riefe wollte nach bem Tob fich noch burch Diefe Luge an bem Ronigefohn rachen. Diefer wird jest Berr von tem Baffer bee Lebens, gibt erft feinem Brus ber und ben andern Thieren ber Bauberin bie menichliche Beftalt gurud und eilt auch Die brei geliebten Blumen bamit zu entzaubern. 3m Gang bes Bangen, naments lich im Suchen bes Lebensmaffere, ift einige Ubereinftimmung mit unferm Darchen Dr. 97.

6. Ammenmarchen (von Bulpius). Weimar 1791. 92. 2 Banbe. Ginige icheinen fich auf munbliche Überlieferungen ju grunben;

wir heben folgende aus.

a. Ein König ift frant und kann nur turch Feigen geheilt werben, er versvicht bem ber fie bringt, seine Tochter zur Gemahlin. Bon brei Brüdern gelingt es bem jungten. Ehe ihn aber bie Königstochter nimmt, legt fie ihm schwere Aufgaben vor, die er durch hilfe bantbarer Thiere vollbringt. Er muß erftens einen Ring aus dem

Baffer hoten; ein Fisch trägt ihn herbei, ben er vorher aus dem Sand in sein Element gebracht hatte. Zweitens soll ver ein Ardnichen aus dem hinmel und einen Brand aus der hölle bringen; jenen holt ein weißes Tänbchen, diesen ein schwarzes, die er beide einmal, als sie sich gesbissen, auseinander gefagt hatte. Drittens soll er neun Malter von neunerlei Getvaide auseinander lesen; das vollbringen Ameisen die er einmal gefättigt hatte. Endslich soll er neunhundert hasen hüten; ein Pfeischen das er erhalten hat, lock sie immer wieder zusammen. In der Einleitung das Märchen vom Wasser des Lebens (Nr. 97), hernach das von der weißen Schlange (Nr. 17).

b. Der König fangt einen seltsamen Mann, ben er in einen Thurm fest, ben aber sein Sohn heimlich los läßt, weil er ihm einen Ball ber beim Spiel hineingeflogen ift, nicht eher geben will. Das Marchen vom Eisenhans (Nr. 136)

mit einigen Abweichungen am Schluß.

7. Marchen und Erzählungen. Riga 1796. An fich unbedeutenb und fur une gang leer.

8. Das Marleinbuch für meine lieben Nachbareleute in zwei Bands den. Leivig 1799.

Eigentliche Rinbermarchen find Die feche erften nicht, boch mogen Anflange baraus fo wie aus Bolfsfagen benutt fein. Dem Berf. (ber fich Beter Rling nennt) fehlt es nicht gang an Bhantaffe, boch ermubet balb bie Danier alles in einzelnen, gerftudten Sagen vorzutragen. Das fiebente Marchen (G. 113-130) enthalt wohl im Bufammenhang eine mundliche Uberlieferung und ftimmt im Gangen mit bem Lowenederchen (Dr. 88) und Gifenofen (Rr. 127). Der Bater gieht auf Die Deffe, Die beiben alteften Tochter wollen Bus mitgebracht haben , Die jungfte bittet bescheiben nur um ein Zweiglein mit brei Gicheln an einem Stenael. Der Bater verirrt fich im Balb und fommt gu einem Schloß bas gang leer fteht, wo er aber auf bas berrlichfte bewirthet wird. In ber Racht fommt ber Bar, bringt bas Bweiglein mit ben brei Gideln, wofur ihm ber Bater bie Tochter verfbrechen muß. Bu Saus werden bie Thuren gefchloffen, ber Bar fommt aber boch zweimal in ber Racht berein und nimmt

gum brittenmal die Burut mit. Er ruft alle Rucht an ihrer Seite, die ihr ein Zweng einen Swanf bringt, den fie um Mittersuncht über ihn ausschüttet, worauf er eine Stunde lang seine menschliche Bestalt wieder erhält. Dies ift die Ginleitung zu seinen Gatzauberung, die möglich geworden ift, so wie ein Knälkein dnei Jahre, deei Monate, drei Tage, drei Stunden und drei Minuten alt auf ihrem Schoof liegt. Mun steckt sie dem Bar, als er schläft, eine von den Eicheln in den Mund, die zweite ist sie, die dritte stock sie und Erda, so wie diese keint, hobt allen Zauber auf.

### V. Feenmarchen. Braunschweig 1801.

Der Berfaffer fagt bag er fie nach Erinnerungen aus feiner Jugend aufgeschrieben habe, auch blidt ber gute Grund burch, indeffen hat er vieles aus eigenen Mitteln quaefest, und gludlich ift er in ter Darftellung eben auch nicht. Wir heben die neun folgenden heraus, die nbrigen fieben enthalten keine eigentliche Marchen.

a. Die belohnte Freigebigfeit S. 1. Gin Marchen von ber guten und bofen Schwester, wie in ber Frau holle (Rr. 24), doch fehr moderniffert.

b. Der Riefenwald G. 44. Das Marchen von bem liebften

Roland (Nr. 86).

c. Parfonet und Mathilbe G. 73. Rach Percinet et Gra-

cieuse ber Grafin Aulnob.

- d. Die drei Gurtel S. 122. Es wird erzählt wie eine Braut ihren Liebken der fie vergeffen hat, wieder an sich erinnert, insdem sie der falschen Braut föstliche Dinge für das Recht gibt sich ihm nur einen Augenblick zu nähern; ähnliches im Lösweneckerchen (Nr. 88). Eigenthümlich aber gewis echt ist der Bug daß sie als Müllerin einen Zudringlichen heißt eine Thüre zumachen, indem er aber diese zuschlägt, eine ansdere aufspringt, und so immer sort, so daß er die ganze Nacht Thüren zumachen muß. Dasselbe kommt auch im Bentam. im Märchen von der Rosella (3, 9) vor, welches überhaupt mit diesem verwandt ift.
- e. Die wahrsagenden Bogel S. 168. Das Rarchen von ben beiben Banberern (Rr. 107).

f. Das Colog in Balbe G. 206. Erläfung einer Galangenjungfrau burch Schweigen, welches anfangs nicht

gang gludt: Richt recht marchenbaft.

g. Der Ronig und feine brei Gobne G. 271. Die brei Res bern (Dr. 63). Unter anbern foll ber Dummling auch einen Rohn bringen, an bem fein Spanchen gehauen und ber gerabe in diefer Beftalt gewachfen ift. Das feinfte Linnengeweb bringt er in einem Gerftenforn bas noch in einer Ruf ftectt.

h. Das fingende flingende Baumden G. 322. Das Darchen vom Loweneckruchen (Dr. 88) und bem Gifenofen

(Nr. 127).

i. Die fieben Schmane S. 349. Unfer Rarchen Mr. 49.

- 10. Rinbermarden von E. A. Cichte 2te Aufl. Berlin 1804. Deralifde Ergablungen ohne Behalt.
- 11. Rindermarchen von Albert Ludwig Grimm. Seibelberg 1809. 3meite Aufl. Beibelb. 1817. Dritte Aufl. Frankf. a. M. 1839. Aus munblichen Ergablungen nur brei.
  - a. Schneemitchen. Bei une Dir. 53. Dramatifch und ausführlich behandelt mit eigenen Abanderungen.

b. Sans Dubeltee. Bei und ber Fifcher Mr. 19. Bergl. bie dortige Anmerfung.

c. Die drei Ronigefohne. Das Darchen von ber Bienentonigin (Mr. 62).

- 12. Bolfefagen, Darchen und Legenben gefammelt von Joh. Buft. Bufching. Bwei Abtheilungen. Leipzig 1812. Darin funf Marden S. 245-96.
  - a. Der Dachenbelboom. Bei uns Rr. 47.

b. Der Fifcher. Bei uns Dr. 19.

- c. Der Bopang. Das Marchen vom Teufel mit ben golbnen Saaren (Dr. 29).
- e. Die Babbe. Die brei Febern (Dr. 63).

f. Bauer Ribig. Das Burle (Dr. 61).

48. Bintermarchen vom Gevatter Johann. Bena 1813. Mur bem Titel nach neu und foon gehn Jahre früher erfchienen. Sie haben mit ber Leipziger Sammlung (Rr. 8) einen Berfaffer, find auch in berfelben Manier gefchrieben. Rur bas fechete und jum Theil



das fünfte haben Berth, die andern find bis auf wenige Gingels

beiten , boble Erfindungen.

14. Kindermarchen von C. B. Conteffa, Fouque und hoffmann. Berlin 1816. Drei Stude von eigener Erfindung. Bielleicht hat zu dem erftern 'das Saftmahl', eine Boltsfage, Beranslaffung gegeben; die meiften oft feinen Buge aus der Kinderwelt hat das leste, der Außtnader und Raufetonig.

15. Linas Dlarchenbuch von Albert Lub. Grimm. 2 Banbe. Frant-

furt 1816. Sierher gehoren nur zwei Stude.

a. Brunnenhold und Brunnenftarf &. 191. Unfer Darden von ben beiben Brubern (Rr. 60), bas aber vollständiger ift.

b. Knuppel aus bem Sade S. 315. Bei une Dr. 36.

16. Boetifche Sagen ber Borgeit , ale Legenben , Boltsfagen , Ratden und Schmante gesammelt von G. F. Solbrig. Magbeburg

1817. Enthalt nichts neues.

17. Marchen und Jugenderinnerungen von E. M. Arndt. Berlin 1818. In eigener und lebendiger Darstellung Sagen, Marchen, Lieder verschiedener Gegenden, namentlich des Nordens mit Ausschmuckungen und Zusagen. Wir bemerken hier nur eins von der Insel Rügen, das uns am treusten aufgefaht scheint, die fieben Maufe S. 1. Beil die Kinder unter der Kirche svielen, so verswünscht sie ihre Nutter zu Mausen; vergl. unser Narchen von sieben Naben (Nr. 28), welches verwandt ift.

18. Fabeln, Darchen und Ergablungen fur Rinder von Caroline

Stabl. Nurnb. 1818.

Großentheils echte, aus mundlicher Überlieferung gesammelte Marchen, die eben darum, wenn fie auch oft nicht febr vollstanbig find, Werth behalten Die Erzählung ift gerade nicht ausgezeichnet, aber doch einfach und ohne Überladung. Wir bemer-

fen folgende.

a. Daumling S. 13. Rur fingerlang, obgleich achtzehn Jahr alt. Seine Brüder jagen ihn fort, er springt in bes Königs Bagen und verfteckt fich in eine Rodfalte ber Königin. Sie findet ihn und will ihn tobten laffen, ber König, in besten Koctasche er fich rettet, nimmt sich aber seiner an. Er tommt in allerlei Gesahr, wird einmal vom Den herabgesehrt, rettet sich aber noch in eine

- Ede. Dem Konig wirft er eine Taffe mit vergiftetem Trank aus ber Sand und fteigt immer mehr in seiner Gnade. Er wird gekleibet und bekommt eine Nabel zum Degen. Er kampft bamit gegen eine Rahe und flicht einen Morber, ber ben König im Schlaf umbringen will, damit burch bie hand, so daß er erichrickt, ber Konig aber erwacht; vergl. unser Marchen Rr 37 und 45.
- b. Die Gevatterinnen S. 19. Gine Ronigin bittet erft einen Arofch ju Gevatter, bann eine Gule, bernach eine Daus. Jebesmal begaben fie bie Rinder nicht nur mit Schönheit fondern bas altefte Dabden befommt auch golbene Sagre, bem zweiten fallen Berlen aus ben Augen, bem britten Ebelfteine aus bem Dund. Beim vierten Rind will ber Ronia Die Gevattericaft eines Rifdes nicht, ber fich gemelbet bat. Dafür bleibt bas Datchen unbegabt und wird hafilich, allein es wird auch nicht eitel und ftola wie feine Schweftern fonbern aut und freundlich. Es fieht einmal wie bofe Buben einen Frofch qualen, befreit ibn und gibt fein Zaschentuch bafur, eben fo befreit es eine Daus, eine Gule, endlich einen Fifch, wofur es feine Rleidungeftucke bingibt, fo bag es nur bas nothigfte anbebalt und barfuß beimfommt. Der Ronia ichilt es aus, aber ber Fifch verwandelt fich in eine Ree, begabt nun bas aute Dabden und verleiht ihm bie Schonheit feiner Schweftern.
- c. Die Mullerstochter S. 41. Der Rauberbrautigam (Rr. 40). Um zu ber hoble bes Raubers zu gelangen, binbet bas Madchen einen Knaul an beffen Schlitten unb fahrt bem Kaben nach.
- d. Die haselnuffe. Eine Alte kommt zu brei Schwestern, wovon die zwei altesten bos, die jungste gut ift. Sie schenkt dieser für die Bflege drei hafelnuffe. Hernach zeigt fich daß in der einen das seinste Linnengeweb liegt, in der zweiten ein hundchen, in der britten steckt ein Kern der heraubfallt und einen ganzen Balb erzeugt. Das alles hatte die Königin sich gewünscht, und dem guten Radden wird ihre Gunft und ein großes Glud zu Theil.

- e. Der mibantbare Brorg. Schneetweifchen, ein armes Rind, findet im Bath einen 3werg der mit feinem Bart in einen gefpaltenen Baum eingeflemmt ift: autherzig bott es eine Scheere und macht ihn frei. Der 3werg giebt hierauf einen Gad mit Belb unter bem Baum hervor und geht, ohne etwas bavon zu geben ober nur zu banfen . bamit fort. Balb barauf findet Goneeweißchen mit feinem Schwesterchen Rofenroth benfelben 3werg mit Bifchfang Befchaftigt; fein Bart hatte fich in bie Angels fonur verwickelt und ein Sifch ber angebiffen, jog nun bas ichreienbe Dannden ins Baffer. Die Rinber balten es feft, aber Bart und Gonur ift nicht zu entwirren. Schneeweißeben lauft heim , holt bie Scheere und fcneis bet bie Angelichnur entzwei. Da etwas von bem Bart babei verloren geht, fo murrt ber 3werg barüber, und obne Dant madit er fich mit einem Gad voll Berlen auf ben Beg. 3mm brittenmal befreien ihn bie Rinber, als ein Abler ibn auf bem Welb paden und forttragen will. Much bier geht ber Bwerg mit einem Gut voll Ebelfteine ohne Riang und Sang fort. Enblich finden fie ihn unter ben Tagen eines Baren, ba faut bas falfche Gefcopf "lieber Bar, ich gebe bir mein Gelo, Berlen und Cbel-Reine und biefe beiben Rimber ba, Die find ein befferer Biffen als ich, las mid nur los?. Der Bar aber fehrt fich nicht baran, frift ben 3werg und geht feiner Bege. Schneemeifichen und Rofenroth finben nun bie Reichs thumer bes unbantbaren Bwerge, tragen fle beim und befreien ihre Gftern und Gefdwifter aus aller Roth. Unfer Marchen Mr. 161.
- f. Das Stäbchen S. 85. Rumpelftilzchen (Ar. 55) mit einiger Beranberung.
- g. Saudchen von Buderwerf G. 92. Gin Stud aus bem Marchen von hans und Grethel (Rr. 48), wie die beis ben Kinder bei ber here gefüttert werden und fich besfreien.
- b. Die gute und bife Schwester S. 184. Frau Solle (Rr. 24) nach unvollfommener Überlieferung.

19. Das Buch ber Marchen für Rindheit und Jugend von 3. A. C. Lobr. Leivig 1818. 2 Bainbe.

An verschiedenen Orien zusammengesucht, bas meifte ift aus ber 1001 Racht, manches aus unferer Sammlung. Etwas Renes tommt aber nicht por.

20. Kindermarchen gur Unterhaltung und Bifdung für Die Jugend

von &. C. Grote. Deiffen (1819).

Sieben Stude moralischer Fabeln von unbebeutenber Erfins bung. hin und wieber find Erinnerungen aus Marchen bes nutt. In Rr. 8-einige Büge aus bem goftenen Boget (Rr. 57), in Rr. 6 bie Geschichte vom Tischon bed bich (Rr. 36), aber vollig modernifiert.

21. Lauter umfdulbige Marchen. Nurnberg 1820. 2 Banbchen. Embatt wie bas folgende nichts noues, fondern beibe haben aus andern geborat: ofter aus unferm Buch.

22. Marchen und Sagen für Die Jugend erzählt von Borig Thieme.

Bertin 1820.

- 23. Boffesagen und Marchen ber Deutschen und Auslander beraudgegeben von Lothar. Leipzig 1826. Enthalt brei deutsche Marchen.
  - a. Mantel, Spiegel und flafchchen G. 43. Drei Bedber gieben aus, ber jungfte ober ber Dummling erlangt ben Breis. Dem Grunde nach unfer Marchen Rr. 68 und 64, eingemischt ift Rr. 129.

b. Der Bauberer. Bei une ber Jub im Dorn (Dr. 110).

c. Der Ergauner. Bei Straparola (\$ , 2) etwas anders, aber beffer und vollftanbiger.

24. Marchenfammiung von B. Cherhardt. Berlin 1821. Under bentenb, ohne bas geringfte Cigene jufammengelefen.

28. Des Knaben Luftwald. 2 Theile. Mirenberg 1821 und 22.

Der Maden Luftgarten. Erlangen, ohne Jahr. Liefert zwar auch nichts Reues, nennt aber feine Quellen und ift nach einem Plan umb mit niehr Sorgfalt behandelt; die Marchen find größtentheils aus unserer Sammlung genommen.

36. Eltanie ober moralifche Feenmarchen fibr Kinber von B. Gottichaff. Berlin 1822. Überfegungen aus bem Frangofichen und

ber 1001 Racht, auch eigene Erfindungen.

#### Slawen.

Dieser weit ausgebreitete Stamm besitt eine Fülle von Sagen und Marchen. Besondere Sammlungen davon werden neue Aufsschliffe über die Berwandtschaft der Sagen überhaupt liesern und außerbem, da hier die Literatur noch nicht störend eingewirft hat, den Inhalt in großer Bollftändigkeit ersassen. Binen Blid in den Reichethum der Serdier gewähren einige schäthare Nachrichten, die Schottsp (in Buschings wochentlichen Nachrichten Bd. 4) gegeben. Er sagt das man füglich zehn Bande mit serdischen Sagen und Nachen füllen könne, so groß sei ihre Bahl. Sie scheiden sich wie die Lieder in zwei Hauptschafen, in Erzählungen der Manner und Weiber; zw. ben erstern gehören auch die Marchen. Ein paar, die Schottsp mitteilt, sind gerade für uns merkwürdig und wichtig, da sie sich im

Deutschen wieder finden. Sier nur ein Auszug.

1. Der Bartlofe und ber Rnabe. Der Bater icbidt feinen Sohn mit Betraide in die Duble, er foll aber ba nicht mablen, wo er ben Bartlos (wodurch ein liftiger Betruger angebeutet wird) fin-Als er nun gur Duble fommt und ber Bartlos icon barin mablt, fo geht er ju einer andern Duble, aber auch hier ift ibm Bartlos zuvorgefommen und bat icon aufgeschuttet. Der Rnabe geht zur britten Ruble, aber Barilos ift auch icon ba. fcbließt fich nun zu bleiben, und ale Bartlos fertig ift, fcuttet er fein Getraibe auf. Als ein wenig Dehl vorhanden ift, fpricht Bartlos 'wir wollen von beinem Dehl ein Brot bacten, geh und trag Baffer mit hohlen Sanden in ben Deblfaften, ich will berweil ben Teig mas den'. Der Rnabe tragt fo lange Baffer bis alles Debl berausge beutelt ift und Bartlos ein einziges Brot baraus gefnatet bat. Dies wird gleich in Afche und Glut gebacten, und als es fertig ift, fagt Bartlos 'wer am beften lugen fann, friegt bas gange Brot'. Barts los fangt nun an und lugt allerlei untereinander. 'Rannft bu es nicht beffer?' fagt ber Rnabe und hebt an, 'in meinen jungen Jahren, ale ich ein alter Dann war, gablte ich jeben Dorgen unfere Bienen: Die Bienen tounte ich wohl gablen, aber nicht Die vielen Bienenftode. Ale ich einmal gablte, fehlte ber befte Bienrich \*).

<sup>\*)</sup> Ramlich ber Luge wegen wird bie Biene ju einem Dafc. gemacht.

3ch fattelte einen habn, feste ibm nach und tam auf feine Spur. Das Meer hielt mich nicht auf, ich ritt auf einer Brude barüber bin. Benfeits fah ich ben Bienrich wie er in einen Bflug eingespannt mar, womit einer ein Stud gand jum Birfenfeld umaderte. 3ch fcbrie ber Bienrich ift mein!' ber Dann gab mir ihn wieder und noch einen Sad, mit ber eben geerndeten birfe gefullt, jum Aderlohn. biena bem Bienrich ben Sad um ben Ruden, nahm ben Sattel vom hahn und ichnallte ihn auf ben Bienrich; ben Sahn mußte ich an ber band neben fuhren, weil er fo mube mar. Aber auf ber Brude über bas Meer fprang an bem Sad ein Strid, und bie Birfe rollte all heraus. An bem Ufer überfiel mich die Racht, ich hieng ben Sahn an ben Bienrich und legte mich folafen. Beim Erwachen fab ich baß, Bolfe meinen Bienrich gefreffen hatten und ber Sonig aus feinem Leib gefloffen war. Der honig flieg in ben Thalern bie gu ben Ands deln, auf ben Gebirgen bis uber bie Rnie. 3ch nahm eine Sade und lief bamit in ben Balb, zwei Rebe fprangen ba auf einem Bein berum. 3ch gerschmetterte fie mit ber Bade, jog ihnen bie Saut ab und machte zwei Schlauche bavon, bie ich mit bem Sonig fullte und bem Sahn auflegte. Go fam ich nach Saus, ba mar eben mein Bater geboren,, und ich mußte nun ju Gott geben, um Weihmaffer ju holen. Die follte ich hintommen? 3ch bachte an meinen birfen, er war im Naffen aufgegangen und bis jum himmel empor gemachfen. 3d flieg baran hinauf, ale ich zu Gott fam, hatte er von meinem Birfen gemaht und ein Brot baraus gebaden, bas er in gefochte Dilch brofelte und ag. Er gab mir Beihmaffer, ale ich aber guruck wollte, hatte ein gewaltiger Sturmwind meine hirfe meggeführt und ich konnte nicht herunter. Da ich aber lange haare hatte (wenn ich lag, fo reichten fie bis auf die Erbe, wenn ich ftand, bis an tie Dhren), fo rif ich fie aus, fnubfte eine ane andere fest und fiena an baran berabzufteigen. Als es finfter ward, machte ich einen Rnoten in die Saare und blieb fo hangen. Es fror mich, ich nahm eine Rahnadel die ich jum Glud im Rleibe hatte, fpaltete fie und machte von ben Studen ein Reuer an, babei legte ich mich fchlafen, aber ein Funte fam mir an bie Saare und brannte burch, fo bag bas Saar rif, ich auf die Erbe fiel und bis an die Bruft verfant. 3ch fonnte mir nicht helfen, ich mußte nach Saus geben und ein Grabicheit holen, bamit grub ich mich aus ber Erbe los. Auf bem Beimmege fam ich über unfer Feld, auf bem bie Schnitter bas Betreibe Rinbermarden III. 22

schnikten, aber wegen ber großen hie wollten fie nicht langer arbeiten. 3ch lief und holte die Stute, die zwei Tage lang und die Mittag breit ift, auf beven Mucken Weiben wachsen; in dem Schatten derfelben konnten die Schnikter fortschneiden. Rum verlangten ste siesen Auf aber als fie an den Fluß famen, war er zugekroren. Ich nahm meinen Ropf herunter, schlug damit ein Loch in das Sie und brachte den Leuten Wasser. Sie fragten 'wo ist dein Kopf geblieben?' Ich sah daß ich ihn vergessen hatte und lief stunell zuruck. In Fuchs fraß eben das Gehren aus dem Schoel, sachte siesel zuruck. In Fuchs ses entsuhr ihm einen Tritt in den hintern. Da erchtract der Fuchs, es entsuhr ihm ein Wind und der brachte einen Zeitel heraus, darauf ftand geschrieben 'mir Brot und dem Bartlos Orect'. Damit nahm der Knabe das Brot und gieng heim. Bei Wul Rr. 44.

Dies Marchen feimmt zusammen mit bem himmlischen Drefche flegel (Dr. 112), benn offenbar ift bas hinaufe und herabsteigen bie hauptsache und beiben gemeinschaftlich; sonft ift bas ferbische viel

vollstandiger.

2. Bartlos und ber Riefe"). Der listige Bartlos hat mit einem Riefen gewettet daß ihm die größte Körpertraft zu Gebot stehe. Der Riefe reift den stätsten Baum im Bald mit der Burzel aus. Bartlos hat indesten einen langen Strid gedreht und gat jenes sei gar nichts, er wolke mit dem Strid eine ganze Menge solcher Baumenschnüten, sie dann niederwerfen und als ein Bündel zusammenschnüten. Der Riese erschricht und benkt 'so was kann ich freilich nicht'. hernach wirft der Riese seinen Streitsolben in die Luft und kängt ihm mit der Hand. Bartlos ducht den Ropf und schaut ause Gedirge. 'Was schaust du?' fragt der Riese. 'Gi, ich suche mir den Rahaus dus der Kolben niederfallen soll, wenn ich ihn in die Luft schleus bere'. 'Thue das nicht', sagt der Riese, 'bort steht gerade mein Haus, worin Frau und Kinder wohnen, die möchtest du erschlagen'. So gewinnt Bartlos die Wette. Bollständig bei But Nr. 1.

Es find einzelne Buge, Die in dem deutschen Darchen von dem tapfern Schneider (Nr. 20) gang ahnlich vorfommen; er wirft mit bem Riefen einen Stein in die Wette und versucht fich mit ihm im

Tragen eines Gichbaums.

<sup>3</sup> In einer Anmertung ber Bodentlichen Rachrichten G. 104 erwahnt.

8. Barenfehn. Gin Beib fammelt im Bebirg Farberrothe, verirut fich und wird von einem Baren in feine Goble gefchleppt, mo fie einen Ruce ben mit ihm zenat. Rach einem Sahr entfommt fie, aber bas Rind bleibt bei bem Baren ber es aufgieht. Ale ter Anabe einen Baum mit ber Barriel ausveißen und wie einen Stab gebrauchen fann, entlagt ibm ber Bar in Die Belt. Der Barenfobn (Medvedovitseb) fammt auf bas Weld eines Bafchas, wo mehr als taufend pflugen; er ist bork bie Speifen ber taufend Actereleute und gewinnt bamit alle Dobfen famt ben Bflugen. Er nimmt aber bloß mas an biefen von Gifen ift, binbets mit jungen Birfen jufammen, ftedte an feinen Stab und tragte auf ber Schulter fort. Ein Schmied foll ihm von bem Gifen einen Rolben ju feinem Sanbariff machen. fobn ichlaft mabrent ber Schmied arbeitet, Diefer nimmt nur bie eine Solfte bes Gifens, weil ber Rolben boch groß genug wird, und ftieblt bie andere. Ale ber Barenfohn ermacht ift, will er ben Role ben verfuchen, wirft ihn in die Bobe, duct fich und läßt ihn auf best Ruffen niederfallen. Da jerfpringt ber Rolben. Rim erfchlägt er ben Dieb mit bem Sanderiff, fucht bann in ber Berfftatte bas vers Bedie Gifen, bindet ben gerbrochenen Rolben bagu, latt es auf bie Schulter und gebt zu einem zweiten Schmieb. Diefer verfertigt mit wier Befellen aus bem famtlichen Gifen ten Rolben. Barenfohn will ilm verfuchen, wirft ihn in die Luft und budt fich, fo bag ber Rolben aufs Rückbreuz fällt und ihm einen sonderbaren Laut auspreßt. Nun if er gufrieben, geht weiter und findet einen Rann ber mit einem Bfluge actert, bem nur zwei Ochfen vorgespannt find. Er mettet mit ihm er werbe nicht fatt von bem Mittageeffen werben, bas biefer ibm überlaffen will. Die Sochter bes Acermanns bringt es berbei: fie treat an ibrem Gurtel einen Spinnroden, um ben fo viele Bolle newunden ift ale in einem vollen Wollfade ein Bferd auf einer Seita tragen fann. Barenfohn will bas Effen gleich in ben Dund fcieben, aber ber Birth nothigt ihn erft ein Rreug zu machen und gie forechen 'im Ramen Gottes bes Baters, bes Cobns und bes beiligen Beiftes!' Best ift er, nachdem er bloß bie Galfte aufgezehrt bat, fcon fatt. Das Dabden gefällt ibm, er will es beirathen. 'Barum nicht', antwortet ber Bater, 'aber ich habe es ichon bem Groß: fcnaugbart verfprochen'. 'D ben will ich gleich erfchlagen!' Inbem erhebt fich ein Raufchen. Großichnausbarte linter Bart ericheint binter einem Berg, breihundert feche und fechzig Bogelnefter find

barin gerftreut. Großichnaugbart ericheint endlich felbft, legt feinen Roof in bes Dabchens Schoof und lagt fich laufen. Barenfolm fcblaqt ibm zweimal mit bem Rolben auf ben Ropf, er fpricht jebesmal 'ba beifits mich!' bis ibm bas Dabchen fagt es fei feine Laus fenbern ein Dann ber ihn fchlage. Großichnaugbart fpringt gornig auf, Barenfohn wirft feinen Rolben weg und entflieht. Er gelangt zu einen Strom, ein Dann ber ba Beigen wurfelt, nimmt ihn auf feine Schaufel und ichwingt ihn hinuber. Großichnaugbart aber ift mit einem Sat über bem Strom. Jest rettet fich Barenfobn in ben Ranzen eines Mannes, aus tem biefer turfifchen Baizen zu faen beicaftigt ift. Ale Großichnaugbart heran fommt, jagt ihm ber Dann Barenfohn fei langft entflohen, und er muß unverrichteter Sache abziehen. Der Dann ber immer eine Sand voll Samen in Die Erbe ftreut, Die andere in ben Mund ftedt, vergift bes Barens fohne und ftedt ihn mit einer Sand voll Rorner in ben Mund. Barenfohn fpringt zwifchen ben Bahnen herum, bie er fich in einen boblen Bahn \*) rettet. Ale ber Samann Abende beimfommt, verlangt er einen Bahnftocher. Es werben eiferne Stangen gebracht. biefe auf beiben Seiten in Die Boblung bes Babus gestemmt und Barenfohn mit einem Druck herausgeschnellt. Der Dann ber ibn agne vergeffen batte, verwundert fich barüber. Barenfohn fest fich mit zu Tifch und fragt ben Birth warum gerade ber eine Bahn bobl fei. Der Birth erzählt nun eine Geschichte, wie er einmal mit gebn Gefellen, vierzig Bferben und ben Salgfacen bie biefe getragen, in einer Gohle bei Regenwetter habe übernachten muffen. feien fie erft gewahr worben, bag was ihnen eine Boble gefchienen, nichte ale ein Menfchenschabel gewefen. Che fie aber noch berausgegangen, fei ein Beinberghuter baber gerannt, ber, um einen Bogel zu verfcheuchen, ben Schabel auf feine Schleuber gelegt und ihn auf ein benachbartes Beburg geworfen habe. Beim Berabfallen fei ibm ber Bahn abgebrochen, in welchem Barenfohn gestedt habe.

Bis bahin wo ber Barenfohn fich verheirathen will, ift es fichtbar unfer beutiches Marchen von bem jungen Riefen (Rr. 90),

<sup>&</sup>quot;) Gerade mit diesem Zug schilbert bas Riesenwefen auch bas englische Marfen von Jad bem Riesentöbter, 'ach', sagt der Königsfohn, 'wir werden taum einen hoblen Zahn bes Riesen ausfüllen' (Tabart 3, 14). In dem öhrreich. Daumling fommt etwas ähnliches vor (vergl. Anmerkung zu Rr. 45).

hernach wird auf eine fehr gute und luftige Beife bas Ungeheuere und Riefenhafte gesteigert und überboten.

Bei ben Ruffen find noch feine Darchen gefammelt. fceint in einem Buch mit bem Titel Altruffifche Darchen von Johann Richter (Leipzig 1817) ber Anfang gemacht, aber Diefer erfte Band enthalt nichts als die Uberfegung einer ruffifchen Grzablung, ber Ritter Bulat ober ber goldene Relch und bie heilige Rrone, Die eine bochft unbedeutenbe, allegorifch gemeinte Erfindung ift, ohne Spur von einem echten Darchen \*). Dagegen aus reiner Quelle gefcopft find die in der Rabe von Doffma gefammelten Lieder, Die v. Buffe unter bem Titel 'Rurft Blabimir und beffen Tafelrunde' herausgeges ben hat (Leipzig 1819). Danches barin ift völlig marchenhaft. Blig in bem 2ten und 6ten Liebe ift ber Dummling beuticher Darden. Seine gewaltige Rraft folummert, breißig Jahre fist er unthatia und unbehulflich : ba erhebt er fich . tottet ben von allen gefürchteten Reind mit einem Bfeilichuß ber burch neun Baumafte foldat, ober er faßt feinen Gegner um Die Buften, wirft ibn in Die Buft und fangt ibn wieder; ben Wein trinft er aus einem Gimer. Er ift im Charafter mit bem Siegfried bes Ribelungelieds vermandt, wie ber tropige Rnabe Baffilb ber bie Bogte bie ibn greifen wollen, fortjagt. Efcurilo im 3ten Liebe gleicht bem jungen Riefen im beutschen Darchen (Dr. 90); er gerreißt feche Saute wie morfches Linnen und bricht, wie jener, einen Gichbaum fammt ben Burgeln aus ber Erbe, um bamit ju tampfen; wenn er einem Pferb bie Sanb auf ben Ruden legt, fo fintt es nieber. Gein Rog bulbet ibn allein. wie bas Rog Grane ben Sigurb. Rugarin im Iten Liebe wirft mit folder Rraft einen Stein bag er wie ein Bogel fliegt, gerabe wie ber tapfere Schneiber (Rr. 20) baffelbe thun will, aber heimlich wirflich einen Boael ftatt bes Steins baju genommen bat.

<sup>&</sup>quot;) Das ruffifche Original erichien in den Jahren 1780—83 gu Moftwa unter bem Litel 'Ruffifche Sagen enthaltend die alteften Ergählungen von berrühmten Rittern'. Der herausgeber ift ber bekannte ruffifche Literator Ricolai Rowfow.

Die Bohmen haben gwar einige Summlungen ihrer Miechen, boch verdient teine Lob: fie enthalten ein paur überarbeisste und burch Zusätz erweiterte Stücke.

1. Sagen ber bohmischen Borzeit. Prag 1808. Done Werth, wir bemerken nur ein Marchen (S. 141—185), Die goldene Ente, welches in der nachften Sammlung bem Inhalt nach Mereinftimmend, doch in befferer Faffung vorkommt.

2. Bolfemarchen ber Bohmen bearbeitet von Bolfgang Abouph Geele. 2 Banbe. Brag 1849. hierher gehörig find nur folgende Stude.

Erter Banb.

a. (1) Die Riefen im Schorfathal. Ein Bater gibt vor feinem Ende feinem Sohn eine Zither wonach alles tangen muß, und einen Stab der feglichen tödtet. Mit diefen Zauberdingen bestegt er drei Riefen, einen schwarzen, weißen und rothen, und erlangt ihre Waffen. Dann der wingt er den Bofen dem der Herzog feine Tochter ver fetzieben hatte, und wird ihr Gemahl.

b. (VI) Die Schöne im eifernen Thurm. Gine Zauberin lock burch ihre Schönheit die Jünglinge zu fich und verwandelt fie in Thiere. Gen schönes Madchen das fie in einen Thurm eingeschloffen ball, wollen vier Brüder befreien. Drei davon find schon in ihrer Gewalt, dem vierten gelingt es ihre, als fie schläft, den goldenen Schliffel zu bem Thurm wegzunehmen. Er heirarhet die Schöne, aber die Zauberin nimmt ihre Gestatt an und lebt eine Zeitlang mit ihm, bis der Granatapsel einer

guten fee ben Betrug an ben Zag bringt.

c. (VII) St. Walburgle Rachttraum ober die brei Gefellen. Drei Gefellen ziehen aus dem gelobten Lande heim: einer von ihnen hat große Schage erbeutet. Als er schaft, blenden ihm die andern mit einem glühenden Eisen die Augen. und nehmen feinen Schaß. Der Blinde fleigt abe einen Baum, gegen zwölf Uhr hört er, da es Waldurgisnacht ift, heren die vom ihren Zauberfünsten urden. Sie entderfen daß am Morgen ein Thau fältt, der feine Augen heilt: daß in der Stadt ein Walfermangel ift, man aber nur bei der Statue des hl. Nartinus zwei Schuh

tief zu graben brauche: enblich bag bie Bergegetochter am Ausfat leibe, ber nur geheilt werden fonne, wenn man einer Rrote Die unter bem Aftar fite, Die Softie Die fie im Daul habe, wegnehme und ber Pringeffen burch einen Briefter reiche. Der Blinde macht fich Die Entbedungen an Rus, erhalt fein Beficht wieder, verschaft ber Stadt Baffer, und wird Gemahl ber geheilten Bringeffin und Bergog. Danach merben feine ehemaligen Befellen por ibn geführt: ber eine bat fich bei ber Bringeffin ale Argt ausgegeben, wollte aber nur ihre Roftbarfeiten rauben und ward entbedt; er gefteht fein fruberes Berbrechen, bie Blendung ber Augen und Raub bes Schapes. ameite mirb auch berbeigebolt, und beibe follen gerichtet werden. Aber ber junge Bergog ichenfet ihnen bas Leben und ermabut fie jur Befferung. 3m Deutschen bas Marchen von ten Rraben (Dr. 107).

### 3meiter Banb.

- d. (II) Die Zwillingebruber. 3m Deutschen bie beiben Bruber (Dr. 60), bier burftiger und schlechter, ohne einen neuen Bug.
- e. (V) Die golbene Ente. Ginem guten Dabeben febenft eine Gre bie Babe bag feine Thranen gu Berlen, feine ausgefammten Saare ju Gold merden. Als es beranges machien ift, wird es megen biefer Baben und megen feiner Schonbeit an einen Grafen verfprochen, ber burch feinen Bruder von ihm gehört hatte. Sollten aber die Bundergaben bauern , fo burfte fle fein Sonnenftrabl berühren. Als fie von ihrer Duhme und beren Tochter, mit welcher fie auferzogen war, ju bem Brautigam geleitet wirb, fällt, inbem bie Dubme einmal ben Bagen öffnet, ein Sonnenftrahl auf fie: alebald wird fie in eine gols bene Ente vermandelt, welche wegschwimmt. Die Dubme gibt ibre Tochter bei bem Grafen für bie Braut aus, und um die Abmefenheit berfelben gu ertiftren, fagt fe, biefe fei untermeas von Raubern fortgeführt worden. De bie faliche Braut aber meber icon ift noch tie Bunbergaben befist, behandelt fie ber Graf feblecht und laßt ben

Bruder ber rechten Braut in einen Thurm werfen. biefem fommt bie golbene Ente, ber Graf bemertt fie, laufcht und bort ihr Gefprach bas ihm ben gespielten Betrug offenbart. Er fangt fie zweimal, aber jebesmal entflieht fle; endlich, ale bie falfche Braut geftorben ift und ber Graf Befferung feines wilben Lebens gelobt bat, fommt fie wieder und erhalt von ber guten Fee bie menfcliche Bestatt jurud. Stimmt mit bem beutiden Darden von ber fcmargen und weißen Braut (Nr. 135) und im Eingang mit der Frau Bolle (Dr. 25). 3m Bentamerone bie beiben Ruchen (4. 7).

Bon bemfelben Berfaffer fteht in der Abendzeitung 1821 Mr. 195-199 bas Marchen von ben fieben Raben. Es ift bas beutiche von ben feche Schmanen und fieben Raben (Dr. 25 unt 49) mit einigen Bufagen und Ausfomudungen. Echt ift gewis bie eigenthumliche Benbung daß die Mutter ihre Rinder in Raben verwunicht, weil fie bas Brot meggegeffen haben, woraus fie ihrer übermuthigen Bebieterin bat weiche Schuhe bereiten

follen.

3. Marchen : und Cagenbuch ber Bohmen von A. B. Griefel.

2 Bande. Brag 1820.

Enthalt fein einziges echtes Darchen fontern fogenannte poes tifche Bearbeitungen von ein paar Sagen, oter bloge Erfinduns gen; vielleicht fommen einzelne mabre Buge por.

Einige Rachrichten über polnische Marchen (poriastka) verbanten wir bem gelehrten Dobrowifn. Die meiften ber bort bekannten follen auch in Deutschland vorfommen, einige find namhaft gemacht.

1. Ein Bolf fommt zu brei Ronigefindern und bittet um eine Babe. 3mei wollen ihn erfchießen. Aus ber Begend von Rrafau. Wahricheinlich bas beutiche Darchen vom golbenen

Boael (Dr. 57).

2. Gin Dummling foll beiratben. Die Mutter ichidt ibn ju ihrer Freundin die eine Tochter bat. In ber Begend von Rrafau und Lublin befannt. Dag ber gefcheibte Sans (Rr. 32) fein.

3. Die Ronigetochter war heimlich fortgegangen und tommt gu einem Ginfiedler ben fie um Gerberge bittet; er will fie aber nicht aufnehmen.

4. Drei Königstöchter, barunter zwei Bauberinnen, zertanzen alle Tage zwei paar Schuhe. Sie find Nachts über Land gesflogen. Ohne Bweifel bas beutsche Marchen von ben zertanzten Schuhen (Nr. 133).

5. Afchenbrobel. Deutsch Dr. 21.

6. Rauber hatten in einer hohle ihr Raubnent. Die Sohle dffnete fich sobald fie sagten 'offne bich Felfen angelweit!' Ein Dummer bemerkt es und sagt es ihnen nach. Im Deutschen Simeliberg (Rr. 142).

Graf Jof. Offelineti in Wien foll eine große Sammlung von

polnifchen Darden befigen.

# Ungarn.

Einficht gewähren die Marchen ber Magharen bearbeitet, und herausgegeben von Georg von Gaal. Bien 1822. Der Berfasser hat sie, wie es in der Berrede S. V ausdrücklich heißt, aus dem Munde eines alten Ungarn der keine andere als seine Muttersprache verstand, aufgenommen. Man erkennt auch überall den echten, oft trefslichen Grund, und darum ist die Gabe bankenswerth; an der Darkellung könnte man tadeln daß sie zu gedehnt sei und manchmal an jene falsche Ironie streife, von der sich moderne Erzähler, wie es scheint, nicht leicht losmachen. Die meisten dieser Machen entsprechen abnlichen beutschen.

1. Das wunderbare Tabatepfeifchen. 3m Deutschen bas blaue

Licht (Dr. 116).

2. Balbhutermarchen. Scheint aus zweien zusammengesett, ber Eingang von dem über die Geburt von zwolf Kindern mahnsfinnig gewordenen Bater gehort nicht zu dem folgenden, wo ein Dummling fein Glud macht.

3. Die glaferne Sade. In ber Einleitung ftimmt es mit bem beutichen Darchen von ben Konigefindern (Rr. 113), in ber Entwidelung mit bem Liebften Roland (Rr. 56), und wegen

den Bermandlungen am Schluß, me bas ichwarze Manchen aus einem Thier in ein anderes, immer schwächeres, übergeht, ift zu vergleichen de Gaubeif un fien Meker (Ar. 68).

4. Des Teufels Schreden. Ein befannter Schwant. Der Teufel wimmt ein Weib, wird aber so geplagt baß er es bald wieder verläßt und bernach in die größte Augst fann gejagt werden, wenn man ihn broht es herbei zu holen.

5. Die Speckfeftung. Dit bem Erbmanneten (Ar. 91) nah vers wandt; in ber Entwidelung nabert es fich einer oben 6. 464.

165 mitgetheilten Ergablung.

6. Marchen vom Bfennig. 3m Deutschen fein entsprechentes.

7. Fischermarchen. Im Deutschen ber König vom golbenen Berge (Rr. 92). Auch die merkwurdige Theilung ber drei Bunderbinge fommt vor. Drei Zwerge haben fie von ihrem Bater, einem Riesen, geerbt: es ift ein unfichtbar machenber Mantel, ein Meilenschuh und ein Gelbbeutel ber nicht leer wird.

8. Die bankbaren Thiere. Das Marchen von beiben Banberern (Rr. 107) und ber Bienenkonigin (Rr. 62) bie beibe hier

vereinigt find.

Q. Der Bogel Golbichweif. Der Gingang von ten beiben Bru-

bern (Mr. 60) als eigenes Darchen.

10. Wie gewonnen, so entronnen. Ein armer Soldat verliert wieder was er durch allerkei Glückzufälle gewonnen hat. Etwa in der Art, wie hans im Glück (Ar. 83), doch dem Inbalt nach verschieden.

44. Der Belt Lohn. Ein befanntes Thiermarchen. Ein Bauer befreit eine Schlange aus bem Gefängnis, die ihn hernach bafür eswürgen will. Ein Juchs hilft ihm aus der Noth, indem er fich
anstellt als zweiste er daß die Schlange in einem so engen Behälter Kaum gehabt habe, und sie badurch reizt zum Deweis
wieder hineinzufriechen; f. Anmerf. zu Ar. 99, wo dieser Bug
auch vorsommt. Der Bauer verspricht dem Fuchs dafür sechs
hühner, aber des Bauern geitiges Weib tödet den Fuchs, als
er sich seinen Lohn abholen will.

12. Die geitige Bauerin. Sie rauft aus Beit ben ihrigen bie haare aus, um aus bem Berfauf berfelben Gelb gu lefen. Ihr kerbenber Mann brobt ihr mit funffachem Tob und es trift betrach ein, bag funf nach einander alauben fie umge-

bracht zu haben, du fie fich boch felbft erhängt habte, indem fie eine für ihre Schwiegerbechber gelegte Schlinge an bem eigenen Sale verbiren wollte.

13. Bom weisen Beier. Gin trener Diener und ein rebendes Pferd retten einen Königosohn aus bem Berderben bas ihm eine boshafte und hinterliftige Stiefmentber bereitet.

14. Der wiese Sund. Gin eigenisännliches Marchen, bas aber

fichtlich ausgebildet und bearbeitet ift.

16. Der Schlangenpring. Im Deutschen Sans mein Igel (Ar. 108); ber zweite Theil aber fimmt mit bem Loweveckerschen (Ar. 88).

56. Die Drillinge mit bem Goldhaar. Im Druifchen be duei Bos gelkens (Rr. 96); doch wird hier bas Bose bloß von der Schwiegermutter, nicht von den beiden Schweftern be-

gangen.

17. Aufschemürchen. Sat in einigen Bigen Berwandtschaft mit Bervonto im Perekamerone (Rr. 2) und bei Straparvia (3, 1).

### Griechenland.

Beugniffe über Danden ber alten Griechen find oben icon mitgetheilt, gleichfalls ift die Bemerfung gemacht bag nicht wenige ibret Mythen gang mauchenhaft fint; ale Beifpiel tann jene von Berfens gelten. Manche Rabel ber Denfice hat auch bie Datur eines Rarchens, wie etwa Die von Bolimbem; boch bierbei muffen wir einhalten, bas Allgemeine wurde zu weit führen, mas eine nabene Abnitchfeit zeigt ift bedesmal in den Anmerkungen an gehöriger Stelle bemerft. Bir laffen nur noch ein Rinbermarchen folgen, bas Blutarch im Gaffmabl ber fleben Beifen anbeutet und nicht übergemgen werben barf, ba fich bei Behmann (G. 827) ein altes Spriebmort findet, das berauf Bezug bat 'bem Mand fonn man tein Mein machen'; auch eine afmilde Fabel (Furia 396) muß men bamit vergleichen. Das Marden lautet folgenbergefialt. Der Dond bat feine Mutter ibm ein Rodlein ju weben, bas ibm recht marc. Die Mutter fagte 'wie fann ich bire recht machen, ba bu balb Bollmond, bann wieder Salbmond und Reumont bift'.

Es leibet feinen Zweifel bag bei ben heutigen Griechen Darden ergahlt werben, Bouqueville bemerft es austrudlich. Auch ihre Bolfelieber epifchen Inhalte, wie wir fie aus einer noch ungebruckten Sammlung fennen, beuten barauf; fie haben übrigens bem Beifte nach manches Abnliche mit ben ferbifden und morlafifden. Bang findlich wird g. B. in einem ergablt, wie Charon die Geelen ber Berftorbenen nach der Unterwelt führt. Die Jungen gehen vor ihm ber, die Alten ichlevven fich nach, die fleinen Rinder bat er am Sattel festgebunden. Bei biefer traurigen Kahrt trauert die Ratur mit, Die Berge ragen bunfel und bufter in Die Bobe. Als fie bei einem Quell anlangen, bitten bie Reisenden ben Rubrer 'lieber, tehr bier ein . lag une bei ber Quelle weilen, bamit die Alten aus ber glut trinten tonnen, bie Jungen fpielend mit Steinen werfen, und Die Rinber fich bie Blumen einsammeln'. 'Dein', antwortet ber Alte, bie Mutter fonnten fommen und ihre Rinder feben, bann maren fie nicht wieber zu trennen'. Beral. Bothe Runft und Alterthum 4, 49, 265. Bon einem andern epifchen Bolfelieb, bas Bartholdi in Griechenland aufgenommen und in feiner Reife befannt gemacht bat, ift bie Ubereinstimmung mit einem altbeutichen Bedicht in ben Altb. Balbern 2, 181 gezeigt.

### Der Orient.

In diefer Überficht find Sammlungen, welche die aflatische Listeratur barbietet, nicht angeführt aus dem einfachen Grunte, well sich bier kein so naher Zusammenhang äußert und das Einzelne jedesmal an feiner Stelle angemerkt ward. Armuth nötbigte übrigens nicht dazu, im Gegentheil, tiefes Fach ift hier reich besetzt. Aur das Borzüglichfte ift zu berühren.

Buerft begegnen uns die in der Mitte des 16ten Jahrh. (1548) gusammengefügten Erzählungen; ber arabischen Tausend und einen Racht, sowohl durch Gallands übersetzung befannt, als durch die Rachtrage von Chavis und Cazotte, deren echten Grund jedoch erft Caussin de Berceval in feiner Fortsetzung. ans Licht gebracht

<sup>&</sup>quot;) Darin auch Batthiar Rameh, die Gefdichte ber gehn Bezire, Die Ands arabifd, Dufely perfifch berausgegeben bat.

bat"). Bie wabricheinlich in Sinficht auf ihren Urfprung fo auch Inhalt und Berth nach find Die einzelnen Stude fehr verfchieben. Sim Gangen baben fie amar ben Charafter ber Darchen, ernfter und icherzhafter, indeffen find fie auch wieder burch manche geschichtliche Umftande, befondere burch ben berühmten Chalifen Barun als Rafcbib, an eine bestimmte Beit und einen bestimmten Ort gebunben : Dies aber bat auf ber anbern Seite Die Bhantafte nicht gebinbert fich barin nach aller Luft auszubreiten. Infofern zeigt fich auch fcon eine gewiffe abfichtliche Ausbildung, und als gang rein aufgefaßte Überlieferungen fonnen fie nicht mehr gelten: ein Beisviel mos gen bie Reifen bes Sinbab fein, mo eine fleine Donffee aufammengetragen ift und wo fich Bolpphem fo aut wieder findet wie in ienem oabugifden Enfloven, ben Dies entbedt und mit bem bomeris fchen verglichen hat. Auf Diefe Beife wird mahr mas Gothe im Divan (S. 286) ju dem Berbot bes Rorans anmerft. 'In feiner Abneigung gegen Boeffe ericbeint Dabomet auch bochft confequent. indem er alle Marchen verbietet. Diefe Spiele einer leichtfertigen Einbildungefraft, die vom Birflichen bis zum Unmöglichen bin: und wiederschwebt, und bas Unmahrscheinliche als ein Bahrhaftes und Ameifellofes portragt, war ber orientalifden Sinnlichfeit, einer meis den Rube und einem bequemen Dugiggang bochft angemeffen. Diefe Luftgebilde, über einem wunderlichen Boben ichmantenb, batten fich aur Beit ber Saffaniben ine Unenbliche vermehrt, wie fie une bie 1001 Racht, an einen lofen Faben gereiht, ale Beifpiele barlegt. Ihr eigentlicher Charafter ift bag fie feinen fittlichen 3med baben und baber ben Denfchen nicht auf fich felbft gurud fonbern außer fich bingus ins unbedingte Freie führen und tragen. Berade bas Entaegengefeste wollte Dahomet bewirfen'. Die fchwächften Stude And bie, worin man die meifte Erfindung fpurt, und worin bie gewohnliche Bauberei als Buthat ober Burge allguftart eingemifct ift, 3. B. Die Erzählung von Condad und Derpabar (Bb. 5) ober von Salib (Bb. 9), lettere gar ift eine unbedeutende und oberflachliche Beiftergeschichte. Andere fcheinen außerlich jufammengefest, wie bie Gradhlung von brei Bringen Die ausgiehen um Die munberbarfte Sache herbeigubringen (Bb. 7). Dann folgen bie welche eine fitte liche Lebre anschaulich machen, wie g. B. Die Ergablung von bem

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 199 Anmert.

Reibissen (Bb. 1) und zeigen baß Göttes Behauptung nickt bitrisaus getten kunn. Bei weitem bie größte Anzahl aller besteht aus Mitches bie dem Insalt nach treffich, der Darkellung nach weizend und von zoiter Schönheit find. Man kun die glichenden Facton, den Duft einer ungestört aufdlübenden Phantafte, das überalt burchaatsunder Erben nicht genug loben. Aur ein paar vollen vier nar wentlich auführen, der Calenter auf vem Magnetseisen (Bb. 1), Nueedvin (Bb. 4), Alaboin (Bb. 6), haffan (Bb. 4). Bon den beutschen Nächen sinde sich ganz oder theitweise Mr. 19. 68. 71. 92. 96. 97. 99 und 142, worüber das Nähere in den Kanperlungsw

gefagt ift.

Borgibalich reich ericheint Perfien. Schon in bem alten Gros bes Firbufi, im Schalmameh, zeigt auch in ber fumftweichen Behandlung noch manches Ratur und Karbe ber Marchen, 3. B. bie Gefchichte von Beribun, von Sam und Salfer, von Gufchiafp (Unmert. ju Dr. 90), von Lorafo fanmert. an Auch ein einzelnes übereinftimmenbes Marchen mar nachneweisen (Anmert. ju Dr. 144). Abnliche Anlage wie bir 1004. Racht bat ber Taufend und eine Tag. Gind bie perfifchen Ergablungen auch nicht burchans von bem Berth ber ambifchen, fo fann boch bie Gefchichte von Galaf (f. Ammert. ju Dr. 55) ben beften bort an bie Seite gefest merben. Die brei Colur Gjaffere aus Rigas riffan (Bilberfaal, f. Sammer Gefchichte ber perfifchen Boche S. 308. 909), eine Sammlung: bie auch manches gute und orieus talifch fein gebachte enthalt, wie z. B. Die feltenen Schutzenfunfte: etwas barque ift ale Gegenftud ju ber Brautichau (Dr. 155) ben Ebenfo war Zuti Rameh Erzablung eines Bavageinn (Derfich und Englisch von Gladmin. Galcutte und London 1801) gu benugen; vergl. bie Anmertung gu Dr. 102 und 129. In Rifamis Bort fant fic aleichfalls ein beutfches Rarchen wieder (Mr. 107). Roch ift zu erwähnen Reh = Manger (frang. von Lefmls lier 1808), in fleben Tage getheilt, und Bahar Damuft (englifde son 3. Satt 1799).

Die fieben weisen Meifter, gleichfalls aneinander gereihte Erzadbtungen (worüber Seres über Bollebucher Rr. 22 nachgufeben ift), gehoren bem Orient überhaupt an, so wie bie reichhaltige und angiehende Sammlung die hammer im Rosenol (Stuttgart 1813 zwei Bandchen) uns zugeführt hat, aus turifden, arabifchen und

verfiffien Duellen genommen ift ". Dogegen rubet bie treffiche Fabelfammlung bes Bibvai (Sitopadefa) urfprunglich aus Inbien, if aber in verfchiebene orientalifde, und faft in alle europalfice Swaden überfest, ine Deutsche julest von Philipp Wolff (Stutigert' 1837 amei Bandchen). Gie entfernt fich in ber Anlage icon von bem mas wir Marchen nennen, ba es auf eine moralifche Lehre abgefeben, wenigstens bie Befchichte barauf bingemenbet ift. Gin echt indifches, mit beutichen übereinftimmendes Rindermarchen ift in ben Altb. Balbern (1, 165 - 67) nachgewiesen (Anmerkung gut Dr. 144): ein anderes bei ber Sage vom Armen und Reichen (Dr. 87). \*\*). Tartarifche Überlieferungen enthalten the Relations of Ssidi Kur in Bergmanne nomabifchen Streifereien Bb. 1 (Anmerfung zu Dr. 92 und 104). Calmuctifche bafelbft Thl. 3. und 4. Soon ift es 2. B. barin, wie berumirrente Rinber bas Darf aus einem Anochen kindlich austheilen (4, 75); überhaupt hat bie bort befehriebene Wanderung bee Brubere und ber Schwefter etwas mardenbaftes.

Ein dinefisches Marchen ift in ten Anmerfungen zu bem Urmen und Reichen (Rr. 87) ausführlich erzählt, und jum Schluß wollen wir ein japanisches bas fich bei Ramper (über Japan von Bohm 1,

149) findet, mittheilen.

Das schönste von allen fliegenden Infecten, das auch in Japan selten gefesen und darum von den Mathchon aufbewahrt wird, ift eine schwale halbrunde Nachtsliege. Ihre durchscheinenden Flügel sind mit blauen und goldenen Streifen der Länge nach geziert, und sind glanzend wie ein Spiegel. Alle Infecten die Nachts sliegen, verlieben sich in diese wunderdare Schönheit. Sie halt ste aber daburch ab, daß sie zu jedem sagt geh erft hin und hole mir Keuer, dann will ich bich sieden. In beinder Saft kliegen sie zu der Kerze und beschädigen sich so sehre daß sie an kein Wiedersommen benten.

<sup>&</sup>quot;) Auch in ben Talmubsagen ber Juben liegt manches marchenbafte (vergl. Anmert, zu Rr. 62), wie man besten aus bem Auszug von Christoph Selwig (Gießen 1811) seben kann, so sehr fie auch manchmal ins Abgeschmackte übergeben.

<sup>&</sup>quot;) lieber bie Sabein und Erzählungen ber hindu ift nechguschen Dubois description of the charakter, manners and cuatoms of the people of India. Lond, 1817. c. 10. 11.

Diefe Alberficht ber Dardenliteratur habe ich im Jahr 1822 gegeben und will fie iest weiter führen: einen Rachtrag fann ich es faum nennen , ba was feitdem bafür gethan ift , an Behalt und Um= fang das Frühere weit überwiegt.

- 1. Gin malavifches Marchen ift aus einem ber frühern Jahrgange bes Morgenblatte wieber abgebruckt im britten Band von Rlettes Marchenfaal.
- 2. Marchen ber Betichuanen in Subafrifa hat ber Diffionar Cafalis gefammelt, brei Stude bavon in Lehmanns Magazin für bie Literatur bes Auslands. Jahrgang 1842. Dr. 19. 20. Andere bei Cambell (Reife in Subafrifa 2, 368), bie B. Rlemm in ber Culturgeschichte ber Menschheit 3, 390-392 mittheilt. Ebenbafelbft (S. 389) zwei Thiermarchen nach ben Ergablungen ber Reger aus Binterbottome Berf.
- 3. African native literature or proverbs, tales, fables and historical fragments in the Kanuri or Bornu language, to which are added a translation of the above and a Kanuri-english vocabulary by rev. S. W. Koelle London 1854.
- 4. James Athearn Jones Tales of an Indian camp, bie zweite Aufs lage führt ben Litel Traditions of the North-American Indians. London 1830. Drei Banbe. Sagen ber nordamerifanischen Indianer. Altenburg 1837 in vier Beften. Gine Uberfegung bes englischen Berte.

Schoolcraft Algie researches enthalt Sagen ber Dbicbibmas. bie mir nur burch Uberfetungen in Lehmanns Magazin 1844 Rr. 43. 46. 89 unter ber Uberichrift Rorbamerifanische Gas

gen juganglich gewefen finb.

5. Kalevala oder Kareliens alte lieder aus des finnischen volkes vorzeit herausgegeben von Lönnrot. zwei theile; Helsingfors 1835. fo lautet ber Titel bes Urtertes auf beutich. ösversatt af Math. Alex. Castrén. Helsingfors 1841 awci Theile. La Finlande son histoire primitive, sa Mythologie, sa Poésie épique. Avec la traduction complète de sa grande épopée: le Kalewala, Par Léouzon le Duc, T. 1, 2. Paris 1845. Ralemala, bas Mationalevos ber Rinnen, nach ber zweiten Ausgabe ins Deutsche überfragen von Anton Schiefe ner, Belfingfore 1852.

Über das finnische epos von Jacob Grimm in A. Höfers Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache 1, 13—55. Berlin 1846, wo man Nachweisung über die Ausgaben des

Urtextes findet.

Eric Rudbek (finnisch Eero Salmelainen) Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita (finnische Marchen in zwei Banben) Helsingissä 1852. Davon find vier Stücke übersett in Ermans Archiv für wiffenschaftliche Kunde von Rufland 13, 476—491, 580 und trei andere unter dem Titel Jenseits der Scheeren oder der Geift Finnsands, eine Sammlung finnischer Bolksmärchen und Sprichwörter von Dr. Bertram. Leivzig 1854. Bon Rubbecks Sammlung hat A. Schiesner in den Melanges russes Bd. 2 ben Inhalt angegeben, Betrachtungen über den mythischen Gehalt der Märchen angestellt und die hinweisungen auf Kalevala angemerkt. Der größere Theil ift in der öftlischen hälfte Finnsands gesammelt.

6. Ablqvift bat bei ben Tfchuben (Batjalaifet) fehr eigenthum: liche Marchen gesammelt und wird fie bekannt machen, wie

Schiefner (Melanges russes 2, 624) bemerft.

7. Magnarische Sagen und Marchen von Johann Grafen Mailath. Brunn 1825. 3weite Auflage. Stuttgart und Tubin-

gen 1837, zwei Bante.

Népdalok és mondák, kiadta Erdély János. Pest Beibelnál, amei Theile 1846. 47. Ungarifche Marchen und Sagen. Aus ber Erdélyischen Sammlung übersett von G. Stier. Berlin 1850.

8. Fahlmann bie beutschrusstichen Oftseeprovingen ober Naturs und Bolterleben in Kurs, Liws und Chiftand. Dreeben und Leipzig 1841. Zwei Theile. Koit und Ammerit übersetzt von Fahlmann in bem erften Band ber Berhandlungen ber gelehrsten ehstnischen Gesellschaft und baraus abgebruckt in Lehmanns Magazin 1814. Rr. 48.

Ausflug nach Ehftland im Junius 1807. Meiningen

**1830**.

Chfinische Thiermarchen beutsch in Jac. Grimms Reinhart Fuchs CCLXXX—CCXC (1834) nach Rosenvlänters Beiträgen zur genauen Kenntnis ber ehftnischen Sprache Heft 8. S. 120—124.

Chfinische Bolfelieder, Urichrift und Abersepung von S.

Reus. Reval 1850, erfte Abtheilung.

9. Schiditu Kur abgebruckt in ber mongolischen Chrestomathie von Rowalewski. Rasan 1836. 37. Gine Ubersegung aus einer handschrift hat schon ber erfte Theil von B. Bergmanns nomabischen Streifereien Bb. 1. Riga 1804 geliefert, Wilh. Schott von zwei Marchen nach Kowalewskis Text in Lehmanns Ragazin 1844 Nr. 19. 21.

10. Die Thaten des Bogda Gesser Chans, eine ostasiatische Heldensage aus dem mongolischen übersetzt von I. J. Schmidt. Petersburg und Leipzig 1839. Den Urtert hat schon 1836 ber Übersetzt nach der Ausgabe in Befing vom Sahr 1716

abbrucken laffen.

Die Sage von Geffer Chan von Wilh. Schott in ten Schriften ber Berliner Academie ber Wiffenschaften 1851. S. 263—295.

- 11. (Slavonifche) Bolfsmarchen von Joh. Ric. Bogl. Bien 1837.
- 12. Marchen und Kinderspiele in Griechenland von Zuccarimi in ber Zeitschrift Ausland vom Jahr 1832. Rr. 57, 58, 61.
- Walachische Märchen herausgegeben von Arthur und Albert Schott. Stuttgart und Tübingen 1845.
- 14. Romanische Marchen aus ber Bukowina von Ludw. Ab. Staufe (Simiginswiez) in J. B. Bolfs Zeitschrift für beutsche Mythologie 1, 42—50. 2, 389.

 Albanesische Märchen in den albanesischen Studien von Jos. Georg von Hahn. Heft 2. S. 163—169. Wien 1853.

3. 2B. Bolfe Beitidrift 1, 377.

16. Boltsmarchen ber Serben gesammelt und aufgezeichnet von Buf Stephanowitsch Rarabschitsch, ins Deutsche übersetzt von Wilhelmine Karabschitsch. Mit einer Borrede von Jacob Grimm. Rebst einem Anhange von mehr als tausend serbisschen Sprichwörtern, Berlin 1854.

17. Spaziergange eines Grofvaters. Mostau 1819. 3ch fenne

bas ruffifche Buch nur aus Anführungen.

Ruffische Boltsmarchen in den Urschriften gesammelt und ins Deutsche übersetzt von Anton Dieterich. Dit einem Borswort von Jacob Grimm. Leipzig 1831.

Die alteften Bolfemarchen ber Ruffen von Joh. Ric. Bogl. Wien 1841. Überfegung aus ben Spaziergangen eines Großvaters und aus fliegenden Blattern, großentheils biefelben Rarchen, die in Dieterichs Sammlung vorfommen, manchmal in etwas verschiedener Auffaffung: aber Dieterich enthält mehr, und brei, die ihm fehlen, find unbedeutenb.

Der tapfere Georg und ber Bolf. Aus bem Ruffifchen bes Kofaden Lugansti (Regimentsarzt Dahl) in Lehmanns Magazin 1836. Nr. 71. 72. Die Urschrift bei Nowosselfe Sammlung von Aufsagen und Gebichten ber jest lebenben

ruffifchen Schriftfteller. Betereburg 1833.

18. Litauische Marchen hat Schleicher gefammelt und einige in ben Sipungsberichten ber philosophisch historischen Klaffe ber Wiener Academie ber Wiffenschaft, Bb. 11, S. 104—112 bestannt gemacht.

19. Bolnische Boltsfagen und Marchen. Aus bem Bolnischen bes R. B. Bopcidi von Friedrich heinrich Lewestam. Berlin 1839.

Marchen aus bem Beichfelthale von Friedr. Uhl. Bien 1847.

- Benbische Märchen und Legenden in dem zweiten Band der Volkslieder der Wenden in der Ober- und Niederlausitz herausgegeben von Leopold Haupt und Joh. Ernst Schmaler. Grimma 1843.
- 21. Boltsmärchen aus Bohmen von J. Milenowsty. Breslau 1853.

Bohmische Marchen nach Rulba, beutsch von Joseph Bengig in ber Zeitschrift Guropa von Guftav Ruhne 1856 Rr. 13. 14. Gin Band bavon wird nachftens erscheinen.

 W. Grant Stewart the popular superstitions and festive amusements of the Highlanders of Scotland. Edinburgh 1823.

(Crofton Croker) Fairy Legends and Traditions of the south of Ireland. London 1825. Zweite Auflage. Erster Theil 1826. Zweiter und dritter Theil 1828. Der lette Theil enthält auch einige Marchen aus Schottland und Wales.

Brifche Elfenmarchen überfest von ben Brubern Grimm, Leipzig 1826, enthalt ben erften Theil von Erofer; hinzuges

fügt ift eine Abhandlung über bie Elfen von Bishelm Grimm

mit weitern literarifden Radweifungen.

Sagen und Marchen von R. v. R(illinger), 1ter Theil Stuttgart und Tubingen 1847. 2ter Eh. 1849. Gine Sammlung aus Zeitschriften und verschiebenen Bildern, Die nachgewiesen werben. Ein 3ter und vielleicht ein 4ter Theil mit einer vollftandigen Überfegung von Erofton Erofers Werf follte folgen, ift aber nicht erschienen.

Halliwell the nursery rhymes of England 4. ed. London 1846. Fortfegung bayon, Popular rhymes and nursery tales

London 1849.

Popular rhymes, fireside stories and amusements of Scotland. Edinburgh 1842. Traits and stories of the irish beasantry. Dublin 1842.

Sfigen aus Ireland von B. A. Suber. Berlin 1850.

 Emil Souvestre Le foyer breton, Traditions populaires. Paris (1845).

Bolfemarchen aus der Bretagne, für die Jugend bearbeistet von heinrich Bobe. Leipzig 1847. Gine überfetjung von Souveftre mit Abanterungen.

24. The adventures of the Gooroo Paromarton: a tale in the Tamul language by B. Babington. London 1822.

Le Pantscha-Tantra ou les cinq ruses, fables du Brahme Vichnou-Sarma; aventures de Paramarta et autres contes, le tout traduit pour la première fois sur les originaux indiens; par I. A. Dubois. Paris 1826.

The Vedala Cadai; being the tamul version of a collection of ancient tales in the Sanscrit language, populary known throughout India, and entitled the Vetala Panchavinsati, translated by G. B. Babington fenne ich nur aus der Nachericht in den Göttinger gelehrten Anzeigen 1832. Rr. 178.

Die Marchenfammlung bes Comabeva Bhatta aus Kaschmir. Aus bem Canffrit ins Deutsche übersetzt von

hermann Bredhaus. Th. 1 und 2 Leipzig 1843.

Aus Mahabharata find einzelne marchenhafte Stude ausgehoben in den Indischen Sagen von Abolf Holzmann. Drei Theile. Karlsruhe 1845—1847. Zweite Auflage in zwei Banden. Stuttgart 1854. 25. Touti Nameh, eine Sammlung perklicher Marchen von Nechsichebi. Deutsch von Ifen nebst einem Anhang von 3. G.

Rofegarten. Tubingen 1822.

Die Marchen in den Sketches of Persia (von John Malscolm) T. 1. 2. London 1828 find ausgezogen in Kisseh-Khün (l. Kisse Chan), der persische Erzähler. Berlinu. Stettin 1829. Wodana, Museum voor nederdusche Oudheidskunde uitgege-

ven door k. W. Wolf. Gent 1843. s. 47-75.

27. Winther danische Volksmarchen, Ropenhagen 1823.

H. C. Andersen Eventyr fortalte för born. Kjöbnhavn 1842. 3meite Aufl. Marchen und Erzählungen von S. E. Andersfen aus bem Danischen von Jeffen. Braunschweig 1840.

Ubvalgte Eventhr og Fortallinger ved Chriftian Molbech.

und ift eine allgemeine Sammlung.

Nordifche Elfenmarchen von Bermann Buttmann. Leip:

zig 1844.

Eventyr og Folfefagn fra Iylland. Fortalte af Carit Etlar. Riobenh. 1847.

Norfte Folfeeventhr samlede ved B. Ch. Ashjörnsen og Jörgen Moe. Förste Deel. Christiania 1843. 2den Deels sörfte Hete. Das. 1844. Rachträge von Ashjörnsen in einem Reifebericht vom Jahr 1847 in einer danischen Zeitschrift. Anden Udgave, förste Halfvecl 1850. Alles ist zusammengesfaßt in der zweiten vermehrten Ausgabe. Christiania 1852 mit einer Cinleituna.

Juletraet for 1850. En Samling af norffe Folle : og . Borne-Eventyr, fortalte af B. Chr. Abbjornsen. Christiania

1850. for 1851. Daf. 1851.

Norwegische Bolksmärchen gesammelt pon P. Asbjörnsen und Jörgen Mos. Deutsch von Friedrich Bresemann. Mit einem Borworte von Ludwig Tieck. Bd. 1. 2. Berlin 1847. Svenska folk-sagor ock äfventyr. Ester muntlig ösverlemning samlade och utgisna af Gunnar Olof Hylten-Cavallius och George Stephens. Första delen. Stockholm (1844).

Schwedische Boltsfagen und Marchen. Rach mundlicher überlieferung gesammelt und herausgegeben von Gunnar Dlof hylten: Cavallius und George Stephens. Mit Barianten und kritischen Anmerkungen beutsch bearbeitet von Carl Oberleitner. Wien 1848.

29. Oftreichische Bollemarchen von Frang Biefa. Bien 1822.

Friedr. Beinr. v. b. Sagen Ergablungen und Marchen. 3meiter Band. Brenglau 1826.

Gin Buchlein fur die Jugend vom Berfaffer bee Bolte:

buchleine. Stuttgart und Tubingen 1834.

E. Bechftein Die Bolfesagen, Marchen, Legenben bes Raiserftaats Oftreich. Bb. 1. Leipzig 1841.

Sagen : und Marchenwald von 2. Biefe. Thl. 1. Bars

men 1841, Thl. 2, 1842.

Almanach deutscher Bolfemarchen von S. Rlette. Berlin

ohne Jahr (wahrscheinlich 1842).

Elfaffiches Bolfebuchlein. Rinder : und Bolfelieder, Spruche und Marchen. herausgegeben von August Stober. Strafburg 1842. Auch ale Anhang zu dem oberrheinischen Sagenbuch von demfelben Berfaffer.

Cagen und Marchen aus der Oberlaufit nacherzählt von

Ernft Willfomm, Thi. 1. 2. Sannover 1843,

Martifche Sagen und Marchen gefammelt und berausges geben von Abelbert Rubn. Berlin 1843.

Darden für Rinder von R. E. Rannegieger, Breslau

ohne 3abr.

Aus tem Bohmerwalde von Josef Rant. Leipzig 1843. Reue Geschichten aus bem Bohmer Balb von bemfelben. Leipzig 1846.

huntert neue Marchen im (Bohmer) Gebirge gefammelt von Friedmunt von Arnim. Erftes Bantchen (mit zwanzig

Marchen). Charlottenburg 1844.

Germaniens Bolferstimmen, Sammlung ber deutschen Mundarten in Dichtungen, Sagen, Marchen, Bolfeliebern. Herausgegeben von Joh. Matthias Firmenich. Erfter Theil. Berlin ohne Jahr (1845).

Sagen, Marchen und Lieber ber herzogthumer Schleswig, Solftein und Lauenburg. herausgegeben von Rarl Mullens

boff. Riel 1845.

Deursche Marchen und Sagen. Gefammelt und mit Ansmertungen herausgegeben von Joh. Bilh. Bolf. Leipz. 1845;

darin auch eine Übersetzung ber Flamischen Marchen aus ber Wodana.

Deutsches Marchenbuch. Berausgegeben von Ludwig

Bechftein. Leipzig 1845.

Meue preußische Brovingialblatter. Berausgegeben von A. Sagen und Dedelburg. Bb. 1. Ronigeberg 1846.

Sagen, Marchen und Gebrauche aus Sachsen und Thus Befammelt von Emil Sommer. 16 Beft. Salle ringen. 1846.

Erzählungen eines Großmutterchens. Bon Job. N. Bogl. Wien ohne Jahr. Enthält auch einige beutsche Marchen.

Volkssagen aus Vorarlberg. Gesammelt von J. F. Vonbun.

Wien 1847. 2te verm. Aufl. Innsbr. 1850.

Nordbeutsche Sagen, Rarchen und Gebrauche aus Medlens burg, Boinmern, ber Darf, Sachfen, Thuringen, Braune fdweig, Sannover, Dibenburg und Beftfalen. Aus bem Munde des Bolfe gefammelt und herausgegeben von A. Rubn und B. Schwarz. Leipzig 1848.

Beitrag zur deutschen mythologie von Friedrich Panzer.

Band 1. München 1848. Band 2. 1855.

Deutsche Sausmarchen berausgegeben von Johannes Bilbelm Bolf. Göttingen und Leipzig 1851.

Rinder = und Sausmarchen gefammelt burch bie Bruber Bingerle, Inebrud 1852. 3meiter Band Regeneburg 1854. Bener ift nach ben Rumern, biefer nach ben Seitenzahlen angeführt.

Deutsche Bolfemarchen aus Schwaben aus bem Dunbe bes Bolfe gefammelt und herausgegeben von Dr. Ernft Meier.

Stuttgart 1852.

Marchen und Sagen tee Luxemburger Landes von R. Steffen. Luxemburg 1853.

Rinber = und Bolfemarchen gesammelt von Beinrich Broble. Leipzig 1853.

Marchen fur Die Jugend, herausgegeben von Beinrich Proble. Salle 1854.

Marchen und Sagen von Carl und Theodor Colshorn. Sannover 1854.

Thiermarchen ber Siebenburger Sachsen gesammelt (und in einem Brogramm herausgegeben) von Joseph Salterich. Rronftabt 1855.

Eine forgfältige Sammlung 'beuticher Boltemarchen aus bem Sachfenlande in Siebenburgen' von bemfelben Berfaffer

wird balb gebrudt erscheinen.

3ch rechne es mir zum Berdienst an, bag ich Bucher bier ubers gehe, die nicht das geringfte Neue enthalten, sondern aus andern zus sammengetragen find, ober eigene Erfindungen liefern, die für uns teinen Berth haben.

Wie einsam ftand unfere Sammlung, als fie zuerst hervor trat, und welche reiche Saat ift seitdem ausgegangen. Man lächelte das mals nachsichtig über die Behauptung daß hier Gedanken und Ansschaungen erhalten seien, deren Anfänge in die Dunkelheit des Akterthums zurück giengen: jest findet sie faum noch Biderspruch. Man sucht nach diesen Märchen mit Anerkennung ihres wissenschaftstichen Berths und mit Schen an ihrem Insalt zu äntern, während man sie früher für nichts als gehaltlose Spiele der Phantasse bielt,

bie fich jebe Behandlung mußten gefallen laffen.

Das neu zu Tag geforterte vertient nabere Betrachtung, ich will babei an bem außerften Rand bee Borigonte beginnen. malapifdes Marchen erscheint ebenfo anmuthig in ber Darftellung ale eigenthumlich in ter Auffaffung. 3mar eine Brautwerbung ift ein fo gewöhnliches Greignie bag tie Sagen aller Bolfer bavon berichten, aber bag ter Werbende vor einer ber gestellten Bedinguns gen gurudweicht, macht einen Begenfat zu ber Bereitwilligfeit, momit er fonft ben gefährlichften fich unterzieht. Gin Ronig will bem Rath ber Großen feines Reichs folgen und nach bem Tod feiner Gemahlin fich wieder vermabten, aber er befteht barauf feine andere gu nehmen ale die Rurftin von Ledang Die in weiter Ferne auf einem fower juganglichen Berg wohnt. Boten geben ab', boch nur einer wagt fich auf ben fcwierigen Bfad. Ihm droht erft Frost und Ralte, bann gelangt er in einen Bundergarten, wo die Bogel in frembartis gen Tonen fich boren laffen, Die Citronen raufchen, Die Beinbeeren tichern, Die Bomerangen lacheln, Die Rofen fingen. Die Fürstin erfceint in ber Bestalt einer budeligen Alten und erklart ihren Billen fich nur dann mit dem Ronig ju vermablen, wenn er eine golone und eine filberne Strafe von Dalacca nach Ledang bauen laffe, wenn er ihr bas herz einer Rucke und einer Motte, brei ellenbreit, barreiche, ferner ein Faß mit Menschenthränen, endlich ein Fläschchen
mit seinem Blut und ein anderes mit dem Blut seines Sohns. Als
ber König die Antwort vernimmt, erklärt er sich bereit in alle Bebingungen einzugehen, nur gegen bas Aberlassen empfinde er Ab-

neigung.

Die jahlreichen Marchen ter Betichuanen in Gubafrifa find zwar gesammelt aber erft wenige bavon mitgetheilt, fo erwunscht ihre Befanntmachung mare; fle icheinen in jeder Begiehung merfmurdig und werthvoll. Gine bavon erzählt wie zwei Bruder ausziehen ihr Glud au versuchen. Der jungere gewinnt einem Riefen eine große Berbe Rube ab, in welcher fich eine befindet, Die weiß ift wie ber gefallene Er tommt mit bem alteren Bruber wieber gusammen, ber nur eine Berte Sunde erworben bat. Diefer verlangt jest Die meiße Ruh, und ale fie ibm verfagt wirb, ermorbet er hinterliftig ben jungeren bei einem Brunnen. Alebald fitt auf tem Born ter weißen Rub ein Böglein und verfundigt mas gefcheben ift. Der Morter gerfcmettert bas Boglein mit einem Steinwurf, aber es ericheint wieber auf bem Born. Er tobtet es abermale, verbrennt es und gerftreut feine Afche in ben Bind. Das Boglein zeigt fich jum brittenmal und fpricht 'ich bin bas Berg bes Betobteten : mein Leichnam ift bei ber Quelle in ber Bufte.' Es gleicht bem breimal wieberfehrenben, Die Unthat verrathenten Boglein im Machantelbaum (Dr. 47). aber noch mehr bem fingenden Knochen (Dr. 28), wo die Ereigniffe faft biefelben find. Gine andere Erzählung liefert ein merfwurdiges Thiermarchen, in welchem ber Bafe Die Rolle Des Fuchfes fpielt, wenn diefer nicht wirklich gemeint ift und bier nur ein Dlieverftand: nie maltet. Er verrath Die andern Thiere an den Lowen und überliftet bernach auch biefen, indem er beffen Schweif in Bfablen fo verflicht bag er nicht entrinnen fann und verschmachten muß. fich ber hafe aber in bie haut bes Lowen fledt und bie Thiere gitternd ibm Befchenfe barbringen, wird er übermuthig und prablt mit feiner Lift, die ten Abichen und Die Berachtung ber Thiere hervor ruft, fo baß er fich ein Dhr abichneiten muß, um nicht erfannt zu werten.

Rolle hat funf Jahre lang in Sierra Leone gelebt, wo er bie noch unbekannte Sprache ber Neger von Bornu erlernt und ihre Uberlieferungen mir mufterhafter Treue gesammelt hat. Diese find um so wichtiger als ein Einfluß ber Schrift nicht flatt finden ober

etwas Frembartiges fich einmischen fonnte. Dit überraschung bemerft man auch bier Bermandtichaft im Bangen ober in einzelnen Bügen mit ben Marchen anderer weit entfernten Bolfer. ftellung ift im bochften Brabe einfach, weiß nichts von einer Berfconerung ober ber Beimifchung irgend eines Reiges und benft nur ben Inhalt fo wiederzugeben wie fie ihn empfangen bat. big, bag außer Baubereien taum etwas übernatürliches ober munders bares vorfommt, feine Riefen., 3merge und Robolde; Diefe Mittels glieder icheinen bort unbefannt. Die Thiermarchen find Die gable reichsten, wie überall, aus bem ununterbrochenen Umgang bes Menfchen mit den Thieren bervorgegangen, und auf die Natur berfelben, auf ihr eigenthumliches Wefen gegrundet. Der Sahn, Die Benne, die Rate, Die Thiere bes Balbes und Relbes, fogar bie Grille und Ameife treten barin auf und zeigen fich ohne Rudhalt in ihren guten und bofen Gigenschaften. Den Denfchen fleben fle viel naber, ibre Berhaltniffe und Ginrichtungen gleichen fich volltommen, ja fie haben Briefter und wenden fich mit ihren Bitten und Bunichen an das hochfte Befen, das über ihre Sandlungen Urtheil fpricht. Es ericheinen nur Die Thiere bes Lanbes, naturlich alfo auch ber Blephant, ber Lowe, ter Leopard, Die Spane und Die Schlange. Der Ruche fommt nicht por, aber feine Stelle nimmt bae Biefel ein. bas an Rlugheit und Berftand alle andern Thiere übertrift; wie es bagu gelangt ift, wird in einem finnvollen Darchen ergabit. Begenfag ber Bogel und vierfußigen Thiere fehlt nicht, auch nicht ber Rrieg gwifden beiben, worin bie Dachtigen von ben Rleinen, ber Elephant von bem Biefel und bem Bogel überliftet werben.

Nur funf Marchen ftellen menschliche Berhaltniffe bar. In bem erften wird von bem Sohn eines Reichen und bem Sohn eines Armen erzählt, die von ihrer Kindheit an in innigster Freundschaft leben. Der Reiche hat vier Frauen, der Arme kann seiner Dürftigsteit wegen keine nehmen. Der Reiche gibt seinem Freund funf Bsund Rupfergeld und sagt ihm er solle zu seinen Frauen gehen und bei jeder anfragen ob sie ibn insgeheim lieben wolle. Die erste ober die Haupftrau weist ihn zurück, ebenso die zweite und britte, aber die vierte willigt ein und erklart ihm daß sie Liebe zu ihm empfinde, wors auf er ihr die fünf Pfund gibt. Der Arme stattet seinem Freund Bericht ab, dieser spricht fomm morgen Abend zu mir und wenn ich Banf mit dieser Krau ansange, so mische dieh nicht hinein. Als nun

beibe Junglinge gusammenfigen und effen, lagt ber Reiche bie Frau rufen und heißt fie ihm gleich Baffer jum Bafchen bringen. Sie antwortet 'bin ich beine Sflavin , bag bu fo fprichft?' Ge erbebt fich ein Bant zwischen beiben, und Die Frau verflucht den Da fagt er aeh und verlaß mein Saus, ich habe bich nicht weiter nothig, geb beim. 3d will bich nicht weiter meine Frau nennen, fuch bir einen andern Dann, ich habe nichts weiter mit bir au ichaffen.' Die Frau nimmt ihre Sachen und geht in bas Saus ibres Baters, ber nichts von ber Berabredung ber beiben Freunde weiß. Sie wird barauf die Frau bes Armen, ber Reiche gibt ibm gwangig Bfund Rupfergelb, um fich bafur bei bem Briefter trauen qu laffen, auch bie nothigen Rleiber. Am folgenben Tag geht ber Arme au feinem Freund und fundigt ibm feine Berbeirathung an. ift erfreut barüber und verfichert bag nichte in ber Belt ihre Freunds ichaft auflofen fonne. Als Die Frau nach einem Jahr einen Rnaben gebiert, bringt ber Reiche einen Bibber, eine Beis, Beflugel und allerlei Speifen, um die Bafte ju bewirthen, wenn bas Rind einen Mamen erhalte. 3m britten Jahr gebiert Die Frau ein Mabchen. Danach legt fich eines Tage ber Reiche gu Bett, flohnt und ftellt fich an ale wenn er beftig erfranft mare. Der Arme bringt ibm Arinei. aber fie wirft nicht. Er ruft einen alten Dann berbei, weiß aber nicht bag biefer mit bem Reichen fich verabrebet hat. Der Alte fagt auf Antrieb bee Reichen zu bem Armen 'bu mußt beinen Rnaben beinem Freund übergeben, bamit er ibn tobte: wenn er beffen Blut fieht, fo mirb er gefund, wo nicht, fo muß er fterben.' Der Arme geht beim, führt bas Rind an feiner Sand herbei und übergibt es feinem Freund. Der Alte fpricht ju ihm 'bu fannft beimgeben; morgen wirft bu feben ob bein Freund gefund ift ober nicht.' Als er fort ift, lagt ber Reiche ben Rnaben nach einem benachbarten Ort bringen, wo er verborgen gehalten wird. Der Alte tobtet einen Bibber und fprengt fein Blut auf ben Boben. Dann effen fie beibe in ber Racht bas Rleifc bes Bibbers, Die Rnochen aber werfen fie in eine Grube, fo bag jebe Spur verschwindet. Am andern Morgen fommt ber Arme, ber Reiche fpricht 'meine Rrantheit ift gefchwitnben.' Er zeigt ihm bie Spuren bes Blutes auf bem Boben, aber ber Freund bleibt ftanbhaft. Der Reiche fpricht Bott feane bich, ich fann bir nicht vergelten mas bu an mir gethan baft. Bir wollen Freunde bleiben, bis der herr uns trennt.' So dauert ihre Freunds

schaft fort, und der Arme gebenkt nie seines verlorenen Sohns. Als ber Knabe sieben Jahr alt geworden ift, lagt ihn der Reiche kommen, bringt ihn in die Bersammlung des Bolfs und läst den Armen rusen. Er erklärt daß seine Krankseit eine Berkellung gewesen sei, um seinen Freund zu prufen. Er habe den Knaben verlangt um burch sein Blut geheilt zu werden. Der Freund habe ihn gebracht und gesagt 'tödte ihn', er aber habe es nicht gethan, sondern einen Widder geschlachtet. Damit gibt er ihn dem Bater zurück. Alle preissen den treuen Freund. Es ist die alte weit verbreitete, mannigsach gestaltete Sage von den beiden Blutsfreunden, die sich gegenseitig das Liebste opfern; sie liegt dem Närchen von dem treuen Jahannes (Nr. 6) zu Grund, kommt aber auch noch in vrientalischen Erzähzlungen vor. Mit milderem Sinne wird hier das Kind nicht wirklich getöbtet wie in andern Auffassungen, und es ist kein Wunder zu seiner Wiederbelebung nöthig.

Die zweite Erzählung foll zeigen wie ber Sochmuth bestraft Ein hober Beiftlicher und ein Seide leben in innigfter Freundschaft, aber ber Beiftliche verschmaht auf einer Rahrt nach Mecca Die Begleitung bee Beiben, ber hinter ibm bergiebt. Dem Beiben wird ter Gintritt in Die Dofchee gestattet, tem Beiftlichen versagt, weil er feinen Freund verleugnet hat. Ale fie wieder nach Baus gefommen find, erfranten nach einem Monat beide und fterben an einem Tag. Sie follen nabe nebeneinander begraben werden. Das Grab bes Beiben ift leicht zu graben in fanbigen Boten, in meldem fich unten Baffer befindet. Ale man aber bas Grab bes Beifts lichen zu graben beginnt, floßt man bald auf Felfen, und fo jedesmal, wenn man eine andere Stelle mablt. Der Beiftliche wird endlich in ein folches Grab gelegt, fann aber nur halb bedectt werben : ber Beibe liegt tief und mobl bebecht, bas Baffer bringt berauf und flutet barüber, unt er ift allein in ben Simmel gefommen.

Das britte Märchen ergählt von einem Diener Gottes ber ein einäugiges Weib hat und ein Pferd. Er versteht die Sprache der Thiere des Waldes, der Bögel die vorbeistiegen, der hane, wenn sie Nachts in die Nahe der Wohnungen sommt und schreit, des Pserdes, wenn es hungig ist und wiehert, dem er dann Gras holt. Eines Tags hort er was vorbeistiegende Bögel sprechen und lacht daüber. Sein Weib fragt ihn nach der Ursache. '3ch dars es dir nicht sagen'antwortet er. '3ch weiß schon,' antwortet sie, 'du lachst weil ich

einaugig bin.' Der Dann fpricht 'bas habe ich gefeben, bevor ich Dich liebte und bevor wir und beiratheten.' Die Frau beruhigt fich. aber ale fie einmal zu Bette liegen und Mitternacht vorbet ift, traat es fich zu bag oben auf bem Dach eine Ratte mit feiner Frau fcherzt und beibe tarüber herab auf ten Boten fallen. 'Das ift ein ichlechter Spaß,' fagt die Rattenfrau, 'ich habe ben Ruden gebrochen.' Der Dann lacht im Bett, alebald richtet Die Frau fich auf, pact ihn und halt ihn feft. 'Jest laffe ich bich nicht aus bem Saus,' fpricht fle, menn bu mir nicht fagft mas bu gehört und worüber bu gelacht baft.' 'Lag mich in Rube,' erwidert der Mann, aber die Rrau befteht auf ihrem Billen. Er bequentt fich endlich bagu und fagt ihr baß er die Stimme ber Thiere und Bogel verftebe, womit fie fich qufrieden gibt. Um Dorgen fteht er auf und geht zu feinem Pferd, aber ale es wiehert, verfteht er es nicht, auch nicht mehr bie Sprache ber andern Thiere. Da fest er fich in feinem Saus nieber, laft ben Ropf bangen und fpricht zu fich felbft wenn ein Dann fein Berg aufschließt und außert feine inneren Bedanten, jo ftraft ihn Bott bafur. 3ch verftand die Sprache bet Thiere, aber heute hat ber Beil ich mein Be-Teufel mich von bem rechten Weg abgehalten. beimnis einer Frau eröffnete, hat ber Berr meine Ohren verftovft.'

Ein entsprechendes beutiches Darchen fenne ich nicht, aber es fommt, wie oben (S. 289) ju Straparola (12, 3) bemerft ift, anbermarte vor. In ber 1001 Nacht hort ein Raufmann, ber bie Sprache ber Thiere verfteht, wie ein Dos einem Giel einen liftigen Rath ertheilt, und lacht barüber. Seine Rrau will bie Urfache miffen, ber Dann fagt er habe über bas gelacht, mas ber Dos bem Efel eröffnet habe, weigert fich aber mehr ju fagen und erflart baß es ihm fein Leben toften murbe, wenn er fein Geheimnis entbede. Krau alaubt bas nicht und will ihn verlaffen, wenn er nicht offenbare worüber er gelacht habe. Der Dann fieht bag fie nicht von ihrem Borfay abzubringen ift, fest fich vor Die Thure feines Saufes und überlegt ob er feiner Frau fein Leben gum Opfer bringen folle. Da bemertt er wie der Saushund dem Sahn Borwurfe macht bag er mit einer henne icherze mahrend bas Leben ihres herrn auf bem Spiel ftehe. Der Sahn erwidert unfer Berr ift nicht flug, ich habe 50 Bennen, Die mir gehorthen, er wird fich icon zu helfen miffen. Er nehme einen guten Stock, fcbließe fich mit feiner Frau in eine

Rammer ein und gebe ibr eine binlangliche Tracht Schlage.' Ale ber Raufmann bas angehort hat, erhebt er fich, nimmt einen Stock und folagt fo mader auf Die Frau los baß fie bittet fie loszulaffen und perfpricht nicht weiter zu fragen. Bieberum verschieben ift Strapa= rolas ober vielmehr Morlinis Ergablung. Friedrich von Bogquoti reitet eines Tags auf einer trachtigen Stute nach Reapel und bat feine fdmangere Frau hinter fich figen. Gin Rullen folgt von weis tem nach und ruft feiner Dutter ju fie folle langfamer geben, es tonne ale einfahrig nicht folgen. Die Stute antwortet ibm 'ich trage ben herrn und die fcwangere Frau und beinen Bruber im Leib, bu bift jung und trägft nichte, wenn bu nicht mitfommen fannft, fo bleibe jurud.' Der Dann ber Die Sprache ber vierfüßigen Thiere perfieht, lachelt über Diefe Reben. Seine Frau fragt marum er lache. Er antwortet wenn er bas verrathe, fo fofte es ihm fein Leben. Sie aber will es burchaus miffen und brobt, menn fie es nicht erfahre, fich mit einem Strick Die Reble zuzuschnuren. Der Dann fagt wenn fie murben gurudgefehrt fein, wolle er ihr alles entbeden. Als fle wieder ju Saus find, erinnert fie ibn an fein Beriprechen. Er antwortet fie moge erft ben Rotar holen, bamit biefer, ba feine Entbedung ihm ben Tob bringen werbe, feinen letten Willen auf-Bahrend feine Frau auf bem Bege bahin ift, liegt er im Bette und bort ben Sund, ber bem Bahn über fein luftiges Rraben Bormurfe macht, und nun folgt die Entwickelung wie in ber 1001 Ein ferbisches Darchen leitet auf eigenthumliche Beife ein. Nacht. Ein Sirte errettet eine junge Schlange vom Reuertob . fie ringelt fic um feinen Sale, und er bringt fie ju ihrem Bater. Gie gibt ihm ben Rath von biefem jur Belohnung feine Schape ju verlangen, fonbern die Babe die Sprache ber Thiere ju verfteben. Rach einiger Beigerung erfüllt er fein Begehren. Auf ber Rudfehr, als er fich aur Rube niedergelegt bat, bort er Die Stimme ameier Raben, Die ibm einen großen Schat verrathen, ben er ausgrabt, und wodurch er ein reicher Mann wirb. Beihnachten begibt er fich mit feiner Frau auf einen Meierhof, wo er ben hirten einen großen Schmaus Er fpricht zu ihnen 'effet und trinfet, ich will tiefe Racht an eurer Stelle bei ben Berben bleiben.' Um Mitternacht zeigen fich Bolfe und fprechen zu ben hunden 'burfen wir fommen und Schaben anrichten, fo follt ihr auch Kleisch haben.' Die bunde willigen ein, boch ein alter ift barunter, ber fagt zu ihnen 'wenn ich auch nur

zwei Babne im Munde habe, fo follt ihr meinem Beren feinen Schaben thun.' Am anbern Morgen laßt ber herr alle hunde bis auf ben alten tobt folggen. Er fehrt bierauf mit feiner Frau wieber Er reitet einen Bengft, Die Frau reitet eine trachtige Stute. Der hengst wiehert und fpricht jur Stute 'vorwarts, marum bleibst bu fo gurud?' Die Stute antwortet 'bu traaft nur ben Berrn . ich aber trage breie, Die Frau, bas Rind mit bem fie guter hoffnung ift und bas Fullen in meinem Leibe.' Der Mann lacht, ale er bas bort, und bie Frau fragt ihn nach ber Urfache. Der Dann weicht mit feinen Antworten aus, endlich fagt er 'wiffe ich muß augenblicklich fterben, jo wie ich es fage.' Aber fie qualt ihn ohne abzulaffen. Sobald fie ju Saufe find, bestellt ber Mann einen Sarg, fiellt Diefen por bas Saus und fagt ju ber Frau 'ich werbe mich in biefen Sara legen und bir bann fagen warum ich gelacht habe, aber wie ich es ausspreche, werbe ich fterben.' Er legt fich binein, wie er um fich blickt, fo fist bei feinem Saupt ber alte Sunt von dem Deierhof. Die Frau muß ein Stud Brot bringen, bas er bem bund pormirft. ber es aber nicht anfieht. Da fommt ber Sausbahn gelaufen und pidt baran. Der bund fpricht elenber Rimmerfatt, bu fannft freffen, wenn bu fiehft bag ber Sausherr fterben will.' Der Sahn antwortet 'mag er fterben, wenn er fo bumm ift. 3ch habe hundert Beiber, Die rufe ich aufammen, wenn ich ein Rornlein finde, wenn fie aber berbeifommen, fo verschlucke iche felbft, und wollte es mit meinem Schnabel belehren, wenn fich eines bagegen auflehnen follte. Er hat nur Gin Beib und ift nicht im Stande es gur Rube gu bringen.' Wie bet Dann bas bort, fpringt er aus bem Sarg, ergreift einen Stock, gibt ihr einen Schlag auf ben andern und ruft 'bas ift es. Beib! Das ift es!' Man fieht Die Erzählungen find aus einer Burgel aber in verschiedener Geftalt aufgewachsen, Die folichte Auffaffung ber Reger icheint Die vorzuglichfte, fle bat ben milbeften und bedeutenoften Schluß: weil ber Diener Gottes bas anvertraute Bebeimnis verrath, geht ibm bie bobere Begabung verloren, und von einer Strafe ber Frau, bie nur eine naturliche Neugierte befriedigen wollte, ift feine Rebe. Der Dann bat gefehlt, aber Die Frau hat ibn bagu verleitet.

Das vierte Marchen ergahlt von feche Sohnen bie ber Bater vor fich tommen lagt, weil er wiffen will was fur einen Beruf fie gu ergreifen gebenfen. Der eine will ein Rrieger werben, ber zweite ein Dieb, ber britte ein Strafenrauber, ber vierte ein Raufmann, ber fünfte ein ganbbauer, ber fechfte ein Grobichmieb. Der attefte gebt an ben Sof bes Ronigs und wird im Rrieg auf ber Flucht vor bem Weint getobtet und gwar er allein, feine Gefährten entrinnen. greite fielt Tag für Tag, wird aber beim Pferdediebstal ertappt und aufgehangt. Der britte treibt Sandel, wird aber von Begelagerern überfallen , feiner Baaren beraubt und getobtet. Der vierte wird bei einem Raub überwältigt und erfchlagen. Nach zwei Jahren forbert ber Bater abermale feine Gobne auf ju ihm ju fommen. Rur ber Landbauer und Schmied erscheinen. Er fragt mo bie andern geblies ben feien, fie geben ihm Rachricht von bem Gefchick berfelben. Der Bater fpricht ju ben beiben 'ihr hattet ein autes Beschaft ergriffen, ihr feid flug gewefen, aber ihr habt die Belebeit nicht von mir empfangen, fondern von Bott. Wenn ich todt bin, fonnt ihr euch felbft ernahren, und wenn euch Gott Beiber und Rinder gibt, fo unterrichtet Die Rinter in eurer Arbeit.' Das beutiche Darchen von ben vier funftreichen Brubern (Rr. 129) ift in ber Grundlage bamit vermandt.

Das fünfte ift ein Schwank eines liftigen Matchens. Ein Mann hat eine schöne Tochter, und es kommen zwei Jünglinge die um fie werben. Der Bater sagt 'kommt morgen wieder, dann will ich mich entscheiden, wer sie zur Frau haben soll.' Als sie zu der bestimmten Zeit erscheinen, sagt der Bater 'bleibt hier und wartet, mahrend ich ausgehe und ein Stück Zeug kaufe.' Als er damit zurückgekehrt ist, rust er seine Tochter herbei und spricht zu den Jünglingen 'euer sind zwei und ich habe nur Ein Madchen. Ich zerschneide das Zeug zu zwei Kleidern, wer am ersten mit dem Kleid sertig ift, der soll meine Tochter zur Frau haben.' Die beiden sind bereit, und der Bater rust seine Tochter herbei, gibt ihr ein Knäuel Garn und heißt sie Faden drechen. Das listige Madchen reicht dem der ihr gefällt, kurze Faden, dem andern aber lange. Zener bringt das Kleid zuerst fertig und der Bater gibt ihm die Tochter.

Bon ben Thiermarchen Die ihrer Eigenthumlichfeit und ihres jum Theil finnreichen Inhalts wegen befondere Aufmertfamfeit

verdienen, muß ich ausführlich reben; es find ihrer gwolf.

1. Die henne und die Rage. Die Rage fommt jur henne und fagt zu ihr 'lag und Freundschaft mit einander machen.' Die henne antwortet 'liebst bu mich auch wie einen Freund?' Die Rage faat ja , und die Benne willigt ein. Es wird verabrebet bag fie ben andern Morgen zusammen nach einem Ort in ber Nachbarichaft geben wollen. Die Benne folaft mit ihren Rintern bis jum Sahnenfdrei. bann begeben fie fich ju ber Rage, Die ihr Borwurfe macht bag fie gewartet habe bis ber Tag angebrochen fei. Die Senne begleitet mit ihren Rinbern bie Rate, aber es bauert nicht lange, fo pact bie Rate awei von ben Rleinen. 'Schwester Rage,' fagt Die Benne, 'warum padft bu zwei von meinen Rindern?' 'Sie haben noch nicht Rraft genug ju geben,' antwortet die Rate, 'ich habe fie baber an mein Berg genommen.' 'Benn bu bas thuft,' fagt bie Benne, 'fo hat unfere Freundschaft ein Ende.' 'Billft bu feine Freundin haben, fo fann ich dich nicht beimgeben laffen,' fpricht bie Rage, thut einen Sprung und padt ben Ropf ber Benne. Diefe fdreit um Silfe, und ale Leute herbei eilen, lagt die Rage fie los und lauft in ben Balb. Die Leute fagen ihr fie folle fich in Butunft vor ber Freunde fchaft ber Rage huten. In bem Ausgang zeigt fich Abnlichkeit mit bem beutschen Marchen von ber Rate und Daus (Rr. 2).

2. Die Störchin und die Kröten. Die Kinder einer Störchin schreien nach Futter und fie kann keins finden. Auf den Rath eines Freundes legt fie sich Morgens früh an einen Bach, ftreckt Beine und Flügel aus, macht die Augen zu und bewegt sich nicht, als wenn sie todt wäre. Eine Kröte findet sie in diesem Justand, gebt und holt bie andern Kröten herbei. Sie packen die Störchin an den Flügeln und Beinen, schleppen sie fort und singen dabei. Nach einiger Zeit öffnet die Störchin die Augen, wie die Kröten das sehen, laufen sie davon, aber die Störchin erhebt sich, läust hinter ihnen her, versschluckt eine nach der andern und füllt damit ihren Kropf. Dann siegt sie heim und füttert ihre hungrigen Kinder. Daher, wenn die Kröten in einem Bach quaken und sehen jemand kommen, so sind ste gleich still, weil sie denken der Storch komme. Wahrscheinlich sind Krösche gemeint.

3. Das Biesel und sein Beib. Das Beib eines Biesels hat ein Kleines geboren, ruft ben Mann und fpricht 'fuch mir Zeug zu Kleidern, wie ich fie gerne habe.' 'Bas ift bas für Zeug?' fragt ber Mann. Die Frau fagt 'mir gefällt eine Elephantenhaut.' Das Biesel geht zu einem befreundeten Bogel und fragt ihn wie es zu einer Elephantenhaut kommen konne. Der Bogel sagt 'ich will bich eine Lift lehren, wie du dazu gelangen fannst. Bitte den Wistkäfer, ben

Bogel, die Rate, ben Sund, Die Spane, ben Leupard, ben Lowen und Elephanten fie mochten zu bir fommen und bir belfen beinen Acter reinigen, ber mit Bras übermachfen fei. Rommen fie, fo fannft bu Die Saut bes Glephanten erlangen.' Das Wiefel befolgt ten Rath. Am nachften Morgen fommt querft ber Diftfafer und fangt an qu baden. Dann ber Bogel. Das Biefel fragt 'wer ift vor mir ges tommen?' 'Der Diftfafer.' Wie ber Bogel ihn erblidt, verfchlingt er ibn. hierauf tommt bie Rate und verschlingt ben Bogel. Go gebt es weiter, jedesmal werden bem Reuangelangten Die Thiere aufgegablt, Die icon getommen und aufgefreffen find. Der bund frift bie Rage, Die Spane ben Sund, ber Leopard Die Spane, ber Lowe ben Leovarden. Jest ericheint ber Glephant und geht auf ben Lowen los, aber bas liftige Biefel hat eine Grube gegraben, in beren Ditte einen jugefvisten Bfabl befestigt, und fie bann mit Erbe bebedt. Der Elephant fällt bei bem Rampf mit bem Lowen hinein, und ber Lowe geht in ben Bald gurud. Das Biefel nimmt fein Meffer, giebt bem Elephanten tie Saut ab, bringt fie feiner Frau und fpricht ba baft bu bas Beug, wonach bu Berlangen gehabt haft.' Jest fagt man Der Denfch ift fo liftig wie ein Biefel."

4. Der Schafal und Die Spane. Bu einer Beit ift Sungerenoth im Land. Die Spane geht in ben Balb Futter ju fuchen und fintet eine Menge Affen tie fich in einem Gee baben. Die Spane fpricht 'mein Well ift beschmugt, laßt mich mit euch baben.' Die Affen wils ligen ein und bie Spane fleigt in bas Bab. Gie pact aber einen Affen, giebt ihn berab ine Daffer und birgt ihn auf bem Grund. Die Affen verlaffen bas Bab und begeben fich nach Saus. Ale fie meg find, holt die Spane ben getobteten Affen beraus und geht bamit beim. Die Affen vermiffen ju Saus einen von ben Ihrigen, und niemand weiß von ihm. Am andern Tag find fle wieder im Bad, auch bie Spane fommt wieder. Ale fie gefragt wird ob fie einen von ben Ihrigen weggefangen habe, fagt fie 'habt ibr gefeben bag ich einen von euch in meiner Tage hielt ober bag ich Blut an mir batte.' Sie broben ibr mit bem Tob, wenn fle nicht weggebe. Sie entfernt fic. aber am anbern Morgen nimmt fie einen fleinen Stein, geht wieber binaus ju bem Bat und verbirgt fich, daß bie Affen fie nicht feben Da wartet fie Die Gelegenheit ab und wirft einen Affen mit bem Stein bag er ine Baffer fallt, und ale bie antern weggegangen

find, holt fie ihre Beute und geht beim. Der Briefter Schafal begegnet ibr und flagt bag feine Frauen und Rinder hungerten. Die Spane beifit ibn am antern Morgen wieder tommen und führt ibn bann zu bem Bab ber Affen, wo fie fich unter einem Baum verbergen. Die Spane fpricht Bruber, fieh ju bag bu etwas ermifcheft, bringe mire bann, ich will es zwischen une theilen.' Der Schafal fpringt ins Baffer , taucht unter und gelangt zu ben Affen , ohne daß fie ihn feben. Da erhebt er feinen Ropf, ergreift einen Affen und giebt ibn berab. Dann ichwimmt er mit feiner Beute fort und bringt fie gur Spane. Diefe nimmt ihr Deffer, ichneibet ben Borberbug ab und gibt ibn bem Schafal, ber bamit beim geht. Am nachften Dorgen begibt er fich abermale zu bem Baffer und pact ben größten Affen, ber laut fdreit, worauf Die übrigen fortlaufen. Der Schafal erfauft ben Affen, hebt ihn auf feinen Ropf und bentt bring ich ihn ber Spane, fo gibt fie mir ein fleines Stud und behalt bas meifte fur fich.' Er geht alfo mit feiner Beute heim, aber bie Spane bie feine Liftigfeit fennt, macht fich auf und begegnet ibm. Sie fteht ftill und er fieht ftill. Sie macht ihm Bormurfe und halt ihm vor mas fie fur ibn gethan bat, 'bu haft mir meine Bute nicht vergolten und jest follft bu und bein Raub meine Beute fein." Dit Diefen Worten padt fie ihn, und fie fampfen mit einander bis ber Schafal ben Raub gu= rudlaßt und beim lauft. Der Schafal ift ber Briefter aller Thiere und fennt viele Raubermittel. Er verwandelt fich in einen alten Mann, geht zu ber Spane und fpricht 'fennft bu mich? Der Briefter Schafal fam ju mir und fagte mir baß bu ihm ben Deg verfverrt haft. ihm wegnahmft was ihm Gott gegeben hatte in bem Balb, ihn bart folugft und weggienaft. Beift bu nicht bag er ber Briefter aller Thiere ift? Bringe gleich hierher mas bu ihm genommen haft, ich will bem Briefter geben mas ihm gebuhrt. Thuft bu bas nicht, fo will ich meine Gobne rufen, Die follen bich binden und zu mir bringen, bich ju bem Briefter tragen, bamit er bich tottet.' Als bie Spane bas bort, verliert fie ben Duth und gittert am gangen Leib. Sie holt bas Bleifch , bas fie bem Schafal abgenommen bat, und übergibt es bem Diefer fagt ju ihr 'bas ift abgethan, aber wenn ich wieber vernehme bag bu etwas genommen haft, bas einem Priefter gehört, fo follft bu nicht aus ter Boble fommen, in welche ich bich fegen werbe. Lag mich Morgen nichte Bofes von bir horen.' Damit nahm er bas Rleisch und gieng beim. Die Spane mar ein Rarr, fie fannte

nicht bie Baubermittel bes Schofale. Wenn jest beibe einander en

bliden, geht feine naber berau.

5. Das Wiefel und Die Spane. Diefe beiben leben gufammen im Balb. Eines Tage tobtet bie Spane ein Thier, bringt es gum Biefel und fpricht 'mach Reuer' an , bamit wir bas Rleifch braten.' Das Wiefel geht Feuer zu fuchen, tommt aber bald gurud und fagt Bruder, ich habe nirgend Feuer gefeben.' Die Spane fieht Die Sonne untergeben, meint bas fei Feuer und fpricht jum Biefel hab acht auf unsere Speife, ich will Reuer holen.' Sie macht fich auf ben Bea. aber bie Sonne geht unter. Sie tehrt alfo wieder um und fagt 'ich gieng auf bas Feuer gu, aber es mar verschwunden.' Das Diefel hatte indeffen bas Pleifch in eine Boble getragen. Die Spane fragt wo es fei. Das Biefel antwortet bent bir, zwei Danner famen aus bem Balb, nahmen bas Fleisch und ftedten es in eine Boble, ich will hinein friechen, ftede beinen Schwang in bas Loch, ich will bas Fleisch baran binten . fo fannft bu es herausziehen.' Sie geben bin , aber ale bie byane ihren Schwang hineingestedt bat, fo bintet ibn bas Biefel an ein Stud Solg und ruft fie folle gieben. Snane fennt die Liftigfeit des Biefele nicht, fie giebt, aber vergebens. Das Biefel ruft abermals fie folle gieben, fie giebt aus allen Rraften, und ber Schwang reißt ab. Das Biefel birgt fich in ter Soble und lagt fich vor ber Spane nicht wieder feben. Diefe gebt aus tem Bald meg und begegnet zwei Dannern. 'Run habe ich gute Rab= rung' fagt fie, und die beiden Danner, ale fie bie Spane feben. fprechen auch 'nun haben wir gute Rahrung.' Der eine Dann macht Weuer, indem er ein hartes Stud Sols an einem verfaulten Stud reibt, und als bas Reuer brennt, fommt ber antere Dann, reißt eine von ben Dhren bee Thieres ab, halt es in bas Feuer, nimmt es bernach wieder beraus und ift es. Die Spane benft 'ter Mann wird mich nicht verschonen, wenn ich bleibe', und lauft fort. machte bas liftige Biefel bag bie Spane Dhr und Schwang verlor und ihre Freundschaft fich aufloite. Abnlichfeit mit Diefem Darchen bat in ber Sage von Reinhart Ruche Die Lift, womit ber Ruche ben Bolf verleitet ben Schwang in bas frierende Baffer gu fteden, ten er Da er ihn nicht berausziehen fann, gurudlaffen muß.

6. Der Bogel und der Elephant. Sie ftreiten mit einander wer von ihnen am meiften effen konne. Der Elephant fpricht jum Bogel 'bu bift ein mundvoll fur mich und willft fagen du konnteft

mehr effen als ich? morgen wollen wir hinaus in ben Balb geben und bann werden wir feben wer von une beiden nicht an fattigen ift." Der Bogel wifligt ein. Als fie ben anbern Morgen im Bald anlangen, beginnt ein feber ju effen. Der Chephant bricht Baume und ift fie mit ben Fruchten. Der Bogel fratt ben Boben auf unb verschluckt alle Infecten Die er findet. Gegen Mittag ift ber Bauch bes Blephanten angefüllt und fein Sunger geftillt, ba legt er fich unter einen Baum. Aber ber Bogel ift noch nicht fatt, fragt weiter Die Erte auf und fucht Rahrung. Gin paar Stunden nach Mittag geht der Bogel ju dem Glephanten und fpricht Bruder Glephant, bu bachteft mich zu übertreffen, aber wir hatten faum ein wenig Nahrung gu une genommen, fo fageft bu fchon 'ich babe genug' und legteft bich in ben Schatten. Dach bich auf und lag une unfere Speife fuchen, ebe es Racht wird. Dann wollen wir fchlafen geben und morgen von neuem anfangen.' Um nachften Diorgen beißt ber Bogel ben Elephanten fich fertig machen. Diefer muß feinen Leib entleeren, als bas ber Bogel fleht, fommt er heran, und fragt in bem Dift bes Elephanten. Diefer benft 'ich habe genug gegeffen; aber bies fleine Ding hat nicht genug, fest tragt es in meinem Dift in ber Deinung bas fei auch Rahrung. Bleiben wir beibe gufammen, fo wird es allmalia auch mich aufeffen.' Da loften fie ihre Freundschaft, ber Elephant gieng in ten Bald und ber Bogel blieb babeim. Benn jemand in Bornu Sirfen gefat und gejatet hat, fo tommen bie Glephanten und freffen ibn auf. Sieht man bas, fo bolt man einen Bogel und ichlagt ibn bag er fcbreit. Bort bas ber Glephant, fo lauft er fort. Diefelbe Grundlage aber eine gang verfcbiedene Ausführung findet fich in einem Darden anderer Reger, bas &. Rlemm (Allgemeine Culturgeschichte ter Denschheit 3, 389, 390) mittheilt. Ein Clephant und eine Biege ftreiten wer von ihnen beiten am ftartften freffen tonne. Um Die Streitfrage ju enifcheiben geben beibe auf eine Bicfe, bie fo groß ift ale bie Entfernung bie in bas gand ber Als fie eine Beitlang gefreffen haben, legt fich bie Blege auf einen Welfen und fangt an wiederzufauen. 'Was machft bu ba?' fragt ber Clephant. '3ch vergebre ben Relfen,' antwortet bie Biege, "und wenn ich bamit fertig bin, werbe ich bich vergebren." Der Blephant erichrict über bicfe unerwartete Drobung, lauft eilig bavon unt hat feitbem nicht wieder gewaat in eine Stadt zu geben, worin eine Biege zu finden ift.

7. Der Sahn und ber Elephant. Beide wollen baffelbe Dabs den jur Frau haben. Der Sahn fommt bei Lag ju ihm. Benn fie ihr Gefdmas mit einander gehabt haben und die Racht bricht an, fo gebt er nach baus und bann fommt ber Elephant aus bem Balb. Er bemertt bie Rugfpuren bes Sahns und fragt wer am Tage bier gemefen fei. 'Riemanb,' antwortet bas Mabchen, 'was bu gefeben haft find nicht Ruffpuren fondern ich habe mit raubem Ginfter Die Klur bee Saufes gefehrt.' Ale ber Glephant meg ift und ber Sahn wieder fomint, fagt er zu bem Dabden 'ich febe ba auf bem Boben . Die Ruffpuren eines Elephanten.' Die Liftige antwortet 'ich babe einen Dorfer babin gestellt und etwas geftogen.' Der Sabn gebt biesmal nicht nach Saus, fonbern als er gegeffen bat, legt er fich aufs Bett und fcblaft. Als es Racht wird, fommt ber Glephant und fest fich aufe Bett. Der Sahn auf beffen Schenfel er fich gefest bat, erwacht und fcreit 'mas ift gefchehen?' Bei Diefem Schrei fpringt ber Elephant auf und lauft in ben Balb. Der Sahn binft nach Baus, bereitet fich ein Mittel, wovon fein Schenfel bald wieder beil Darauf geht er in ben Bald und findet ben Glephant fcbla-Befdidt macht er fich berbei und pidt ihm eine von feinen Augen aus. Der Glephant erwacht und erblicht mit bem einen Auge ben fortlaufenten Sahn. Der Glephant lagt ben Lowen zu fich fommen und ergablt ihm mas gescheben ift. Der Lowe entbietet bie Thiere bes Balbes und fordert fie auf fich jum Rrieg bereit zu machen. Der Strauf bemerft bas und gibt bem Sahn Radricht bavon. 'Du haft zwei Flügel, wie wir,' fagt er zu ihm, 'wir gehoren zusammen.' Der Dahn danft ihm und fpricht Bruber Strauß, ruf alle Bogel gufams men, wer Flugel bat, foll une Beiftand leiften.' Sie verfammeln fich in ber Stadt bes Sahns, beffen Berg froh wird, ale er fein Bolt erblict. Der Lowe erhebt fich und fpricht 'wo ift einer ber fcnell fpringen fann, bem wir bas Bauberwaffer geben ?' Dan fenbet nam= lich einen, der das Baubermaffer in einem Flafchenfurbis tragt, voraus gegen ben Reind und verfichert fich bamit bes Siegs. Die Bas gelle verlangt guerft bas Baffer, bann ber Schafal. Bei bem beer ber Bogel fragt ber Strauf wer mit bem Bfeil umquaeben miffe, wer mit bem Speer. Den Bfeil erhalt Die Biene, ben Speer Die Befpe. Dann wird mit Rothholz das Baubermaffer bereitet. empfangt bie bamit gefüllte Rurbieflasche und fest bie weiße Saube auf. Go ift alles jum Rampf bereit. Der Lome ift Anführer ber

vierfüßigen Thiere und gieht mit feinem Beer gegen bie Bogel. er ihnen nahe gefommen ift, ruft er bie Bazelle und ben Schafal und gibt ihnen bas Baubermaffer. Sie halten bie Rurbisflasche in ber Bend und fpringen gegen bas Beer ber Bogel. Da nimmt bie Biene ihren Bfeil und geht auf fie los. Die Bazelle will bas Baubermaffer auf Die Bogel werfen, aber Die Biene fcnellt ihren Bfeil in ben Maden ber Bagelle, und fie fallt gu Boben. Sierauf fommt ber Schafal und will bas Raubermaffer auf die Bogel werfen . aber bie Befor nimmt ben Speer und ichleubert ibn bem Schafal ine Beficht. fo bas er niederfinft. Als ber Lome fieht bag bie beiden gefallen find. fo fehrt er um, und ba ber Fuhrer fortlauft, fo flieht bas gange Beer. Die Bogel ruden vor, verfolgen die Thiere und tobten fie, fo bag nur wenige gurudfommen. Die Bogel machen fich nach erlangtem Sieg auf ben Beimmeg und ba fie Durft empfinden, begeben fie fich gu einem See, ba gu trinten. Der habicht bemerft in bem Baffer einen alten Rrotenmann, ber, weil er nicht Rrafte bat ju laufen, fich ba vers borgen bat. Der habicht will ihn verschlingen, aber ber Bogel, ber in ber Boble wohnt, balt ihn jurud, er burfe ben gebeimen Aufenthalt. ber in Gottes Schut fiche, nicht verrathen. Ale ber hahn wieber ju haus angelangt ift, fagt er jum Strauf Bruber, bu haft mir einen großen Dienft erzeigt, Gott fegne bich bafur! Du bift ein Dann vom offenen Reld, ich bin ein Dann vom Saus: marft bu nicht ges wefen, fo mar feine Rettung fur mich.' Die Rrote ergablt bem herrn was ber Bohlenvogel fur fie gethan bat. Der Berr beruft ben Bogel und fpricht ju ibm ba bu bas Bebeimnis ber Rrote beichust baft, fo will ich bich auch beschüten: alle Bogel haben ihre Rinder im Freien. bu follft bein Reft in einer Boble haben, fo bag niemand weiß wo beine Rinder find und niemand fle wegnehmen fann.' Der Rrieg zwifchen ben Bogeln wird auch in bem beutschen Darden von bem Baunkonig und Bar (Rr. 102) ergablt, und wie bort ber Stachel ber Dorniffe Die Entscheidung berbeiführt, fo bier ber Bfeil ber Biene und Befpe.

8. Die Ratte und die Kröte. Die Kröte spricht zur Ratte 'ich kann mehr als bu.' Die Ratte antwortet 'bu kannft nicht laufen, haft du einen Sprung gethan, so bleibst du sigen, und wills fagen bu könntest mehr als ich? 'Du follt morgen sehen was ich versmag,' antwortete bie Kröte, 'und wenn du baffelbe ohne Beistand vollbringst, so kannst du mehr als ich.' Die Ratte nimmt den Bors

fchlag an. Ale am Mittag bie Conne heiß brennt, fegen bie Denfchen fich in ben Schatten eines Baums. Die Rrote macht fic auf und geht mitten zwischen fie, aber fie ruhren fie nicht an, wed fle furchten, ihre band werte fonft bitter. Go geht fle unberufet Die Ratte will am folgenden Tag baffelbe thun, aber Die Dienschen greifen alle nach ihren Stocken und wollen fie toben. Biner foldat nach ihr , berührt aber nur ein wenig ihren Ruder, fo baf fie entrinnt. Um nachften Dlorgen wiederholt fie ben Benuch. aber mit bemielben Erfolg. Die Ratte wird verfolgt, und wern ber Schlag nicht vorbeigefahren mare, fo mar fle tott. Jest beteint fle ber Rrote baß fie mehr vermoge. Der Berr lieg bie Ratte it einer Boble mobnen, die Rrote aber in freier Luft. Die Ratte fonmt bei Lag nicht bervor, fie ftredt ihren Ropf aus ihrer Soble, und wenn fle niemand erblickt, fo fommt fie heraus und fucht ihre Nahrung. Die Rrote aber geht berum, wie es ihr gefallt, nur nicht bei Dacht, und niemand beleidigt fie. benn niemand will fie effen megen ihrer Bitterfeit. Das Marchen erinnert an ben Wettlauf bes Safen und Schweinigele, mo auch ter Beringere fiegt.

9. Der Lome und ber milbe Sund. Der Lome fagt ju bem wilten Sund 'ich fürchte nichts im Bald als vier Dinge, bas Laub ber Baume, Gras, Rliegen und Erbe (Dred).' Der Bunt antwortet 'bort ift gewis noch jemand ftarfer ale du.' Der Lowe fpricht 'ich totte bie Jungen bes Clephanten, tie milbe Rub und ben Leopard, und bringe fie meinen Rindern jur Speife. Wenn ich brulle, fo gittern alle Thiere Des Baldes: niemand ift machtiger als ich.' Der hund fagt 'fomm, lag une in ben Bald geben, ich will bir ben fcmargen Bogel zeigen, mann er bort feine Nahrung fuct.' Am anbern Tag, ale ter Sund gesehen bat bag ein Jager in bin Balb getommen ift, holt er ben Lowen ab, und fie geben gufammen in ben Balb. Der Jager hat fein Baldfleid angethan, auf feine Rappe ben Conabel eines großen Bogels genaht und ficaufgefest, Dabei bewegt er fich wie ein Bogel. Der Sund fpricht Bruder Lowe, bort ift ber fowarze Bogel, ach und pade ibn, und wenn bu ibn gepadt baft, fo gib mir einen von feinen Schenfeln, weil ich ihn gu einem Bauber brauche.' Der Lowe geht langfam auf ben Bogel gu, aber ber Sund lauft fort. Der Jager hat feinen vergifteten Bfeil herausgezogen, und als ber Lowe fommt und benft ibn ju tobten, ichießt er feinen Bfeil ab und trift ihn. Der Lowe fallt rudwarts, erhebt fich, fallt

aber dreimal wieder hin. Das Gift wirft und er taumelt. In dem Augenblid verschwindet der Jäget, weil er durch Zauberei sich unsichtbar machen kann. Der Löwe kommt wieder zur Bestinnung und gest sein. Dort spricht der Hund zu ihm Bruder Löwe, du fürchtes nichts in der Welt außer unsern Herrn, der dich erschaffen hat, das Laub an den Bäumen, Gras, Fliegen und Erde, warum haft du den schwarzen Bogel nicht gepackt und deinen Kindern gebracht. Der Löwe antwortet dieses Mannes Krast ist größer als meine, den schwarzen Nann muß man surchen. Die wilden Thiere im Wald sind gefährlich, der Löwe, der Leopard, die wilde Kuh, der wilde Hund und die Hydne, aber wenn sie den schwarzen Nann sehen, so bleiben sie nicht stehen und erwarten ihn. Es ist unser Märchen von

bem Bolf und bem Menfc (Dr. 72).

10. Wie ber Berftand unter Die Thiere ausgetheilt wird. 3m Anfang war feine von allen Thieren mit Berftand begabt, faben fie einen Sager auf fich gufommen, ber fie tobten wollte, fo blieben fie fteben, ichauten ibn an und murben erichoffen. Da ichidt unfer Berr einen, ber ftett allen Berftand in einen Sact und ftellt biefen unter einen großen Baum. Das Wiefel bemerft bas, lauft ju bem Safen, berichtet ihm bavon und fagt Bruder Safe, lag uns hingehen, und wenn du ben Sad nehmen willft, fo will ich bir guten Rath geben." Als ber Safe versucht, fo tann er es nicht und geht fort. Jest verfucht es bas Wiefel abermals, aber ber Sad ift zu fchwer. Da fommt eine Taube, fest fich auf einen Zweig und fpricht 'hang es über." Das Biefel fchleift ben Sad fort und lehnt ihn an einen Baum, padt ihn bann auf und tragt ihn beim. Dort öffnet es ihn und fieht bag nichts ale Berftand barin ift. Darauf geht es zu bem hafen und berichtet ibm von bem Sact und fpricht errable bent andern Thieren nichte bavon : bir will ich ein wenig Berftand geben, bas übrige aber in meiner Boble bewahren. Benn fonft noch eines fommt, will ich ihm auch ein wenig geben.' Der Safe erhielt alfo etwas bavon, und bas Wiefel fagt 'wenn bu bein Theil mitnimmft , fo beachte folgen= bes, ichlafft bu bei Tag, fo mache beine Augen auf. Wenn bann einer fommt und benft bu marft ein guter Biffen fur ibn, fo glaubt er bu feieft mach und geht wieder meg. Liegft bu aber und fchlafft nicht, fo mache teine Augen ju : fommt einer berbei gefchlichen und will bich pacten, fo fpring auf und lauf in den Balt. Go viel Berftand ift fur dich genug.' Allen übrigen behielt bas Wiefel fur fich und übertrift barin alle Thiere bes Feldes. Bill jemand es erhaiden, so springt es in seine hohle, und grabt man die hohle auf, so ents kommt es hinten. Darum nennt man es den König des Berftandes. Unter die andern Thiere hat es nur wenig Berftand ausgetheilt und mehr haben sie nicht. In einem deutschen Marchen (Rr. 78) rühmt

fich ber Fuche einen mit Liften angefüllten Gad zu befigen.

11. Bie ben Infecten ihre Befchafte jugetheilt werben. Die Infecten versammeln fich, geben ju unferm Beren und fprechen ju ihm 'bu haft einem jeden feine Arbeit gegeben, gib uns auch eine Arbeit , damit wir etwas gu effen haben." Als ber Berr fie angehort bat, fpricht er 'wer will ben Infecten anfagen bag fie morgen alle tommen.' Der Raufmann fagt 'bas fann bie Brille thun.' Raufmann aber heißt ein Infect bas mit großer Befchafugfeit alles mas es erlangen fann, in feiner Bohnung verfauft. Der Berr heißt alfo Die Grille bei Anbruch ber Nacht Die Infecten zu benachrichtigen baß er fie morgen fruhe feben wolle Um Mitternacht lagt ihr ber Berr fagen bag es genug fei; fie murbe fonft Ropfichmerz empfinben. Die Brille geht in ibre Boble, fredt aber ben Ropf bewaus und gibt Radricht, bis ber Zaa anbricht. Sierauf versammeln fic alle Infecten bis auf ben Raufmann und geben ju unferm Berrn. Alle erhalten ein Geschäft und begeben fich wieder nach Saus. Spaterbin fommt ber Raufmann und entschuldigt fich bamit, daß er fo viele Sade habe auf feine Gfel laben muffen, ba maren bie andern ihm guporgefommen. Der berr ertheilt ibm nun ein Befchaft, 'begib bich zu bem Gingang ber ichwarzen Ameifen, ba wirft bu viele Ropfe von ihnen finden, die fammle, fulle fie in beine Gade, und lab biefe auf beine Giel : bann gieh jum Marft , breite Strohmatten aus und vertaufe fie.' So thut der Raufmann, ale er fich aber auf den Beg macht, wirft ber Efel ben großen Sad ab. Der Raufmann ruft Leute herbei und fpricht 'helft mir ben Sact aufheben.' Aber nies mand will es thun. Die fleinen rothen Ameifen (Die find fo flein baß man fie faum fieht) fommen, fie wollen aber ohne Lohn nicht belfen. Da fpricht ber Raufmann 'wenn ber Darft zu Enbe ift, will ich euch bezahlen.' Run belfen fie ihm ben Efel laben. Der Raufmann geht auf ben Darft, vertauft feine Sachen und bas Darftwolf verlauft fich. Ale er beimgieht fommen die rothen Ameifen und fagen 'Bater Raufmann, gib uns was bu uns foulbig bift." aber weigert fich und geht weiter. Auf bem Beg überfällt ibn ein

Fieber, er fest fich unter einen Baum, bindet den Cfel daran, und zieht die Sade von dem Ruden deffelben. Indeffen überwältigt ihn das Fieber und er liegt danieder. Als die rothen Ameisen das sehen, kommen sie herbei, und weil er vom Fieber fraftlos ift, so todten sie ihn. Es war ein Insect dabei, das eilt zu unserm Herrn und berichtet was geschehen ift. Der Herr läßt die rothen Ameisen vor sich kommen, sie sagen daß der Raufmann nicht habe bezahlen wollen was er ihnen soulog gewesen sei. Der Herr gibt ihnen recht und sie erhalten das Geschäft ein frank liegendes Insect zu tödten.

12. Bon ben Schlangen. Die verschiebenen Schlangen haben ihre Bohnftatte an bemfelben Ort und bleiben barin. Jebe hat ihre eigene Jagt und frift bie Nahrung bie ihr behagt, feine raubt mas ber andern gugehort. Die Aberschlange (fie ift geffect, neun Ruß lang und fo bid ale eines Menichen Schenfel) geht einmal bei einbrechender Racht in den Bald, Speife zu suchen und legt fich mitten in ben Beg. Gin Dann (b. h. eine Schlange) geht in gleicher Abficht beraus. Er fann ber Dunfelbeit wegen Die Aberschlange nicht feben und tritt ihr auf ben Rug. Gie empfindet ben Schmerg, ringelt fich und beißt ibn mit ihrem giftigen Bahn. Der Dann fchreit laut, fo bag bas Bolt im Saus es hort. Sie laufen berbei und finben ben Dann bem ber Schweis über ben gangen Leib rinnt. Er erzählt ihnen mas geschehen ift. Sie bringen Beilmittel berbei, aber biefe haben feine Birfung; er ftirbt. Sie tragen ihn heim und bes graben ihn. Sie laffen bie Aberichlange tommen, halten ihr vor was fie gethan hat, und werfen ihr vor daß fie fie in fo übeln Ruf gebracht habe, bag jeder ber fie erblide, fie tobten werbe. Die Aberfolginge fagt zu ihrem Bolt 'ich will Bott bitten une alle zu verbergen; ich habe etwas Bofce gethan. Wartet auf mich bie ich wieber fomme.' Sie geht gang allein ju unferm Berrn und erzählt ibm bie Unthat Die fie begangen hat: fie habe nicht gewußt daß ihr Big tobts lich fei. Gie bittet ibn bann er moge fie und Die Ihrigen verbergen, fonft murten fie getortet, wenn fie jemand erblide. Der Berr ants wortet 'thue in Bufunft nichts Bofes, mas bu gethan haft, ift vor-Wenn bie Tage, Die ich gezählt und einem von euch acaeben habe, vorüber find, fo foll er fichtbar fein, und man wird ibn tobten, aber nicht ber bas thut tobtet ihn . fonbern ich thue es. Go lange aber bis jene Beit vorüber ift , foll ihn niemand feben.' Daber fagt man, wenn man eine Schlange fiebt, ibre Beit fei poruber.

Befonderer Beachtung werth find bie Uberlieferungen ber Inbianer in Rordamerita. Der Berausgeber, ber feine Jugend unter ben Wilden verlebte, hat fie aus bem Dlund einer alten Indianerin bie ihn pflegte, vernommen. Er hat wohl die Darftellung und ben Ausbrud etwas ausgeschmudt, boch, muß man gefteben, mit Sorgfalt und Wefchid. Die Wilben zeigen fich nicht ale ein robes. viels mehr ale ein geiftig ausgestattetes und tieffinniges, ten eblern Richtungen ber menschlichen Seele zugewandtes Bolf, wie frembartig ihre Sitte manchmal erfcheint; man muß bie tiefe Wahrheit und finnreiche Ruhnheit ihrer Bilberfprache bewundern, ihren eindringenden Blid in die großartigen Erscheinungen ber Ratur wie in ihr beimliches Un ber Echtheit bee Inhalte wird niemand zweifeln, ber Das Wefen der Überlieferung fennt. Das Bedeutungevolle und Divs thifche liegt offen ba, aber es ift mit ben Buftanden und Greigniffen bes täglichen Lebens fo innig verbunden, wie bas Bunderbare und Die Thiere fichen mit ben Menichen in vertraulichem Unglaubliche. Berfehr, und der fluge, in felbsterbauten Bohnungen lebende Biber wird noch zu Diefen gegablt. Die Thiere entbebren nicht ber menfche lichen Sprache, ja ter Brund wird austrucklich angegeben, warum ein Theil von ihnen mit bem Berluft berfelben beftraft marb. auf Diefer Seite Die menichliche Ratur herabsteigt, fo erhebt fie fich auf ber antern. Unfterbliche die in ben Soben bes Simmele ober in ben Tiefen bee Abgrundes ihre Beimat haben, treten mit ben Bewohnern ber Erde in naben Berfehr, verbinden fich mit ihnen burch Beirath, inbem fie eine Beitlang menfchliche Bestalt annehmen und fich menichlichen Trieben und Leitenschaften überlaffen. Go empfanat Die Beherricherin bes ewigen Schnees, beren Athem eifig ift, Lebenswarme und Gefühl erft in ber Umarmung eines Dienichen, nach beffen Tob fie mieder ju bem Nortlicht jurud fehrt. Der große Tagftern, wie Die Sonne heißt, ift ein Dann, ber Weib und Rinder bat : wenn er bie Augen fchließt, fo wird es Racht. Die Luft fteht ftille, wenn Die Binde fich bem nothigen Schlaf überlaffen. Die erften Menfchen maren feche Indianer. Die am Mecresufer finend fich einmal neben einander fanden und dann ausgiengen Beiber zu fuchen. Gie fommen zu einer bestimmten Beit wieder gufammen, feber bringt fein' Beib und ein Rind mit und ergablt wie er bagu gelangt ift; aus einer andern Quelle (vergl. Friedrich Majer Religiofe Gebrauche und Ibeen ber Urvolfer bes norblichen Amerifa im muthologischen Laidenbuch vom Jahr 1811. S. 239. 240) war biefe überlieferung icon mit einigen Abweichungen befannt. Bier einiges von ben Schicffalen bes erften Indianers. Er flettert Tage lang an einem Sonnenftrall hinauf, bis er zu tem großen Tagesftern gelangt, und wirbt um beffen icone Tochter. Bon ber Mutter begunftigt, gewinnt er ihre Reis gung, aber ber Ronig bes Lichts verschmaht bie Bermifdung feines Befdlechte mit ben Befcopfen ber Erbe. Ale bie Folgen bee beimlichen Berftandniffes offenbar werden, wirft er beide gornig vom Sims mel herab, boch die Mutter lagt fie unverlett auf die Erbe nieder fallen, mo fie ein gluckliches Leben führen und ihre Dachkommen fich Diefes Marchen zeigt im Bang ber Ereigniffe einige Abnlichfeit mit andern, bei une befannten, wo ein fühner Jungling fich in die Behaufung bes Teufels ober eines anbern bofen Geiftes begibt, um etwas von ibm zu erlangen : eine gutmuthige Alte forbert fein Borhaben und lagt ihn gludlich entrinnen; boch bas ift nur eine allgemeine, in natürlichen Berbaltniffen begrundete übereinftimmung. 3d will aus einer andern Uberlieferung Die zu ben bedeutenoften gebort und am beften ben Behalt biefer Darchen ertennen lagt, einige Buge mittheilen. Der erfte Denich , ber alte Chappemee , findet auf ber Erde meder Dlanner noch Beiber noch Rinder. Er ichafft Rinder und gibt ihnen zweierlei Fruchte, weiße und ichmarge, verbietet ihnen aber von ben ichmargen gu effen. Da bie Erbe noch nicht von ben Strahlen ber Sonne erleuchtet ift, fo geht er fort die prachtige Scheibe Nach langer Abwesenheit bringt er fle berbei . und fie beginnt nun ihr glangendes Licht gewiffe Stunden hindurch über bie Erbe auszuftromen. Dit Freude bemertt er bag feine Rinber nur von den weißen Kruchten gegeffen, mithin Rrantheit und Tob noch feine Bewalt über fie erlangt hatten. Aber Die Sonne leuchtet nicht au aller Beit: Der Alte gebt abermals fort um die Lampe der bunfeln Stunden, ben Dond berbei zu bolen. Als er fie berbei bringt, merft er gleich an ben Augen ber Rinber baß fie von ber verbotenen Frucht genoffen baben. Er ift nicht ohne Schuld, benn ebe er weggiena hatte er vergeffen fie mit einem Borrath von weißen Früchten zu verforgen und ber Sunger fie gezwungen von ben ichwarzen zu genießen. Best fommt Rranfheit und Tod in die Belt, Dismache, Dubfelige feit und Qual. Chappemee fieht mehr als zwanzig Geschlechter verfdwinten, er felbft ift bem Tod nicht unterworfen. Bunbertmal find ihm tie Bahne ausgefallen und neue gefommen, ebenfo oft haben

Bunge und Augen fich erfest: aber er ift bee Lebens mube und will flerben. Da schickt er einen von ben Seinigen zu bem kleinen klugen Bolk, zu ben Bibern, von benen einer bewogen wird fich sieben von seinen scharfen Babnen ausreißen zu lassen. Der Alte erhält was er verlangt hat und bestehlt zwei von diesen Bahnen ihm in die Schlafe, einen in die Mitte der Stirne, einen in jede Seite, einen in die Höchle bes Rückens, einen in die große Zehe des rechten Fußes zu schlagen. Als der lette eingeschlagen ift, seufzt der Alte dreimal und flirbt.

3d will noch bie Erzählung-bes vierten unter ben Indianern. bie ausgiengen fich Beiber zu fuchen , beraueheben, weil fie Abnlichfeit mit ben irifden, auch einem beutschen (Rr. 182) Darchen von bem nachtlichen Elfentang bat. Der Jungling gelangt am fechften Tage feiner Banderung, ale bie Sonne eben untergebt, auf Die Anbobe eines Bergs, wo er fich nieder fest. Als es Nacht geworden ift. bringt aus bem Thal ein lieblicher Gefang ju feinen Ohren, bazwis fchen Lachen und frobliches Befchrei. Er fleigt berab und nabert fich porfichtig, ba erblicht er im Donbichein eine Menge weiblicher Geftalten bie auf einem grunen Blan tangen. Ginige find flein, wie ein Rind von brei Monaten, andere in menfchlicher Große. fich an einer Stelle nieder, wo er nicht fann bemerft werden, und ergogt fich an bem Anblid. Bloglich fpringt eine von ihnen in muthwilliger Luft aus bem Ring und fommt gerade auf ihn gu. ibn entbedt, fdreit fie por Coreden laut auf und eilt zu ben anbern gurud. Sie gerathen bei ber Rachricht bag ein Frember in ber Rabe fei, in bochften Born, tommen und machen ibm Bormurfe tag er fie in der Dunkelheit bei bem beiligen Tang und bem Beifterlied ber Nacht belaufcht habe. Sie fagen ihm fie feien Berggeifter Die feit Jahrhunderten auf Diefem grunen Blat in Commernachten fich an Tang und Befang erfreuten und ben Thau ber Blumenfelche tranfen. Ihn erwarte nichts anderes als ber Tob. Er entidulbigt fich mit ber Dacht bes Befanges, ber in ber Ferne vernommen und ber ibn berbei gezogen babe, und erbietet fich bie großte und iconfte von ihnen gur Frau zu nehmen. 3hr Born hat fich bei feiner Rebe gemilbert, und die Ausermablte entschließt fich, bevor ber Mond ben bochften Stand am himmel erreicht bat, Die Berge zu verlaffen und ibm ale Krau in ein marmeres gand gu folgen.

Das Darchen eines Apachen (mitgetheilt im Ausland 1856.

Rr. 10) lagt bie Einwirfung biblifcher Ergablungen erfennen, ift

aber gang mythifchen Inhalts.

Beitab von ben nordamerifanischen Darchen, auf ber öftlichen Balbfugel und hober im Rorden, begegnen wir Aberlieferungen ber Kinnen, Die bei aller Berichiedenheit bee Inhalte in Der Bilbungeftufe Berwandtschaft mit jenen zeigen und, wenn auch durch einen losen epischen Raden zusammen gehalten , boch in einzelne Stude fich leicht abtrennen laffen. Die mothifde Grundlage tritt bier noch machtiger bervor, mabrend fich Tiefe und Babrheit ber Naturanschauung nicht geringer erweift. Ralevala, noch jest in tem Dunde ber Ganger fortlebend, ift qualeich eine ber munterbarften Dentmaler ber nordis fchen Borgeit und wird an Urfprunglichfeit und innerm Gehalt nur bon ber Ebba übertroffen : murbigen aber tann biefe Boeffe bie aus bem Busammenhang mit ber vorgeschichtlichen Beit ihre Rraft giebt und ihre Bedeutung empfangt, nur wer gelernt bat fich in die Bus fande zu verfegen, Die fie ichildert. Auch bier macht ben Sauptinhalt eine Brautfahrt aus, indem trei Bruter um biefelbe, mit munberbarer Schonheit und ben hochften Gaben ausgestattete Jungfrau merben, bie bem fungften zu Theil wirb. An bie Gefchicke, Die babei malten. find Uberlieferungen gefnupft, bie in marchenhafter Darftellung von ber Entftebung ter Erbe und ben frubften Buftanben bes menichlichen Rufammenlebens berichten. Den Brubern wohnt ichaffenbe Rraft bei , jumal bem alteften : er bilbet Infeln , Buchte und Reifen , lagt Sonne und Mond erfcheinen. Die jedesmalige Lage, in Die fie gerathen, bestimmt fie bervor ju rufen mas jum irbifchen Dafein nothig Ihnen gegenüber ftebt eine bofe Bauberin, Die Rranfheit und ift. Seuchen entfteben lagt und Sonne und Mond verfcbließt, um ber Erbe bas Licht zu entziehen. Wir vernehmen von ber Erfindung ber Barfe und bes Befangs, beffen Rraft fo übermaltigent ift, bag bie gange Ratur in Aufruhr gerath : Die Thranen, Die bem Ganger Dabei uber bie Bangen rollen, fallen ine Dieer und bilben Ebelfteine, bie eine blaue Ente aus ber Tiefe holt. Als jene Barfe ine Meer gefunten ift, wird eine zweite verfertigt, bei beren Rlang ber Arler feine Jungen im Meft verlagt und auf Die Tone borcht. Doch auch Die Grengen ber Macht werben bezeichnet, vergeblich ift ber Berfuch einer aus Silber und Bold funftreich gebilbeten Frau Lebenswarme mitgutheilen oter Athem einzuhauchen : vergeblich will man bie geraubten Bestirne, Sonne und Mond burch funftliche, aus eblem Detall ge-

femiebete erfeten, bie Rachbilbung ftrablt fein Licht aus, Sochfte aber, mas bie Bruber fchaffen, ift ber bem Boben Fruchtbars feit verleihende, alle Buniche erfüllende Sampo, in beffen Befit au gelangen, von feindlicher Seite Lift und Bewalt angewendet wird. Bulest ine Deer gefchleubert, gerbricht er, fo daß feine Schape auf bem Brund liegen bleiben und nur einzelne, von den Bellen queges worfene Stude wieder an ben Tag tommen. Der Ribelungehort, beffen Berth auch mehr in ben bamit verbundenen wunderbaren Dingen ale in bem angefammelten Golb beruht, barf wohl bamit verglichen werben. Die Belbenfage fest ftaatlich geordnete Bolfer voraus, die um Unabhangigfeit ober um Oberherrichaft fampfen, menichliche helben treten auf, an benen manchmal noch ber Wiberschein boberer Abfunft haftet; bier find es Gotter, Die einander ben Befit übernatürlicher, munderfraftiger Dinge freitig machen. brei Bruber find gottliche Befen, ber altefte von ihnen, ber Berr bes Liebes (um mich eines Ausbrucks bes Mittelalters zu bebienen) . bat breifig Jahre in bem Schof ber Mutter gelegen, ehe er bas Licht ber Belt erblickte : fchon am zweiten Tag fchmiedet er fich ein Bferd bas leicht ift wie ein Balm, auf bem er über bas Deer weg reitet. gend Robbeit ober Bermilberung, neben ben Außerungen eines ungegahmten Übermuthe fteht Sanftheit, garte Empfindung und liebevolle Betrachtung ber Ratur, wie fie bem icon gefchilberten hirtenleben eigen ift. Die Darftellung ift burchaus marchenhaft, fie fummert fic um Bahricheinlichkeit fo menig ale ber Bebante bei ber Auffaffuna bes Uberfinnlichen an irgend eine Schrante fich bindet: fie weiß Die ausschweifenofte Bhantafie ju überflügeln. Gin Dofe ift fo groß, baß eine Schwalbe ben gangen Tag gwifchen feinen Bornern qu fliegen batte und bas Gichhorn von bem einen Enbe tes Schwanges bis gu bem andern einen gangen Monat zu laufen, wobei es doch ber Er: . fcopfung wegen auf ber Ditte bes Beges raften mußte; bas Bilb mare ale Abertreibung in andern Dichtungen unerträglich gewesen, biefer Boefie ift es angemeffen. Ginzelne Anflange an die beutichen Marchen find in ber Abhandlung über bas finnifche Gpos nachgewiesen, ich will noch einiges mit fenen Gemeinschaftliche hier anmer= fen : ber Bfad über Rabelfvigen, Schwerteden und Streitarte gleicht bem Beg über Ramme und Stacheln (Dr. 79). Die Mutter gieht Die einzelnen Blieder ihres gerftudten, in ben Rluß geworfenen Cobns aus bem Baffer, fügt fie jufammen und wiegt fie fo lange auf ihrem

Schof, bis er wieder lebendig wird, wie bei uns (Mr. 46) die in bem Blut ichwimmenden Glieder ber gerhacten Schwefter wieder belebt merben.

Bon ben brei finnischen Marchen bei Bertram ift bas zweite, Das Dabden auf bem Deer, fichtbar mit ber weißen und ichmargen Braut (Dr. 135) vermandt, zeigt fich aber vollftanbiger und gehaltpoller.

Bang ber Beift von Ralevala, nicht minber bebeutfam, nur milber, bas heißt ohne die Beimischung bes Ungeheuern, offenbart fich in ben Marchen ber ehftnischen Kinnen. Bas tann anmuthiger fein ale Die Erzählung von ter Leuchte, welche bie Sallen Altvatere erhellt? Er übertragt Die Sorge bafur zwei unfterblichen Dienern, einem Jungling und einem Dabchen. Bu Diefem, Die Ammarif (Abendrothe) heißt, fpricht er 'Tochterchen, Dir vertraue ich bie Sonne, lofche fie aus und verbirg bas Feuer, bag fein Schabe geichieht.' Dann ju Roit (Morgenrothe) 'Sohnchen , bein Amt ift, Die Leuchte zu neuem Lauf wieder unzugunden.' Reinen Tag fehlt Die Leuchte am himmelebogen, im Winter hat fie lange Raft, im Sommer nur furge Rubegeit, und Ammarif übergibt Die erlofchende uns mittelbar ben Banben Roits, ber fie alebald ju neuem Leben anfacht. Bu einer folchen Beit feben beibe einmal fich ju tief in bie braunen Augen, ihre Sande faffen einander, ihre Lippen berühren fich. Altvater fieht es und fpricht 'feid gludlich als Dann und Beib.' antworten 'Alter, ftore unfere Freude nicht, lag und ewig Braut und Brautigam bleiben, fo ift die Liebe immer jung und neu.' Mur einmal im Jahr, vier Wochen lang, tommen beibe gur Mitternachtegeit Dann leat Ammarit Die erlofchende Sonne in Die Sand Roits, ein Sandedruck und ein Ruß befeligt fie. Die Bange ber Ammarit errothet und fpiegelt fich rofenroth am himmel, bis Roit Die Leuchte wieder angundet. Beilt Ammarif ju lange, fo ruft ibr Die Nachtigal ichergent ju 'faumiges Dabchen, bie Nacht mirb gu lana.' Dem geheimnisvollsten nabrt fich bie Dichtung ber Bolfer und weiß es in ihrer Unichuld zu deuten. Gin Darden befchreibt bie Entstehung ber verschiedenen Sprachen, Altvater focht Baffer in einem Reffel, und nach ben verschiedenen Lauten Die es beim Broblen von fich gibt, wird ben beran nabenden Bolfern bie Sprache jugetheilt : nur die Chften die zuerft fommen , als bas Baffer noch nicht focht, erhalten Die Sprache Altvaters. Bird gefagt Die Scheidung . Rinbermarden III.

25

ber Sprachen fei entflanden, als der file Bufferfpiegel utanfanglifcen Lebens von bem Feuer irdifcher und fundficher Triebe gestoer und burchbrochen ward? Auch ehfinische Bolfelieder bewahren Aberite-ferungen biefer Art und manthe mit Kalevala überteinfrimmende Buge. Den Thiermärchen gibt ihre Bulltandigfeit und anmufpige Ausfiche rung einen befondern Werth. Bei einigen konnte die Berwandschaft

mit beutschen (Rr. 58 und 189) nachgewiesen werben.

Dier muß ich ber Sage bon Geffer Chan Erwahnung thun. Sie ift zwar in ber monwolifchen Boltefprache aufgefaßt, urfprunglich aber, aller Bahricheintichfeit nach, in Libet entstanden und zeigt Ginwirfungen indifder Muthen. Dort berrichte ber Beld, deffen Rubm noch heute bis nach China fortbauert. Alle Beichen beuten barauf bag wir nur bie Auflösung eines alten Gebichte bor une haben, beffen Beit man nicht fennt, beffen Inhalt aber auf ein bobes Alter gurud weift. Dan fant leicht einzelne, für fich beftebenbe Theile abtrennen, zumal in ben erften. Die Beburt und tie Jugend Beffere umfaffenten Abichnitten tie nur burch ichwache Bande gufammen gehalten werben; erft in ben Rriegen mit ben brei fchiraigholifden Chanen zeigt fich mehr epifcher Bufam-Die Dichtung gewährt helte Blide in bie fruheren Buftande oftaffatifcher Boller und ift auch in Diefer Beziehung von nicht geringem Berth. Das Erhabene und Grofartige ber Bebanten. bas in Ralevala Bewunderung erregt, fehlt bier ganglich, aber bie mythifche Bedeutfamfeit und Die ungezügelte Bhantafie bricht in abnlicher Beife hervor, ja es fehlt nicht an Bilbern in bem Geift jener Beit: ein Bfeil bei Sonnenaufgang abgefchoffen fallt erft nieber, wenn bie Conne brei Biertel bon ihrer Bahn vollenbet hat: ein Stier ift fo groß baß fein rechtes Gorn ben Simmel flust, fein linfes bie Erbe berührt; ein Reifenflud wird von einem Berggipfel jum ans bern geworfen; anderes ift wild und wuft. Geffer, Die Berforverung eines Gottes ber an einer Rette in ben himmel und wieber berabfleigt, bemahrt feine Abstammung burch übernatürliche Rrafte und burch Bermantelungen in jegliche, felbft in boppelte Geftalt, womit er jeden Biterftand befiegt : er fcafft zauberhafte Selben, beren einer als Reuerflumpen unter bie Reinde fich malgt und fie verbrennt. Soon wird feine Dacht ausgebrucht, wenn es beißt 'Die Erbe bebt, wenn Geffer weint;' er beruhigt fie burch Raucherwerf (S. 228. -238. 243). Auch feine Gegner find meint übernatürliche Defen, Riefen, beren Dacht fo weit geht baß fie, in Felfenwande verwandelt,

Ach berbei Bewegen und gulatimen folgbend ibren Reind erbricken Beffete Rampf inft ihnen hat vollig muthifche Geliung : er foll ton Biberfreit bes Giffen und Bofen barftellen, aber nur nach ber Anficht bes Bebichts, benn feinen Sandlungen liegt fein Gebanfe ju Brimb ber und Achtung einfichen fonnte. Alles mas er und feine Belben vollbringen, wird butch Tittg, gemeine Betftellung und unwurdige Lift erreicht: er ubt bone Baubern erbarmungelos die robften Graus famfeiten, fcneibet bem Bind bie Band ab, bie er ihm erft geftreichelt hat, und wahrend er fich ben Schein gibt, als wolle er ben Gegen empfangen, fcbiet er bem Lama ben Leib auf und gerreißt beffen Gingeweibe. Rur bet Begenfat zu bem niebertrachtigen Tichotong, ber, obgleich ein Furft, Schlage bin nimmt und in fnechtischer Rurcht unter ben Tifch friecht, Roganfel und Leber als ante Speife verschluckt, hebt ibn etwas : boch menfchliches Gefühl zeigt er nur in ber Liebe ju feinem irbifden Bater, ber gleichwohl feine Berfchmigfheit enwfinden Bir fuden bei ibm bergeblich einen Anhauch jener eblen Ges finnung, bie in bem Coos anderer Bolfer Lebensbebingung ift : bas Gebicht fteht uns in biefer Begiehung in weiter Ferne. Rur in ber Rlage ber Tumen (G. 119) bie auszieht ben verlorenen Geffer gu fuchen, Ande ich eine beffere Stimmung, Die fich auch in Sprichmortern . Bilbern und Kormeln bie offenbar berfommlich finb . erfennen last: Roamo Boa, um ihren Schmerz auszubruden, fagt (S. 81) bas Weiße meiner Augen ift gelb geworben , bas Schwarze meiner Augen ift gebleicht." 3ch lofe ein paar einzelne Erzählungen ab , bie gong marchenhaft und fur une besondere merfwurbig find. Die Darfellung barin ift aut und ber Inhalt bat die Bollftanbiafeit und Genauigfeit, wodurch die Auffaffungen alter Beit fich auszuzeichnen bflegen.

Geffers Bater will die Eigenschaften seiner Sobne prüfen (S. 32). Er fangt ein Rebbuhn und fiedt es in einen Sad, ben er zubindet. Diesen Sad zu fich nehmend besteigt er einen Buffel und läßt den einen Sofn, Namens Ofese, hinter fich auffigen. Als das Rebhuhn aufängt zu katiern, deckt ber Buffel und wirft ben Atten ab, der sich todt fleut. Behklagend eilt der Sohn nach haus. Am andern Morgen macht der Bater dieselbe Probe mit Kongsa, dem zweiten Sohn, die ebenso ausfällt. Am dritten Morgen fommt die Reibe an Joro, wie Gester in keiner Kindbeit genannt wird. Auf bem Beg gelangen fie zu dem Feld eines Chinesen, das mit holz eine

gezäunt ift , auf bem eine Elfter bupft. Das Rebbubn flattert', ber Alte fällt vom Buffel gur Erbe und ftellt fich tobt. Soro fpringt berab, fangt zum Schein ein entfetliches Trauergeschrei an, balt aber ben Buffel feit. Bloglich bort er mit feiner Rlage auf und fpricht batte biefer tudifche Chinefe nicht bier feinen Ader angelegt und nicht mit bolgernen Stangen umftedt, von benen bie Elfter auffliegen tonnte, fo hatte ber Buffel fich nicht gebaumt und mein Alter mare nicht ums Leben gefommen.' Dann ruft er ben Chinefen berbei und brobt er wolle ihn als Erfat für ben Tobten nehmen. ber nicht eher fommt als bis Joro anfangt bas Getreibe zu vermuften, muß bas Gehölt in ber Nahe umhauen unt berbei bringen, welches jum Leichenbegangnis bienen foll. Joro fest bas gefällte Bolg neben feinen Bater in einen Saufen und guntet ihn an. Ale bas Feuer auflobert, ichielt ber Alte feitwarte: Joro nimmt eine Sandvoll Erbe. wirft es auf bie Augen bes Batere und fpricht 'man fagt. Baterden. es fei ein ichlechtes Beichen fur Die nachbleibende Ramilie, wenn jemand mit offenen Augen fterbe.' Als bas Reuer immer ftarfer praffelt, gieht ber Alte beide Beine gusammen. Joro fpricht 'man behauptet die Blieber bes nachgelaffenen Beibes und ber Rinder fonnten fich nicht ausftrecken, wenn jemand im Tode bie Beine ausammen giebe.' Er holt ein Stud Balten und legt es bem Alten über beibe Dann nimmt er ihn auf ben Ruden, um ihn auf ben bren-Beine. nenden Bolgftoß ju legen. Bahrend er ihn tragt, fcbreit ber Alte 'bein Bater ift nicht tobt, er lebt.' Joro fpricht 'es ift von ber fchlechteften Borbeteutung fur Die Rachfommen, wenn jemand nach feinem Tote noch fpricht.' Er ift eben im Begriff ibn ine Reuer qu werfen, ale ber Alte fchreit 'ich fage bir baß ich nicht tobt bin : willft Du beinen Bater bei lebendigem Leib verbrennen?' 'Es freut mich, baß bu nicht tobt bift, Baterchen,' fpricht Joro, hilft bem Alten auf ben Buffel und gieht mit ihm beim. Der Alte fpricht zu feinem Beib 'ich habe bie Gigenschaften meiner brei Anaben geprüft, Dfeffe wird ein herzhafter Dann werten, Ronafa ein mittelmäßiger Denich, aber feiner von beiden dem Joro gleich fommen." Dit Diefen Borten ent= fernt er fich, aber fein Beib faßt Groll und bat Bofes im Sinn. Sie benft 'foll ter Sohn ber verftogenen Frau meine beiben Sohne übertreffen? ich will ihn geschwind auf Die Seite schaffen.' Sie ftellt für jene gute Speise auf ben Tifch , unter die Speise Joros mifcht fie ftartes Bift. Dfeffe und Rongfa fegen fich nieber und effen, Joro

bleibt als mußiger Bufchauer linke fteben. Die Dutter fpricht 'lieber Joro, was ftehft bu da und flehft ju? fete bich an den Tisch und vergehre bein Effen.' Joro ergreift feine Schale, lagt fich nieber und fpricht 'unfere Eltern haben unfern Erbantheil an ber Schuffel unter uns getheilt : jest werden fie auch unfern Erbaniheil an Bieb unter und theilen. 3hr, meine Bruter, habt ein Berfeben begangen, intem feiner von Euch ben Eltern die Borfoft ale Opfer bargebracht bat: wenn ich nicht effe, mas bat bas zu bedeuten?' Dit diefen Borten überreichte er bem Bater Die Speife, ber in feiner Unschuld eben bavon genießen will, ale Joro die Schale gurud gieht und fie ber Stiefmutter Aus Schamgefühl will fie bavon effen, aber Joro nimmt auch ihr die Schale weg, fcuttet einen Theil ihres Inhalts in ben großen Reffel und fpricht 'bies war von icher ber allgemeine Ramis lienfeffel : unmittelbar barauf plant biefer auseinander. Ginen Theil fcuttet er auf ben Dreifuß, ber in Stude gerfpringt. Ginen Theil wirft er bem Sausbund an ben Ropf, ber in zwei Theile fich fpaltet. Den Reft genießt Joro felbft (ihm ale einem Gott icheint er nicht gefährlich) und bringt etwas Rothliches barque gepreftes feinen bei ben Drachenfürsten befindlichen Schwestern gum Dofer. in beutschen Darchen mehrmals vor bag ein Bater feine brei Cobne aussendet um ihre Sabigfeiten ju prufen : aber eine Ausführung Die biefer ahnlich mare, finde ich nirgend.

Raber fieht uns eine andere Erzählung (G. 141). Bemahlin, Tumen Dichirghalang, wird von einem Riefen geraubt, ber fie auf feine boch gelegene, von einer Mauer ohne Thore umgebene Burg bringt. Geffer begibt fich babin. Ale er angefangt ift, nimmt er Die Bestalt eines Bettlere an und ruft mit lauter Stimme 'wo bin ich hin gekommen?' Die Krau, ale fie feine Stimme hort, fpringt auf, aber ber Riefe batte bor ben rechten und linfen Thurpfoften zwei Spinnen von ber Große eines zweifahrigen Ralbes gefest, Die fie verfcblingen follen, wenn fie ben Berfuch macht hinaus ju gehen, und bie iest ben Rachen offnen, ale fie an ber Thure erscheint. Geffer ichlaat Die Thiere mit feinem ichwarzen Steden tobt und lagt ihre Stelle von zwei abnlichen aber falfchen Spinnen einnehmen. Die Frau fallt bem Geffer weinend um ben Sale, er aber fpricht 'ift bas nicht mas man ein Beib von furgem Bugel (wenig Ueberlegung) nennt? wenn du weinft, wird bas nicht ber Riefe bemerten?" Er vernimmt von ihr baß Diefer ber gerade auf ber Jago ift, ale Bahrfagungezeichen roebe Raten befist, aus benen er Alles mit Sicherheit erfahren fann. Sie finnen nach wie fie ihm feine Liften abloden : fie fall ibn ause fragen und er will babei borden. Gie graben eine fieben Rlafter tiefe und lange Grube, in welche Geffer friecht. Dann wird fie mit einer weißen Steinplatte bebectt, über welche eine gemalte Dede gelegt mird : auf Diefe tommt eine bunne Erbicbicht, weiter ben und grune Rrauter : endlich wird ein mit Baffer gefüllter Reffel barüber geftellt und um bicfee Baffer gepfludte Rebern von allerlei Bogeln geftreut. Sbende, ale Die Sonne roth wird, fommt ber Riefe auf feinem fupfere grunen, mit einem Glenthier belabenen Daulthier beim. Das Dauls thier, ale ce fich nabert, fongubt mit ter Rafe, nimmt bas Bebig amifchen bie Bahne, faut baran, macht Gate und Sprunge und mublt tie Erbe auf; auch bie beiben Graufdimmel bes Riefen laufen unrubig bin und ber. Der Riefe permutbet einen Betrug ber Frau: 'ift etwa ein Reind gefommen?' ruft er, 'meine Rafe empfindet einen Beruch wie von Diftfafern' (in ben beutiden Darden 'ich mittere Renfchenfleifch'). Die Frau berubigt ibn, er aber perlangt feine mabriagenden Raben und fagt ibr dabei wie fie fich benehmen muffe. Damit bie Deutung baraus nicht unguverlaffig merte: unter anbern foll fie forgen bag bie Raten nicht unterhalb eines Sunbestopfe tommen. Gie thut gerade mas er verbietet und überreicht ibm bann bie rothen Raten, Die er, auf feinem Maulthier figend, unterfucht. 'Beb'. ruft er, 'Beffer ift gefommen! wie es fcheint liegt er unter meinem Berbe begraben, mit einer Steinplatte betedt und mit fcmarger Erbeüberftreut.' Die Frau antwortet 'mas fchwäßeft bu ba? habe ich Beffer begraben? blauer Simmel ba oben, werbe mein Bater und rebe! Erbflache hier unten, werbe ein Denich und rebe! borcht und vernehmt mas zwischen uns beiben gesprochen wirb.' Da ruft eine Bermandlung Geffere ale Menich oben vom Simmel 'bu bift ben Beffer geringichagent bergetommen, jest trage bein Schidfal.' Gos bann ruft er felbft aus ber Tiefe 'bes Riefen Beganf ift unerträglich." Als ber Riefe bas hort, fpricht er 'bas ift bod mertwurbig' und lacht. Dann untersucht er noch einen ber Raben und fpricht Geffer ift geftorben und überbedt mit einer weißen Steinplatte, bie von meißem Schnee beschneit ift: bas vertrochnete Rraut ift ausammen gefallen und neues grunes Rraut gewachfen. In bem Ufer einer großen See mafchen fammiliche Bogel ibre Rebern : über ibnen finen Rraben und Alftern und treiben ihr Bespoite mit Geffer. Seit feinem Tob if

fcon ein volles Jahr verfloffen.' Best fteigt er von bem Daulthier und forbert feinen Babnftocher: als er bamit Rochert, fallen zwei bis brei Denfchen aus feinem Rachen. Die Frau muß ihm fein Effen, bringen, eine Schuffel mit geschmorten Denschenfingern. Rach ber Dablgeit fest fie fich auf feinen Schof und fpricht wenn ich allein im Saufe bin . und ber verruchte Beffer tommt und will mich tobten , fo mochte ich bich gleich bavon benachrichtigen, aber bie Burg bat feinen Ausgang.' '3ch fage bir nichts,' antwortet ber Riefe, 'ber Denfch ift in brei Dingen ungewis, einen Strauch rechnet er nicht zu ben Baumen, einen Sperling nicht zu ben Bogeln und ein Beib nicht zu feinen Freunden : ich will nicht.' Gie befanftigt ibn inbeffen und legt fich nieder. Er lacht und beißt fie naber fich legen, bann nimmt er fie in feine Arme und fpricht bier haft bu zwei goldne Ringe, lege beu einen beim Ausgang auf die Rafenwite . ftede ben andern beim Eingang an ben fleinen Finger, fo wird bas Thor ber Burg fich öffnen. Wenn ich fage baß ich nach Often gebe, fo bedeutet bas nach Weften.' Sie fragt 'wie willft bu Beffer beftegen, wenn er here fommen follte?' Der Riefe antwortet 'weun ber Richtemurbige fommen follte, werbe ich ibn nicht mit bem fleinen ginger tobten fonnen? Es befinden fich pormarts von meinem Saus brei verschiedene große Seen, bermarte bavon ein funffaches Schilffeld. Am Ufer bes nach: ften Sees rennen zwei Stiere, ein weißer und ein fcmarger, um Die Bette. Am Morgen flegt ber weiße, Geffere Schutgeift, am Dittag ber fdmarge, mein Schutgeift: wenn er meinen Schutgeift tobten follte, fo fann er auch mich tobten. Beiterbin ftebt eine große Burg, barin wohnen meine brei jungeren Schmeftern : fie figen gewöhnlich auf bem Bipfel von neun rothen Baumen. Benn er biefe tobten follte, fo tann er mich auch übermaltigen. Linke bavon befinden fich brei große Seen, an welchen brei Birfchfube frielent umber laufen. Bur Beit ber Mittagebise fummen fie aus bem Baffer und legen fich ausrubend neben einander am Ufer nieber. Benn er alle brei mit Ginem Pfeilfchuß zu durchbohren vermag, bann ben Leib ber mittlern Birichtub aufreißt und eine barin befindliche große tupferne Rabel entzwei bricht, fo fonnte er mich tobten. Rechte ab liegt tine Burg. wo eine altere Schwester von mir in magischer Bermandlung wohnt, Diefe bewahrt einen großen Rafer, welchen fie mir feit meiner Weburt noch nie gezeigt bat, wenn er biefe beiben, die meine Seele find, tobtet, fo tonnte er vielleicht auch mich tobten. Dies ift bas Ende

meiner Bermanbelungen.' Damit legt ber Riefe fich nieber, aber bie Frau fpricht abermals 'ach, wie du boch fo bumm bift! was hatte ich bich boch vorhin gefragt? fragte ich bich nicht welche von beinen Berwandlungen bie vornehmite fei? gewis haft bu noch einige, fage fie her.' Der Riefe erwidert 'wenn ich eingeschlafen bin, fo fommt aus meinem rechten Nafenloch ein großer goloner Rifch hervor und bewegt fich fpielend auf meiner rechten Schulter, bann fommt que meinem linfen Rafenloch ein fleiner golbner Fifch und bewegt fich fpielend auf meiner linten Schulter. Sollte er auch diefe beiden tobten, mas bat es auf fich? ich fterbe bann ale Belb in gleichem Rampf mit ihm. Wenn er mich auch tobten follte, fo lebt noch mein alterer Bruber, ein Lama und Bauberer, ferner meine Mutter, eine Bere, und endlich ein einzelnes eigenes Rind von mir: wie vermag er biefe brei ju tödten? Dich felbft fonnte er vielleicht befiegen : wenn er aber biefe meine Drei tobten follte, fo murbe ich ohne Nachfommenichaft flerben. Die Frau fpricht abermale fchmeichelnde Worte gu ihm, worüber ber Riefe lacht und fich (zum Schlaf) nieberlegt. Am andern Morgen fteht er fruh auf und, indem er vorgibt nach vorn auszugeben, geht er nach hinten fort. Die Frau werft jest ben in ber Grube liegenden Beffer, gibt ihm die zwei goldnen Ringe und berichtet ihm alles was fle von bem Riefen vernommen bat. Es wird nun ergablt wie Weffer alle Schwierigfeiten überwindet und ben Riefen gulest tobtet, bas Mitgetheilte reicht hin um die Bermandtichaft mit dem beutschen Marden von dem Teufel mit den brei Golchaaren (Dr. 29) barguthun. bem unter abnlichen Umffanden feine Bebeimniffe abgefragt merten. Doch einige Einzelheiten aus bem Bebicht muß ich anführen. Beffer tocht fieben Denfchenbaupter, nimmt bas Schabelgebein beraus und verfertigt barque fieben Trinfichalen, wie Bolund in ber Ebba und Alboin in ber langbardifden Sage. Beffer wird in eine Schlangengrube geworfen (S. 104. 260) : er tottet bie Schlangen burch Gift, bann ordnet er bie großen ale Bolfterlager . Die fleinen ale Ropffiffen und legt fich barauf nieber. Best fangt er an ju fingen und verfunbigt mas geschehen ift. Dies erinnert an Die nordische Sage von Rannar Lobbrof, ber in ber Schlangenhöhle vor bem Tob feine Thas ten vreift.

Bon ben Marchen ber Magharen fennen wir mahrscheinlich nur einen geringen Theil, Gaal und Mailath gemahren nicht sehr viel und es mangelt babei an genauer Auffaffung und schlichter Ers

afflung. Beffer find in biefer Begiehung bie Stude aus ber Erbe-Bifchen Sammlung. 3ch habe icon oben (S. 345) gezeigt baß bei Gaal ber grofite Theil abnlichen beutiden Darden entipricht, boch ift bas außere Bewand meift fehr perfchieben, wie g. B. Die Drei Ronigetochter (Stier S. 34) zeigen, in welchen offenbar unfer Sanfel und Grethel (Dr. 15) liegt. Doch Einiges gehört ben Ungarn allein, ift fcon und finnreich, wie z. B. ber Traum (Stier S. 14) und die Bomerangen (baf. S. 83). Anderer Art ift ber Gifenlaci (Mailath Dr. 20) ber an ben mongolifchen Geffer erinnert. Mirgend find fremde Einwirfungen fo mahricheinlich als bei ben von Deutschen, Slaven und Balachen umgebenen Ungarn und auf einem von fo periciedenen Bolfern bewohnten Boten. Dailath liefert überhaupt nur feche Marchen , bie gwar , wie ausbrucklich gefagt wirb, aus bem Munde Des Bolts aufgenommen, aber aus mehreren gufammen gefest find : baburch ift eine Unhaufung tes Bunderbaren entstanden, Die bas Befen bes Marchens gerftort, bas eine Bereinigung bes Unerhors ten mit bem Gewöhnlichen und Alltäglichen verlangt. Die Ergablung von den Brudern weift auf einige beutsche (Dr. 29, 53, 107) bin, ebenfo Bengo (Dr. 62. 111. 197). Die Gaben enthalten, wenn auch unvolltommen, bas Darchen von ber Ganfemagt (Rr. 89). Einzelne Buge, in anderer Berbindung, beuten gleicherweise auf Berwandtichaft, fo geht, wie bei Brunhilt, bie Baubermacht ber Jungfrau verloren (Mailath 2, 30), fobald fie fich verheirathet: Schlangen bringen Rrauter berbei und beleben bamit einen Todten (2, 195), wie im beutschen Marchen (Dr. 16) : que bem Blut machft ein Baum mit Bolbapfeln bervor (2, 196) wie im Ginauglein (Dr. 130) aus bem Eingeweibe ber Biege. Bei Stier wird in ben Anmerfungen ber Bufammenhang mit ben beutiden Aberlieferungen nachgewiefen.

Ginige Grabe naher als die finnischen fteben uns die Marchen celtischer Bolter. Bei den Iren, wo die Quelle noch reichlich fließt, hat Erofton Erofer zuerst die Bahn gebrochen. Der Inhalt seiner Sammlung ift echt, und auf eine geschickte Beise find in die Erzähs lungen seltsame, kuhne aber lebendige Anschauung verrathende Redenarten, Bilder und Gleichnisse des Bolts eingewedt: man muß bebauern daß die Darstellung zu dem ausgebildeten Geschmack der jegigen Zeit sich etwas mehr zuneigt als zuträglich ist, zumal wenn sie jene Tronie anwendet, die uns zu verstehen gibt daß das Marchenhafte nur das Erzeugnis einer durch den Rauss erreten Bhantasse sei.

womit jebe tiefere Bebeutung fdwindet. Eine bankenemerthe Aufame. menftellung enthalten bie irifden Sagen und Rarchen von R. non Rillinger , wo auch benutt ift mas in ben Popular tales and legenda von Lover (1832-34) und in Thome Marchen und Sagen allen Bolfer (1834) vorfommt. Richts beller fann bie immer aufgeregte. mit einer gewiffen Bilbheit behaftete, aber aud mit ben geiftigften Rraften ausgeftattete Ratur ber Irlander ichildern ale biefe Rarden : nur eine fo bebende Phantaffe war fabig bein Grundgebanten ben Sage einen Ausbrud zu verleiben, ber, uns burch immer neue und unerwartete Wendungen überrafcht. Raft in allen wird bie Berwickelung ber Greigniffe ober ibre Lofung burch ben Butritt eines ber geifterhaften Befen bewirft, Die in jabllofer Denge Baffer und Band. Balber und Berge, Relfen und Ginoben bewohnen und bie reigenofte wie bie hablichfte Beftalt annehmen. Berglos, wie fie find, fuchen fie die Denichen in ihren Rreis ju bannen, ale trugen fie Berlangen bas marme leben berfelben in fich aufzunehmen. Dan tennt ihre Tude und icheut fie, aber man fucht fich mit ihnen in autem Bernebe men zu erhalten, etwa wie die Schleffer ihren Rubezahl fconen, Die unwillig werben, wenn ein Fremter feinen Ramen in den Bald bina ein ruft, mas fie felbit fich niemals erlauben. Treffend wird bas Berbaltnis in einem Marchen bezeichnet, mo bas linfe Auge bes Dene iden mit einer Galbe beftrichen fortan ihre mabre haftliche Beftalt, bas rechte ben Schein wunderbarer Schonbeit fieht. Rux bas Dars den von Darby Duly (R. v. R. 2, 23) madt Ausnahme und ftellt einen anbern Charafter bar, benn er führt Streiche aus gang in bet Art, wie im beutschen (Dr. 61) bas Burle. 3mmer tritt ber Inhalt ber irifden Darden mit icharfer und ficberer Bestimmung bervor, und fie unterscheiben fich barin zu ihrem Bortheil von ben beutiden, wo die vielfach geftorte ober burch frembe Einfluffe gefchmachte Uberlieferung oft Lucten und einen Dangel an Bufammenhang verrath: bagegen fehlt ihnen bas Butrauliche und Beitere bas biefen eigen ift. bie gerne mit ber Ausficht auf lange und bauernbe Gludfeligfeit fcbließen. Aber Die Elfen find auch bei ben Bren feliner geneigt fich als gutige und mobithatige Befen zu beweifen, und ihre Gaben mula fen ihnen mit Lift abgewonnen werben. Andere Berbaltniffe, ale bie aus ber Berührung mit ber Beifterwelt bervor geben, merden bieg taum erwahnt. Bie haufig wird g. B. in ben beutiden Darden bas fdmere Gefdid gefdilbert, bas Rinder von einer bofen Stiefe

mutter erdulben muffen, ich habe bas in den irischen nicht gesunden; die übersegung eines alten, nicht volksmäßigen Gedichts von den brei Schweinen Lies (R. v. R. 2, 275) mocht keine Ausnahme. Eine entschiedene Abereinstimmung habe ich nur in dem vorbin genannten Parby Duty bemerkt, sonst kommt aber in einzelnen Zügen manchen Parby Duty bemerkt, sonst kommt aber in einzelnen Zügen manchen Pholide vox, wie ich in den Anmerkungen zu Erofers Werk nachge- wiesen habe: deutlicher ist der gemeinschaftliche Glauben an die Elfen. Die vom der Lady Guech aus einer alten handschieft herausgegebenen gelischen Rabinogion (Märchen) übergehe ich bier: wie werthvoll sie, sie Geschichte der Bocke sind, so enthalten sie doch keine aus dem Runde des Bolks geschöpste Sagen, sondern eigenthümlich kalte und unbeledte Darftellungen alter Rittergedichte, die uns wie trockne Auszuge aus bestern Werken gemahnen.

In Schotpland, für fachfische Einwirfungen empfänglicher, läßt, fich vielleicht eine fo reiche Ernte nicht halten, boch bas befannt ges wordene überzeugt schon baß berselbe Glaube an bas gute Bolf, wie, man aus Schen fie zu verleten bie Elfen nennt, Geltung hat und.

gleiche ober abnliche Darden umgeben.

In nabem Bermanbischaftegrabe mit ben irifchen fleben bie Marchen ber Armorifaner in ter Bretagne, nur bag fie, nicht abgee fchloffen wie jene, bem Ginfluß benachbarter ganber juganglich maren. In ber Sammlung von Souveftre (S. 180) fintet fich ein Beifpiel (val. Crofer 1, 23), wo Ubereinftimmung und Abmeidung bas Bemeins fame wie bas Unabhangige auf beiben Seiten barthun. Der Berfebr mit bem fleinen Bolf macht auch bier ten Sauptinhalt aus, boch nicht ausschlieflich : Das Darchen wie ber alberne Beronnif die machtigften Bauberer überliget und ju den bochften Chren gelangt, bat ichon eine verschiedene Farbung, und wenn ber Teufel bem Beiland begegnet und von ibm bie Erlaubnis erhalt auf einen Tag in ber Beftalt eines Beiftlichen fich ben Denichen zu zeigen , fo gebort bas in einen gang andern Rreis. 3ch will noch anmerfen, bag in einem armorifanischen Bolfelieb (Baria: Brois von Billemarqué 1, 50) bas Marchen von bem Bedifelbalg in ziemticher Ubereinstimmung mit bem beutichen (Dr. 39, III) ergablt mirb.

3ch fpringe über nach Often zu ben flavifchen Boltern, bei benen, ber Busammenhang mit bem beutichen Stamm entschieben hervon witt. Die feche flavonischen Marchen, bie wir fennen, find ihrem Inhalt nach nicht ausgezeichnet, wobei noch bie getehnte, wenig bes

lebte Erzählung nachtheilig wirft. Sie zeigen Berwandtschaft mit ungarischen und beutschen, im ganzen aber geringe Eigenthumlickeit. Das lette, ber kleine Kerza, verbindet das deutsche Märchen von Dausmestick (Nr. 37) mit dem sonst weit abliegenden vom farken Hans (Nr. 116), fügt aber zu jenem einige neue Züge. Auszeichnen mußich aber ein Lügenmarchen, das vollkändiger und zusammenhängender erzählt als das verwandte deutsche (Nr. 112).

Befonnt find die epischen Lieder der Serben, und ihre Schönheit ftellt niemand in Abrede: von der natürlichen Frische ihrer Rarchen zeigt die Sammlung von Buck Karabschifch. Rur wenige find darzunter, denen nicht ein beutsches entspräche, wie sich auch einzelne verswandte, nur verschieden eingestochtene Büge finden. Ein gleiches gilt von den albanesischen Rarchen, wie ich in Wosfe Zeitschrift für deutsche Rythologie (1, 377—81) näher nachgewiesen habe.

Die in alten fliegenten Blattern ju Moffau gefundenen, noch nicht vollftanbig befannt gemachten ruffifchen Darchen enthalten gros Bentheils echte Aberlieferung in einfacher, etwas trockener Graabluna: wahricheinlich murte, wenn man bei ten gantleuten forgfam nachs forfchen wollte, eine frifchere und vollere Quelle fich offnen. Bufammenbang mit alten Belbenliebern zeigt bas Marchen von 3lja (Glias), ber auch in Bladimire Tafelrunde auftritt. Die Bermandtfchaft mit deutschen ift nicht bloß in einzelnen Bugen fichtbar, auch benfelben Grund finden wir baufig wieter, boch mit Abmeichungen und unter gang anderer Umgebung. Wenn 3man von feinem Diener verlangt er folle ihm Baffer ichopfen, und biefer fich weigert und ibn beißt es felber zu thun , um ihn tamit in feine Bewalt zu bringen, fo feben wir bies in ber Banfemagt (Dr. 89) auf eine Ronigstochter angewentet, mo fich auf eine ahnliche Art baraus bie meiteren Begebenheiten entwickeln. Die fieben Simeone, im Befit befonderer Befcidlichfeiten, beren einer ale liftiger Dieb fich bervor thut, entfprechen ben vier funftreichen Brubern (Dr. 129). Roch naber fommt 3man, ber fein goldnes Saar mit einer Blafe bebedt, bem Ronigefohn in bem beutschen Marchen vom Gifenbans (Dr. 136), ber, um biefes Beichen foniglicher Abfunft ju verbergen, feinen but niemale abnebmen will; beibe bienen als Bartner und beibe erregen in Diefer Berfleibung bie Aufmertfamfeit ber Ronigstochter. Bas bei une von bem Tifchchentedbich (Dr. 36) ergablt wird, ift bier in ein bubiches Darchen von einem bofen Beib und einem fanften Mann verflochten.

Am meiften flingt jusammen bie Ergahlung von bem Feuervogel und bem grauen Bolf mit ber beutichen von bem Goldvogel (Rr. 87),

und boch verbleibt einer jeben ihre Selbftandigfeit.

Das Marchen eines Kosaden unterscheidet fich dadurch, daß es in der Thierwelt spielt und zugleich eine lehrhaste Richtung hat. Der Wolf wird vom Fuchs verleitet den Gebieter der Thiere um Nahrung und Sättigung anzugehen. Er wird von einem Thier zum andern gewiesen, von allen aber mishandelt. Bulest wendet er sich an die Renichen, wo es ihm nicht bester ergeht: sie zwingen ihn eine Hunds-haut anzuziehen. Da er nirgend Recht und Gerechtigkeit sinden kann, so lebt er fortan kummerlich von Raub und Diebstabl.

Die von Boycidi geschickt aufgesaßten polnischen Marchen haben in ahnlicher Beise wie die ruffischen haufig mit teutschen die Grundslage gemein, weichen aber in der Aussuhrung ab. So 3. B. fommt auch hier Afchenvuttel (Nr. 21) und Allerleiraub (Nr. 65) vor. Geringen Berth haben die Marchen aus dem Beichselthal von Uhl, benn nur weniges darin flugt sich auf Iberlieferung, und dies wenige wird durch eine überladene Sprache fast erflickt. Am merkenswerthessten is das dem deutschen (Nr. 103) ziemlich nahe kommende von der Sausschlange die mit dem Kinde aus Einer Schuffel Milch ifft.

Die bohmischen Marchen von Milenowoft find wohl auf Überslieferung gegrundet, aber fie ift durftig und durch die breite mislungene Bearbeitung verdecht. Defto mehr Lob verdienen die von Bengig nach Rulda übersetten, gut erzählten Marchen, denen es nicht an Eigenthumlichfeit fehlt. Ein Dummling führt Gulenspiegelftreiche der beiten Art aus.

Unter ben Marchen ber Benben in der Laufig finden fich auch Thiermarchen. Sie handeln von der Lift des Fuchfes, womit er den tappischen Bolf betrügt, und zeichnen fich durch Bollftandigfeit und naturliche Darftellung aus; fast zu allen gibt es entsprechende beutsche.

Die reichhaltige Sammlung walachischer Marchen behalt ihren Berth, wenn auch nicht überall der rechte Ton in der Erzählung gestroffen ift. Wir finden hier die Mannigsaltigkeit der deutschen, mit denen fie zum Theil nah zusammen kommen, 3. B. mit Allerleirauh, Sneewittchen, Tischchenbeckbich, aber daneben zeigen andere merkwurdige Eigenthumlichkeiten. Dahin zähle ich unter andern die gewis uralte, hier mit seltener Bollftändigkeit erhaltene Sage von Bakala, ber wie das deutsche Burle (Nr. 61) den Schein der Gut-

intithigfeit umb boshafte Lift auf eine felffame Weife infift. Die Darchen von ber Bunberfuh enthalt eigentlich bas beutiche von Rerenand getru (Dr. 126), nur urfprunglicher und beffer. Da ber arme Dann feinen Bathen finden fann, fo übernimmt Goft felbft Die Stelle und macht bem Rinde eine Ruh jum Befchent, von beren Rad: tommen zwei burch große Bunbergaben fich auszeichnen. Als ber begunftigte Jungling einmal eine fcmere Aufgabe wollbringen foll, aber eingeschlafen und bie Beit zu weit vorgerudt ift, fo fcbleutert bie Ruh mit ihren Bornern Die Sonne bis zur Mittageftunde am Simmel gurud, ein Gedante, ber an bie Rubnheit von Ralevala erinnert. Einzelne auffallende Buge fommen ebenfo in ben beutichen Marchen por, aber in anderer Berbindung. Go lagt, hier (Geite 106) wie bort (Dr. 107), ber von Sunger gequalte fich für ein wenig Speife bie Augen ausflechen : wie bort (Dr. 1) bas Berg bes tremen Dieners. ift hier (Seite 145) Die Bruft Des Belben Bilifch mit brei eifernen Banben nmgurtet , bie bernach gerfpringen : wie bort Gneewitten (Rr. 58), jo ift bier (Seite 200) ein Weib weiß wie Schnet, roft wie Blut, fcwarz wie Rabenfebern, und wie Sneewittchen beim frablen ber Saare burch einen vergifteten Ramm beiaubt wirb, fo ftect bier (Seite 251) eine boshafte Alte bei gleicher Gelegenheit bem iconen Dlabden eine Baubernatel (ten Schlafborn ber Brunbilb) in bas Saupt.

Aus ber Bufowina find erft vier Marchen befannt, die fich abstich auch in Deurschland finden. Die beiben Sochter find die Ratschen, die ju der Frau Golle fommen (Rr. 24); der firme Teufel ift Daumedbick (Rr. 37), die zwei Knechte gehören zu ben zwölf Fauken (Rr. 451), und der narrische Bring entspricht bem goldenen Wogel

(nr. 57).

Die Überlieferungen ber Baladen waren flavischen und bents ichen Einmischungen ausgesetzt, während feinem Ursprung nach des Bolf zu ben Romanen gehört. In bem großen Bereich, den diese einnehmen, ift für die Auffassung ber Marchen nichts Neumenowerists geschehen. Freilich seit Basites Bentamervon war in Italien schwerlich etwas von Belang nachzutragen, und ich freue mich nur bemerken zu können bas burch die Überfegung von Lieberecht bies schähbare Bitch zugänglicher geworden in, auch das Urtheil, das ich darüber (oden S. 201. 292) ausgesprochen habe, Beistimmung gefunden hat. Sammlungen von Märchen aus Spanien und Portugal find mir nicht

Betaint geworben, und both fann et baran bott nicht fellen, wenn indn fie nur auffuchen und vor bem Untergang bewahren will. befftig brungente, ber Rube entwohnte Beit mag zum Theil Die Schulb fragen , ja es fann fommen , bag wie ber Apfelbitum ber Fran Bolle vergeblich bittet geschüttett zu werben , Die Rruchte eftblich am Bweig Bertrodnen ober herab fallen, wenn fie verfault find : aber eine folde Beit ift auch geeignet bei Gingelnen, Die ein Gefühl von bem Berth Diefer mit einem gludlichen Dafein vertnupften Aberlieferungen überfommt, die Luft jur Beichaftigung bamit bervor gu rufen. fich boch fogar in Franfreich geregt, bas zeigen bie Uberfetungen ber brutichen Marchen, auch bas Buch von Emile Souvefire über bie Bretagne, nur bat niemand ben Weg wieber betreten, ben Bettault angebahnt batte, beffen fleines aber trefftiches Buch noch beute fein Anfeben behauptet. 3ch habe ichon oben (G. 300-302) nachgewies fen bag von feinen breigehn Darchen bie meiften mit beutichen verwandt find; es ift wohl nur Bufall bag fich ber geftiefelte Rater noch nicht vollftandig in Deutschland gefunden bat. In Rranfreich, gumal in bem füblichen, mogen bie Darchen noch in reicher Rufte porbanben fein : austrucklich fagt bas ein C. G. unterzeichneter, an ben Rebacteur bes Globe (1830. Rr. 146) gerichteter Brief, ber jugleich ein merfmurbiges Beipiel anführt, bas Darden von bem Dachanbeltaum (Dr. 47) mit ziemlich geringen Abweichungen; felbft bie Reime mit entfprechentem Inhalt feblen barin nicht. Das Bolf murbe wohl gefcbickt fein biefe Ubertieferungen frifch und lebenbig ju erzählen. fame nur barauf an bag man fie fammeln und ohne Abergrbeitung unb Bufate befannt machen wollte.

Bevor ich von den Marchen des deutschen Stammes rede, muß ich den Blist nochmals nach dem Morgenlande richten, dahin wo die aber die Erde verdreiteten Bölfer ihre erken Sige hatten. Altimbische Marchen in beträchtlicher Anzahl enthält Somadevas Sammlung. Er lebte im elften Jahrhundert zu Kaschemir und feine Absicht war, wie er am Eingang des im epischem Bersmaß abgefäßten Gedicks lagt, das bunte Märchennet dem Gedächtnis zu erhalten. Er bernutzte frühere Berfe ähnlichen Inhalts, wovon die wichtigern noch vorhanden sind, selbst Kamahana, Mahabharata und die Legenden der Puranen haben ihm Beiträge geliesert; das Akter der Närchen geht also weit über Somadevas Zeit hinauf. Da er ausbrücklich der merkt daß er nichts ausgelassen und wur den Inhalt wisammen geb

brangt habe, fo wird biefer vollftandiger und gufammenhangenber fein als bei fpateren Auffaffungen moglich gewesen mare. Sein Ausbrud ift gebilbet und verftandig, aber eintonig und ohne hobere Bes lebung : auch bas Raive fehlt, Die Luft, in ber Diefe Dichtungen allein gebeiben : man-fühlt bag bie Sage nicht unmittelbar aus bem Dunbe bes Bolfe genommen ift und ichon mehr als eine Uberarbeitung er-Sonft murbe auch die Bermanbtichaft mit beutichen fabren bat. Sagen und Rarden beutlicher hervor getreten fein, Die fich boch in ber Anlage und Entwickelung ber Begebenheiten, wie in einzelnen Bugen und Bendungen erfennen lagt. Dan weiß bag Siegfried Ribelungs Schwert erwarb, ale er eine Erbichaft theilen follte, mas Badernagel (Saupte Beitichrift 2, 544) ale alten Rechtegebrauch erflart, und in beutschen Marchen (Rr. 92, 193, 197 u. oben &. 327) wird ergablt wie ein Bebrangter ober in Lebensgefahr Schwebenber zwei Streitenden begegnet, und zu gleichem Befchaft aufgerufen wird: fo gefchieht bem Butrafa bei Somabeva (1, 19). Dem inbifchen Belden wird, wie bort bem Gludofind (Rr. 60); jeben Morgen bei feinem Erwachen ein Goloftud unter bem Ropftiffen beicheert (1, 17). womit man ben Bort Siegfriede und ben fich immer mehrenden Ring Andvaris veraleichen tann. Roch weitere Abnlichfeiten zeigen fich im Befchick beiber. Butrafa fleigt Nachte in Die Burg ber bemachten Batali , bringt in ihr Gemach und wectt fie aus bem Schlaf, um fic mit ihr ju vermahlen, was mit Sigurds erftem Befuch bei Brunbild aufammen fommt. Ein rother Lappen wird bem Butrafa gufe Ges wand genabet, wie bem Siegfried ein Rreug. Reid und Bosheit trachten bem indischen Ronia nach bem Leben und verlocken ihn auf eine Bilgerfahrt, um ihn im Beiligthum ju ermorben, wie gleiche Berratherei ben beutichen Selben auf Die Jagt locht, mo er am Brunnen mit dem Speer durchbohrt wird. Gin anderes Beifpiel gemabrt Die Befdichte von Affobatta und Bnanbatta, Die mit bem Marchen von ben zwei Brubern (Dr. 60) Abnlichfeit bat.

Die Marchen, bie bei ben Indiern noch heute umgehen, zeigen ganz die vollsmäßige Natur. Ein soldes findet man als Anhang zu Somadeva Bhatta, in einem andern (Schlegel ind. Bibl. 2, 263) ftreiten vier Braminen wer der thörigste sei, wie etwa in einem beutschen (Nr. 151) wer der faulfte. Am merkwurdigsten find die Geschichten bes Paramarta (Einfaltspinsels), weil, ganz im Geift der beutschen Lalenburger, unter dem Schein der hochsten Weisheit die

unbeichreiblichsten Albernheiten ausgeführt werben. Bie ergötlich, wenn der Meister auf einer Reise feinen Schülern den Rath ertheilt nicht eher in den tückschen Fluß zu treten als die dieser sich im Zustand des Schlases besinde. Dummfopf wird ausgeschielt Nachforschungen anzustellen, wobei ihm die größte Borsicht empfohlen ist. Er berührt deshalb die Oberstäche des Wassers mit einem brennenden Hölzgen, das zischend verlischt, und wovon der Rauch ihm ins Gesticht steigt. Boll Schrecken lauft er zurück und meldet dem Neister das Wasser sei in heftigem Born, es habe gleich einer Schlange um sich gezischt und ihn mit gewaltigem Rauch ersticken wollen ohne Lebensgesuhr könne man in diesem Augenblick den Fluß nicht überschreiten. Elphinstone bemerkt in der Reise nach Kabul (übersetz von Rühs 1, 95) daß in Affen eine Wenge von unsern Schwänken erzählt werden.

Bolamann bat nicht bloß bas altindifche Mahabharata zu feiner urfprunglichen Bestalt, Die an Brogartigfeit ber Bedanten und Erhabenheit ber Befinnung feinem andern Gpos ju weichen braucht, gurud zu führen, ben fühnen Berfuch gemacht, er hat auch einzelne, für fich bestehende Stude ausgeschieden. Zwar nehmen diefe Theil an ber höheren Ausbildung bes gangen Bedichts und find fein unmittelbarer Ausbruck ber Uberlieferung, vielmehr ift Runft in ber Darftellung und bewußte Betrachtung fittlicher Buftanbe eingetreten, boch fo manches gang Marchenhafte in ber Grundlage bestimmt mich ihrer bier Ermahnung zu thun und Giniges baraus als Beifpiel anzuführen. Daficha, ber herr ber Welt, gibt fiebenundzwanzig von feinen Cochtern bem Mond gu Frauen. Alle find fie fcon, boch an Robint (Stern Albebaran), Die im hochften Glang ftrahlt, hat ber Dond bas größte Befallen : er wohnt bei ihr allein. Die übrigen, bie fich vernachläffigt feben, gurnen über ben herrn ber Racht, verklagen ihn bei ihrem Bater und wollen zu biefem gurudfehren. Daficha ruft ben Mond herbei, ftellt ibm fein Unrecht vor und fordert ein anderes Be-Die fecheundzwanzig geben wieder in bas haus ihres Bemable, aber ber Rublftrahlende vergißt fie abermale und wohnt nur bei Robini. Neue Rlage der andern bei ihrem Bater, der dem Mond mit feinem Fluch brobt : boch vergebens, er hat feine Bebanten nur auf bie eine gerichtet. Bum brittenmal flagen jene, Daficha gerath in Born und verhangt bie Schwindfucht über ben Mond. Best wirb biefer von Tag ju Tag fleiner: umfonft, bemubt er fic burch Opfer

jeber Art bie Rranfheit ju entfernen. Auf ber Erbe veranbert fich alles, bie Rrauter machfen nicht mehr, bie Bflangen verlieren ben Befchmad, Die Thiere fchwinden bin und Die Denichen nabern fich bem Untergang. Die Gotter, ale fie vernommen haben mas gefchehen ift, begeben fich ju Daficha und bitten um Erbarmen, 'bis auf einen fchmalen Streif,' fagen fie, 'ift ter gange Dond aufgezehrt, Die Rrauter. Grafer und Bflangen verberben, Die Thiere fcminden babin und alles Leben wird vergeben, endlich auch bie Gotter, was bleibt ber Belt bann übrig?' Der berr ber Belt ermibert 'ben Rluch fann ich nicht aufheben, aber ich fann ihn beschränfen, wenn ber Diond funftig bei allen feinen Rrauen wohnt, fo foil nur in ber Galfte bes Monate Die Schwindsucht Macht über ihn haben: er foll in Die heis lige Klut Saraswati fich tauchen, bas wird ihn ftarten bag er in ber anbern Balfte wieder wachft.' Der Mont gehorcht indem er bei feber feiner fiebenundzwanzig Frauen einen Tag weilt. Einen balben Monat nimmt er ab, verschwindet bann im heilenden Bad, und mit neuer Rraft geftarft nimmt er ben andern halben Dongt zu. Auch ein Beifviel von bem Ubergang bes Darchens in Die lehrhafte Rabel, ber in ber fcmachern Grzählung von Bantchatantra (S. 175) noch mehr berportritt. Babrend ber Ronia Ufinara ein Opfer bringt, fommt eine foudterne Taube in feinen Schoof geflogen und fleht ihn um Beiftand gegen ben Babicht an, ber fie verfolgt. Der Babicht forbert bie Taube gurud, ba ibn ber Ronia ber Speife nicht berauben burfe, auf bie er angewiesen sei. Ufinara weigert fich, aber ber Sabicht besteht auf feinem Recht, werde ibm feine Nabrung verfagt, fo verurtheile er ibn, Beib und Rind gum Tob. Bergeblich bietet ber Ronig Stiere, Cher, Sirich und Buffel an, ber Sabicht tann fie nicht gur Rabrung brauchen. 'Bohlan,' fpricht ber habicht, 'gib mir von beinem eiges nen Fleisch fo viel ale bie Taube wiegt.' Der Ronig fchneibet fich felbft bas Kleifch aus bem Leib, aber Die Taube ift fcmerer : er fcneitet fich noch mehr Fleisch aus, aber bas Gewicht ber Taube bleibt immer großer. Endlich fteigt ber Ronig felbft auf Die Bage. Da fpricht ber Sabicht 'ich bin Indra , ber Ronig bes himmels, und die Taube ift bes Reuers Gott, wir find gefommen beine Tugend ju prufen, frommer Rurft. Dag bu bir bas Rleifd von ben Bliebern bes Leibes gefchnitten haft, bas wird bir unverganglichen Rubin auf ber gangen Belt bereiten.' Roch eines Studes aus Dababbarata muß ich bier gedenten, ber ebenfo garten als tieffunigen Dichtung von Ralas und

Damajanti, die, ihrem ganzen Inhalt nach marchenhaft, aus bem Bos ben volksmäßiger Überlieferting muß hervorgewachsen fein.

Die perfifden Marden in Tuti Nameh entlehnte Nechschebi, bet fein Bebicht im Jahr 1329 vollendete, aus indifden Quellen, und aus biefem Geticht machte im 17ten Jahrhundert Dohamed Raberi einen profaifden Auszug, welcher jest gebruckt ift. Die Darchen And faft alle icon, wiewohl bas altere Berf, von welchem Rofegarten aus einer Sandichrift in ber Borrebe Radricht gibt, bei weitem ben Borgug verdient. Ginige fommen mit beutschen Darchen gusammen. wie ich in ben Anmerfungen ju Dr. 62. 102. 119 gezeigt habe. Ubrigens laßt fich auch bier ichon bie Abficht erkennen eine aute Lebre zu ertheilen. Dagegen auf perfifdem Boten gewachfen find bie Marchen, Die in Malcolins Berf in bester Auffaffung vortoms Dier tritt Die Ubereinstimmung mit beutschen beutlich berpor, Amin ber fluge berucht einen übermachtigen Ghul (bojen Geift) in berfelben Beife, wie tas Schneiberlein ben Riefen (Dr. 20); felbit einzelne Buge fimmen überein. Der Schneider fpiegelt bem Riefen por, wie Amin bem Gbul, er fonne Baffer aus einem Stein bruden, was jener burch einen Ras, Diefer burch ein Gi bewirft, bas fie fatt bes Steine in Die Sand nehmen; Die Iren haben eine entfprechenbe Rebensart (R. v. R. 1, 73) 'er ift fo ftart bag er Lab und Dolfen aus einem Stein brudt.' Rerner entgeht bas Schneiberlein wie Amin bem Schlag, mit welchem bas Ungethum fie in ber Racht totten will, baburch baß fie in ber Soble ihre Lagerstätte vertauschen. In einet andern Ergablung erinnert ber Schubflicker Achmed , ber als Sternbeuter bom Bufall begunftigt bie geheimften Dinge an ben Tag bringt und ju großem Unfehen gelangt, an ben armen Bauer Rrebe (Mr. 98), ber als Docior Allwiffend auftritt und auf gleiche Beife gu Chren tommt; hier ift ein Bufammenhang bei aller Berfchiebenheit ber Ques führung nicht leicht zu verfennen. Uber bie altverfischen Sagen bei Birbuft breitet fich zwar ber epifche Schein ber Befchichte . bod mandes ift gang marchenhaft wie g. B. Die Erzählung von ter Simurg, bie ale Riefenvogel ihr Bunberneft auf ben Gipfel eines Baums ge-Dorthin bringt fie einen ausgeseten toniglichen Rnaben und gibt ihm beim Abichied eine ihrer Retern, Die er bei großer Gefahr ine Feuer werfen foll, bann will fie herbei eilen und ihn in ihr Reich tragen. Auf anderes habe ich icon oben hingewiesen.

Bestreben nach funstreicher Ausbildung und gewählter Sprache, so hat fich noch ber einsache Ausbruck erhalten in dem mongolischen Buche Schibitu Kur, bessen indischer Ursprung, wie mir B. Schott bestätigt, nicht zu bezweifeln ift. hier zeigt sich unter ganz anderen außern Berhältnissen die Verwandtichaft mit beutschen Macchen auf das bestimmteste. Die fünst Gefährten die dem sechsten Beistand leisten, um die schöne Frau zu erlangen, machen ahnliche Ansprüche auf ihren Bests wie die vier Briber (Nr. 129). Ein Meisterdied zeigt gleiche Kunste (Nr. 192 und norwegisch bei Asbjörnsen S. 216). Der Bundermann vernichtet seine Feinde zwar mit andern Mitteln, aber ganz auf die Beise wie der Bestger des Nanzens, des hütteins und hörnleins (Nr. 54), und die Abenteuer Massangs stimmen mit denen

bes ftarfen Bane (Dr. 166) überein.

Bei ben Bolfern bes beutschen Stammes hat fich ber Gifer fur Erhaltung ber Darchen am thatigften gezeigt. Die in ber Bobana bekannt gemachten, mit ber behaglichen Umftanblichkeit erzählt, bie bem Riederbeutschen eigen ift, erregen bas Berlangen nach einer voll= ftanbigen Sammlung. Gin Bleiches gilt von ben tanifchen, beren Werth fcon burch bas bavon befannt geworbene außer Zweifel gefest wird. Großes Lob verdienen die norwegische und die fcmedische Samms lung wegen ihrer Reichhaltigfeit, forgfältigen Auffaffung und naturlichen gewandten Erzählung. In allen Marchen Diefer ftammperwandten Bolfer zeigt fich die größte Ubereinstimmung mit ben unfris gen, und man fann annehmen daß diefelben Aberlieferungen in bem gangen weiten Bereich zu Saufe find : eine besondere wichtige Beftas tiaung gewährt bas wegen feiner ichon im Alterthum befannten 20: fung ichwieriger Aufgaben merfmurdige Marchen von der klugen Bauerntochter (Dr. 94), bas Asbiornfen im Norben wieder gefunden bat. Ein Unterfcbied tritt nur insoweit ein als fie nicht überall vollftandig fich erhalten fonnten, einzelnes lückenhaft ward und vollig abftarb, ober Die Ratur ber Lander, Bergguge und weite Cbenen, Sprache, Sitten und Glaube eine Anderung bewirfte. Wenn g. B. bei une ber Geift verschwindet fobald die Mitternacht vorüber ift ober ber Sahn fraht, fo werden bie Riefen im Norden liftig bingehalten bis ber erfte Sonnenftrahl fie berührt, weil fie bann in Stude gerberften gleich Steinen, in welche fle nach ber Lebre ber Ebba vermans belt merben.

Die Sammlungen in Deutschland liefern haufig nur abweichenbe

Auffassungen schon bekannter Marchen, die immer noch Werth haben, oder beschränken sich auf gewisse Gegenden, was bei der örtlichen Sage ein größeres Gewicht hat. Anmuthig find die in den Mundarten des Classes, Vorarleberg und holfteins niedergeschriebenen, und Auszeichnung verdient das fleißige Buch Panzers, der den Versuch gemacht hat sie nach ihrem mythischen Inhalt zu ordnen.

Es fei mir erlaubt mit einigen allgemeinen Betrachtungen biefe

Überficht zu ichließen.

Die Übereinstimmung zwischen Darchen burch Beit und Entfernung weit getrennter nicht minder als nahe an einander grangenber Bolfer beruht theile in ber ihnen zu Grund liegenden Idee und ber Darftellung bestimmter Charaftere, theile in ber befondern Berflechtung und Lofung ber Ereigniffe. Es gibt aber Buftanbe, bie fo einfach und naturlich find bag fie überall wieder tehren , wie es Gebanten gibt, Die fich wie von felbft einfinden, es tonnten fich baber in ben verschiedenften gandern biefelben ober boch febr abnliche Darchen unabhangig von einander erzeugen : fie find ben einzelnen Bortern vergleichbar, welche auch nicht verwandte Sprachen burch Rachabmung ber Raturlaute mit geringer Abweidung ober auch gang übereinstimment bervor bringen. Dan begegnet Darchen biefer Art, mo man bie Ubereinstimmung ale Bufall betrachten fann, aber in ben meiften Fallen wird der gemeinfame Grundgebante burch bie befonbere, oft unerwartete, ja eigenfinnige Ausführung eine Bestalt gewonnen haben, melde Die Annahme einer bloß fcheinbaren Bermandts fchaft nicht gulagt. 3ch will einige Beispiele anführen. natürlicher ale bie Erfullung einer Bitte an Die Lofung fdwieriger Aufgaben zu fnupfen, aber wenn die Aufgaben die feltfamften von ber Welt find, wie bei ber flugen Bauerntochter (Dr. 94), und fle ftimmen überein, fo tann bies nicht mehr Bufall fein. Daß man in fdwierigen Rallen einen Schiederichter gnruft , verfteht fich faft von felbft, aber bag aller Orten gerade brei uneine find, und zwar mit hoheren Rraften ausgestattete Befen, bag es eine Erbichaft ift, bie getheilt werben foll, und Diefe aus brei munderbaren Dingen beftebt. bağ endlich ber ale Schiedemann angerufene Menfch bie Gigenthumer liftig barum betrugt (ter Menfch muß bie felten fich barbietente Belegenheit benuten, wenn er ben Amergen ober Robolten ihre übernatürlichen Schape abgewinnen will), bas fest einen Bufammenhang ber Uberlieferung voraus. Dies Gemeinsame gleicht einem Brunnen,

beffen Tiefe man nicht tennt, aus bem aber jeter nach feinem Be-

burfnie ichovft.

Sch leugne nicht die Doglichfeit, in einzelnen Wallen nicht Die Bahricheinlichfeit bes Ubergangs eines Dlarchens von einem Bolt jum andern, tas tann auf tem fremten Boben feft murult: ift boch bas Siegfriedelied ichon fruhe in ben hohen Rorden gedrungen und bort einheimisch geworten. Aber mit einzelnen Ausnahmen erflart man noch nicht ben großen Umfang und Die weite Berbreitung bes gemeinfamen Befiges: tauchen nicht Diefelben Darchen an ben ents fernteften Orten wieder auf, wie eine Quelle an weit abliegenben Siellen wieder burchbricht? Bie Die Sausthiere, Das Getreibe, Ader. Ruden- und Stubengerathe, Die Baffen, überhaupt bie Dinge, obne welche bas Busammenleben ber Denichen nicht moglich icheint, fo zeigen fich auch Sage und Marchen, ter befeuchtente Thau ber Bocfe, fo weit ber Blid reicht, in jener auffallenden und zugleich unabbangigen Abereinstimmung. Auch in gleicher Mothwendigfeit bes Das feine, benn nur wo Beldgier und bie fchnarrenten Raber ber Das ichinen jeten andern Gebanfen betäuben, meint man ihrer entrathen Wo noch geficherte, herfommliche Ordnung und Sitte bes Lebens berricht, mo noch ber Bufammenhang menfchlicher Gefühle mit ber umgebenden Natur empfunden und bie Bergangenheit von ber Begenwart nicht losgeriffen wird, ba bauern fie fort. habe ich von Bauern vernommen, und ich weiß bag bies Buch von ihnen mit ber größten Freude ift gelefen, ja im eigentlichen Sinne perariffen morben : felbft bei ben icon lange bem Baterland entfrems beten Deutschen in Benfilvanien bat fich noch Empfanglichfeit bafür gezeigt. Will man fich eine plotliche Anfunft ber Sage benten, etwa wie den Strom eines mandernden Bolfe, ber fich in unbewohnte lans beoftrecken, in eine nach ber andern, ergießt und fle erfüllt ? Bie will man ce erflaren, wenn die Ergablung in einem einfamen beffifchen Bebirgsborf mit einem intifchen oter griechischen ober ferbischen Marchen feiner Grundlage nach übereinfommt?

Bon dem Gemeiniamen das in der überall hervortretenden Erscheinung einiger scharf ausgeprägten Charaftere liegt, habe ich schon früher, in der Ginleitung zu dem erften Band der zweiten Aussgabe (1.—1.14) gerecet und will darauf zurucktommen. Der Dumme ling, ungeschieft zu allen Dingen, wozu Ersahrung, Wig und Gerfüglankeit gehören, wird ausgang zuruck geset, muß gemeine Arbeis

ten verrichten und Spott erbulden: er ift der Berachtete, der in der Afche am herbe seinen Blat, unter der Treppe seine Schlasstätte hat. So muß in der altfranzössichen Sage der farte Rennewart Rüchenbienste thun, und der beitische Barzival, der einen Anslug davon hat,
heißt der tumbe klare, doch eine höhere Kraft und Freudigkeit leuchte bei den jugendlichen Selben schon durch. In den Märchen ift er gewöhnlich der jungste von drei Brüdern, den die beiden andern mit Stolz und hochmuth zuruch weisen. Kommt es aber zur That, so erhebt er sich schnell, und er allein vermag die Aufgade zu lösen, die den Borzug unter ihnen bestimmt, denn ihm hat eine höhere Racht beigestanden und den Sieg verliehen. Unterliegt er dem Berrath und verliert das Leben, so verfündigt lange nachber der hervor gespullte, weiß gebleichte Knochen die Unthat, damit sie nicht ungestraft bleibe.

Blumv und telpelhaft find die Riefen, flug und liftig die Zwerge. Die Eigenschaften ber lettern werden gesteigert in dem Daumling, bem alle die gesteimen Krafte eigen find, die dem Finger, von dem er den Ramen bat, beigelegt werden. Klug und verschlagen beruckt er, afft und neckt sedermann. Die Unfalle, in welche ihn feine winzige Gestalt bringt, weiß er zu überwinden. Das Glück ift ihm gunftig und läßt die prablerischen Lobsprücke die er sich beilegt, in Erfüllung geben. Als behendes Schneiderlein schreckt er Riefen, tobtet Unges

heuer und weiß bie fchwerften Rathfel gu lofen.

Bird Die Albernheit unter bem Schein eines breiten Berftanbes und mit fichtbarem Bohlgefallen, aber mit voller Gutmuthigfeit betrieben, fo tommen die Lalenburger gum Borfchein, beren Rarrheiten bas befannte beutsche Buch in einigem Busammenbang barftellt, wie bie nicht minter treffliche indische Erzählung von Baramarta. liebe Dummheit ohne alle Buthat fommt bei Catherlieschen, bem Frieder (Rr. 59) gegenüber, glangend an ben Tag und ift ebenfo paturlich in bem Darchen vom gefcheibten Sans (Dr. 32 und Bogle Großmutterchen G. 93) geschildert; in bem abenteuerlichen Bug ber feben Schwaben macht fie fich auf antere Beife Luft. Gingemifchte Schalfheit führt zu ben Streichen Gulenfriegels, Die alter find als man glaubt: ichon ber Riefe Rullervo in Ralevala richter unter bem Schein ber Wolasamfeit was ihm aufgegeben wird fo verfehrt aus baß es jum Berberben ausschlagen muß. Schabenfreube fieht bei bem Bauerlein (Rr. 61) im Sintergrund, bas fich anfanglich nur bumm anftellt, bann aber, immer weiter fcreitenb, bas Schlimmfte unter bet Dede der Unschuld ausführt: übertroffen wird es von dem irischen Darby Duly, und noch weiter geht der walachische Bafala der feine

Schandthat icheut.

Dagegen ift es harmlofe Luft, die den Aufschneider antreibt, wenn er behauptet unerhorte Dinge vollbracht zu haben. einem bunnen Stiel in ben himmel gestiegen, bat fich bort umgefeben und bernach an einem Seil von Spreu wieber berabgelaffen, ober mas er fonft Unglaubliches erlebt bat. Davon berichten beutiche Darchen (Dr. 112, 138, 159), ein norwegisches (Asbiornfen S. 284), am vollftanbigften ein ferbifches vom Bartlos (oben G. 336) und ein flavonisches (Bogl G. 71): auf andere Beife, aber nicht minber aut, bas irifche von Daniel D Rourte; Die befannten munchs haufifchen Lugen find nur ein matter, geiftlos behandelter Nachhall. Dichtungen diefer Art waren icon fruhe vorhanden, der Modus florum aus bem zehnten Jahrhundert (Cherte Uberlieferungen 1, 79) fnunft fie, wie ein beutiches Darchen (oben S. 194) an Die Befanntmachung eines Ronigs, wonach berfenige feine Tochter gur Frau haben foll, ber am beften zu lugen weiß. Bewahrt wird babei immer ein gewiffer Schein bes Doglichen, mabrent bie Darchen vom Schlaraffenland (Dr. 158. Saupte Beitfdrift 2, 560) abfictlich bas Unmögliche aufammen bringen: ber Sabicht ichwimmt über ben Rhein, Die Rifche fcreien, ber Blinde ficht einen Safen laufen unt ber Stumme ruft ben gabmen berbei, ber ben Safen greift. Die menichliche Ginbilbungefraft befriedigt bier bas Berlangen bas große, alle Schranfen gerschneidende Deffer einmal mit voller Freiheit zu handhaben.

Gern wird ber Faule und Träge geschildert und mit immer neuen Bügen diese dem Menschen angeborne Neigung bis zur höchsten Spize getrieben, wie in Ne. 151. Im 18ten und 16ten Jahrhundert waren Marchen dieser Art beliebt, der Faule, selbst wenn er unter der Dachstrause liegt, bewegt fich nicht, sondern läßt das Waser zu dem einen Ohr herein, zu dem einen Ohr herein, zu dem einen

S. 86. Fifcharts Flohhas 48a).

Der Meisterdieb, ber ben gemeinen Diebstahl verachtet, aber, einer angeborenen unbezwinglichen Luft folgend, mit keder Gewandts beit Streiche aussuhrt, die einem andern unmöglich find, ber dem Boget die Eier unter den Flügeln wegnimmt, ohne daß es dieser merkt, was schon Elbegast verstand, ein folder macht auf eine gewisse Ehre Anspruch. Man gebenkt feiner nicht bloß ohne Unwillen, es

gibt Marchen die ausschließlich von folden erzählen, die in ihrer Runft ben letten Grad erreicht haben, und barin fimmen indifche, beutsche, nordische und italienische überlieferungen zusammen.

Endlich ber Bruber Luftig ober ber Spielhanfel ber fich um nichts fummert als um ein frobliches Leben, und ben Unterschied awis ichen Recht und Unrecht zu beachten felten aufgelegt icheint. aber von Ratur nicht bosartig ift und eine folche Stimmung fich ohne humor nicht durchsegen lagt, fo geht ihm manches bin, was bei anbern für unerlaubt gilt, wie Chafespear feinen Ralftaff, ber nur in biefem Baffer ichwimmen fann, fogar liebenemurbig ju machen gewußt hat. Die Darchen ftellen ibn meift bar, wie er mit bem herrn ober bem Apoftel Betrus, Die auf Erben mandeln, aufammen fommt. Der Berr will bei ihm herbergen, und ber Bruder Luftig ift bereit bas lette mit ihm zu theilen, veruntreut aber gleich im Spiel ben Grofchen, ber ihm gegeben mar einen Trunt zu holen. Dem Apostel, ber ibn in ber Geftalt eines Armen um ein Almofen anspricht, reicht er feinen letten Beller, und ale biefer, weil er glaubt einen Frommen gefunden au haben, mit ihm gieht, betrügt er ihn alebald um bas berg bes gebratenen gammdens und außert feinen Berbruß bag jemand, bem fo große Dacht ju Bebote ftebe, nicht mehr Gelb ju gewinnen fuche. Als Barenhauter bient er bem Teufel, wird aber aus ber bolle wieder fort geschickt. Den Tob hat er lange jum Rarren, ale er endlich ge= nothigt ift ihm zu folgen . wollen meber Simmel noch Solle ihn einlaffen, bis er burch eine Lift fich Gingang in jenen verschafft.

Gemeinsam allen Marchen find die Überreste eines in die älteste Zeit hinauf reichenden Glaubens, ber sich in bildlicher Auffassung übersinnlicher Dinge ausspricht. Dies Mythische gleicht kleinen Stückten eines zersprungenen Eresteine, die auf dem von Gras und Blumen überwachsenen Boden zerkreut liegen und nur von dem schärzfer blickenden Auge entdeckt werden. Die Bedeutung dovon ist längst verloren, aber sie wird noch empfunden, und gibt dem Märchen seinen Gehalt, während es zugleich die natürliche Luft an dem Bunderbaren befriedigt; niemals sind sie bloßes Farbenspiel gehaltloser Phantasse. Das Nythische dehnt sich aus se weiter wir zurück gehen, ja es scheint den einzigen Inhalt der ältesten Dichtung ausgemacht zu haben. Wir sehen wie diese, gertagen von der Erhabenheit ihres Gegenstandes und unbesorgt um Einslang mit der Wirklichkeit, wenn sie die geheim-nisreichen und furchtbaren Naturkräste schiebert, auch das Unglaub-

liche, bas Brauelhafte und Entfetliche nicht abweift. Sie wird erft milber, wenn bie Beobachtung einfacher Buftanbe in bem Leben bes Birten , bes Jagers , bes Aderbauenben , und ber Ginfluß gereinigter Sitte hingu tritt. Dit Bermunberung erblicken wir in ber finnischen und nordamerifanischen Sage bas Maglofe und Ungeheure unmittel bar neben Schilderungen des einfachften, fait ibyllifchen Lebens. Dft unicon . manchmal nacht und rob erfullt es bie tibetifche Sage . obaleich auch hier nicht gang bie Darftellung naturlicher Berhaltniffe ober Außerungen mahrhafter Empfindung fehlen. In dem Grad, in welchem menschliche und gemilberte Gitte fich entwickelt und bie finnliche Rulle ber Dichtung machft, weicht bas Muthifche gurud und beginnt fich mit dem Duft ber Kerne zu überziehen . ber Die Deutlichfeit ber Umriffe fchmacht, aber bie Anmuth ter Dichtung erhöht, etwa wie bie bildente Runft von ben icharf gezeichneten, hagern, fogar bagliden aber bedeutungevollen Beftalten ju ber außern Schonheit ber Formen übergeht. Rommt ber Glang ber Belbengeit über ein Bolt, und bewegen große Thaten bie Gemuther, fo erfolgt eine neue Umwandlung ber Cage. Die Gotter gefellt Somer zu ben Menfchen, beren Beftalt fie annehmen , und bie Belben werben faft bis zu ihnen binauf gerückt: in Mahabharata wird Nahuscha ein Mensch als Konia über Die Gotter wie über Die Belt gefest, und Die Gleichstellung beiber in bem Rrieg ber Ruruinge und Banduinge ift noch größer als in ber Ilias. Damajanti weiß ben Ralas von ben himmlifchen, Die fich gu ber Brautwerbung mit ihm eingefunden haben, nicht zu unterscheiben. Ganga gebiert bem Ronige Brativa acht Rinder, ehe er erfahrt baß fle eine Bottin ift. Die unbandige Titanenfraft Rufteme, ber bie Seele der altverfifchen Sage in fich tragt, unterwirft fich felbft im Eros ter Sobeit bes irbifden Berrn. Der Gingelfampf, in bem fonft bie Enticheibung lag und ber genau bestimmten Befeten unterworfen war, breitet fich jur Bolferichlacht aus, wo alle an bem Ruhm bes Sieges ober bem Untergang eines Belbengeschlechte Theil nehmen. Das Cpos ftrebt nach geschichtlicher Bahrheit, Dag und Ortnung aller Dinge, wie nach innerm Abel ber Gefinnung : bas Dibthifche und Bunderbare, wo es noch verbleibt, muß ben Schein Des Gefchichtlichen annehmen und foll ale Bahrheit gelten. bavon ertraat bas Dibelungelieb, nur im Bintergrund zeigen fich bie Schwanenjungfrauen, felbft bie Bornhaut und die Unverwundbarfeit Siegfriede waren ber altern Auffaffung ber Coba fremd : auch ber Erwerb bes unfichtbar machenben Mantele flatt ber Unnahme einer anbern Geftalt, wogu Gotter bie Rraft befigen, mag erft aus Dtarchen eingeführt fein. In ber Dieterichefage und in ber alteren Gubrun ift es bis auf leife Spuren verfdwunden, ganglich in Balther und Silbegunde. Reben ber Belbenfage hat bas Darchen gewis ununterbrochen fort bestanten, ichon in ber beutigen ober einer ihr nabe fommenden Gestalt, nur weniger luckenhaft und gestort. Rugnis bavon liefern bas lateinische Marchen bei Ratherius (Saupte Beitschr. 8, 21), ber Modus liebinc bas Schneefind (Sagens Gefammtabens teuer 3. 719) und Modus florum (Cherte Aberlieferungen 1, 79), alle brei aus dem gehnten Jahrhundert. Daß ber Theil von Rudlieb. Der in bas mpthischmarchenhafte übergeht, une verloren ift, und wir ben Inhalt beffelben nur aus einigen Bruchftucken errathen fonnen, muß man ale einen nicht geringen Berluft betrachten, und nicht bloß bee Inhalts megen, auch megen ber von frifcher Lebenbigfeit überftromenben, in poetifcher Ausführlichfeit gludlichen Darftellung, Die wir felbe in der fremden Sprache an bem Dichter bewundern. Unibos (Latein. Bebichte bee Mittelaltere 354) ift unfer Burle (Rr. 61). Gin Darden enthalt Ronia Laurin . Sanct Domald, Die Entführung Sagens burch ben Greif in bem erften Theil ber Gubrun, ter Rofengarten, ber arme Beinrich, ber Bfaffe Amis, Schretel und Bafferbar (Baupts Beitfchr. 6, 174), Die gwolf Turfen (Altd. Balb. 3, 178. Ronrad von Burgburg DE. 2, 205), ber rofenlachende Dtann in Beinrichs von Reuftadt Apollonius (Alto. Bald. 1, 72).

Man wird fragen wo die außeren Grenzen des Gemeinsamen bei ben Marchen beginnen und wie die Grade der Verwandischaft fich abflufen. Die Grenze wird bezeichnet durch den großen Vollsstamm, den man den indogermanischen zu benennen pflegt, und die Berwandtsschaft zieht fich in immer engern Ringen um die Bohnsitze derwandtsschaft zieht fich in immer engern Ringen um die Bohnsitze der Operachen der einzelnen, dazu gehörigen Völlser Gemeinsames und Besondern der einzelnen, dazu gehörigen Völlser Gemeinsames und Besonderes enttecken. Kindet man bei den Arabern einige mit deutschen vers wandte Marchen, so läßt sich dies auf die Abstammung der Tausend und einen Nacht, wo sie vorsommen, aus indischer Quelle erklären, die Schlegel mit Recht behauptet hat. So getwis für jest die anges gebene Gränze gilt, so ergibt sich vielleicht, wenn noch andere Quellen sich aufthun, die Nothwendigkeit einer Erweiterung, denn mit Erstaunen erblickt man in den Marchen, die von den Regern in Bornu und den

Beifduanen, einem Banbervott in Subafrita, befannt geworden find, einen nicht wegzuleugnenben Bufammenhang mit beutiden, mahrenb ibre eigenthumliche Auffaffung fie wiederum von ihnen trennt. Dagegen in ben nordameritanischen habe ich wenigftens feine fo bestimmte, ins Ginzelne gehende Übereinftimmung gefunden. Ginige Berührung zeigen tibetifche Darchen, wie finnifche: beutliche Bermandtichaft tritt berpor in beit indifchen und perfifchen, enticbiebene in ben flavifchen : ein croatifches erzählt fogar von ber Banderung Gottes und bes beil. Betrus (vergl. Bogle Grogmutterchen S. 27 mit Rr. 82), wovon fonft nur bie Deutschen wiffen. Um nachften rudt fle vor in ben romanischen: Die Berbindungen, in welchen beibe Bolfer ju allen Beiten geftanden und bie Bermifdungen bie fcon fruhe fatt gefunben haben, erflaren binlanglich biefe große Ubereinstimmung. fich boch bas umfangreiche, urfprunglich beutsche Thierepos nur in frangofficen Dichtungen erhalten, Die es von ben Rranten geerbt haben. Die beutschen Darchen , glaube ich , befigen nicht nur ber nordliche und fubliche Theil unferes Baterlandes, fondern auch bie nahverwandten Rieberlander , Englander und Standinavier in vollis aer Gemeinsamfeit; tie neuesten Sammlungen gewähren bavon überzeugung. Es andert nichts, wenn, wie auf boben Geburgen ober in versumpften Dieberungen nicht alle Bflangen fortfommen, bier und ba eine fleinere ober größere Angabl abgeftorben ift, ebenfo wenig, wenn die verschiedene Ratur bes Landes und die barauf gegrundete Lebensweise und Sitte auf Die außere Bestaltung Ginfluß geubt bat.

Es ift erfreulich daß die Deutschen das Thiermarchen noch immer in seinem ursprünglichen Geist hegen, ich meine in der unschuldigen Luft an der Poesse, die keinen andern Zweck hat als sich an der Sage zu ergößen und nicht daran denkt eine andere Lehre hinein zu legen als die frei aus der Dichtung hervorgeht. Reiner und vollethumslicher als wir haben die nach Siebenburgen vor etwa siebenhundert Jahren ausgewanderten Riedersachsen in ihrer Abgeschlossenshied die Uberlieferung bewahren können. Die Ehsten stehen und zur Seite, wohl auch die Ruffen und Serben, wenn man nach einer in Reinhart Fuchs (coxci) mitgetheilten Erzählung urtheilen darf. Schabe daß die Sammlung von Buck sich nicht darauf ausgedehnt hat. Bei den Finnen ist einiges zum Borschein gekommen. Bei den Menden in der Laust daßt der großen Übereinstimmung wegen deutscher Einstußk sich vermuthen. Die unter dem Ramen Stiedvades bekannte Samms

1 ÎE

htt

cons c, in cons

Ė

MÌ

erel.

te

ı

MB.

W

ı

ıli

ìń

tie

lis

ţ

t

1

lung beweift bas hohe Alter ber Thiermarchen in Indien, und Babrius ber aus mundlicher Sage icopfte, überliefert Die griechische, bie wir fonft nur aus ben trockenen Auszugen bei Afop und in ber menig belebten Darftellung bei Bhabrus und Arianus fannten, noch in warmer Auffaffung. Bielleicht haben die Scandinavier bei ihrer Einwanderung foon Die Thierfage mitgebracht, follte fie auch nicht gang erloschen fein, fo baben wir boch feine Renntnis bavon, nur bas Darchen von bem Bar und Fuche (Asbjörnfen Juletraet G. 54) ift anguführen. Bei andern Bolfern find Grunde vorhanden, Die uns berechtigen auf ein fruheres Dafein gurudjufchließen, ober es geigen fich einzelne Spuren, gleichsam bie letten Blatter eines abfterbenben Baums. Wenn in bem altindifden und tibetifchen Epos, bei ben Nordamerifanern , Finnen , Balen , Berfern , Claven und Romanen häufig genug Thiere in Die Schicffale ber Denichen verflochten merten, ober gute und bofe Botter in Thiergestalt ihre Dacht ausüben (als eine ber fconften Beifpiele habe ich oben aus Dahabharata bas Darden von ber Taube und bem Sabicht angeführt), fo mirb boch nicht bas abgefonberte, von den Menfchen unabhangige Leben ber Thiere bargeftellt : barin aber liegt ber Grundgebante, ber als bas urfprüngliche auch bei ben Betichuanen und ben Regern zu Bornu jum Borichein fommt. In bem Marchen eines Rofacten finde ich ihn fo wenig ale in ben Thierfabeln bee Mahabharata (Holzmann 1, 81. 2. 168), Die nur eine fittliche Betrachtung geltend machen wollen.

In diesen Dichtungen wird ben Thieren der geordnete Buftand eines staatlichen Lebens beigelegt. Ein König herrscht über fie und fordert unbedingten Gehorfam: es gilt ein herfömmliches Geset, dem fich alle unterwerfen. Sie haben Anführer, vereinigen sich in Schaaren die gegen einander ausziehen und sich befriegen. Über Tereue und Redlichkeit erhebt sich Bosheit und Lift, bei deren Bertrestung der Fuchs seine ausgezeichnete Begabung an den Tag legt. Robe Gewalt hilft nicht immer, der kleine Baunkönig weiß über den machtigen Abler wie über den unbeholsenen Baren den Sieg zu erlangen. Durch die Sprache die ihnen verliehen ift und sie höherer Gedanken theilhastig macht, werden sie dem Menschen sat gleichgestellt, der ihnen gegenüber manchmal feindselig auftrit und gerade nicht in gutem Licht erscheint, aber auch oft den Kürzern zieht. Der schwache Sperzling weiß den ihm befreundeten Hund an dem undarmherzigen kuhrsmann zu rächen, den er völlig ins Vereberben lockt. Dann aber zeigen

fie fich ben Renichen auch in ber Roth hilfreich und bankbar für Schut und erwiesene Wohlthaten, wie bies in ten finnischen Rarchen befonders bemerkbar ift. Nur ein ruhiges hirtens und Jägervolk konnte in langem und vertraulichem Umgang das heimliche Leben ber Thiere in Waltern, Triften und Eindorn belaufcht haben und erblickte in tem Bau der Wohnungen, ter heimkehr, der Worsorge für die Rahrung und Pflege der Jungen eine der menschlichen nahe kommende Ordnung. Die leise Ironie und bas humoriftische tas fich der Darftellung öfter beimischt, gewährt dieser Abspiegelung noch einen besondern Reig.

Erbmanneborf in Schleffen am 30ften September 1850. Berlin am 16ten Januar 1856.

Wilhelm Grimm.

## Register zur Literatur.

Ahlqvift 353 (6). Albanefische Marchen 354 (15). 396. Ammenmarchen 325 (1). 328 (6). Andersen 357 (27). Apachenmarchen 382. Armorican. Marchen f. Bretagne. Alup 413. v. Arnim 358 (29). Asbjörnsen 357 (27). Aulnon 302. 325 (3). Arianus 413. Babington 356 (24). Babrius 413. Bahar Danush 350. Bafthiar Nameh 348 Anm. Bafile 290-294. 398. Beaumont 309. Bechftein 358 (29). 359. Marchen ber Betichuanen 352 (2). 361-79, 412, 413, Bertram 353. 385. Bidvai 351. 412.

Bobe 556 (23).

Behmifche Marchen 355 (21). 342-44. 391. Marchen aus Bornu 352 (3). 361-379. 412. 413. Braunichm. Feenmarchen 330 (9). Brefemann 357 (25). Marchen aus ber Bretagne 313. 314. 356 (23), 382, Brodhaus 356 (24). Büchlein f. d. Jugend 358 (29). Marchen aus ber Bufowina 354 (14). 398.Busching 331 (12). v. Buffe 341. Cambell 352 (2). Cafalis 352 (2). Caftren 352 (5). Caplus 307. Celtifche Marchen 310 - 314. **393--395**. Chinefisches Marchen 354. Colshorn 359. Nouveaux contes des fées 307. Contessa 332 (14).

Cornwallische Marchen 311. Croatisches Marchen 412. Crofton Croker 355 (22). 393. Dan. March. 323, 357 (27), 404. Dafe 355 (17). D'Auneuil 306. Deutsche Marchen 325 - 335. 358 (29). 404. Deutschbohmische Marchen f. Arnim unt Rant. Dieterich 354 (17). Dobrowift 344. Dubois 351 Anm. 356 (24). Cberhardt 335 (24). Chfin. March. 353 (8). 385. 412. Elphinstone 401. Englische Marchen 314 - 322. 356 (22). Erbély 353. 393. Erfurter Rinbermarchen 327. Efchte 331 (10). Etlar 357 (27). Kählmann 353 (8). Kinnifche Marchen 353. 383. 385. Firduft 350. 403, Kirmenich 358 (29). Fouqué 332 (14). Frang. Marchen 299-309, 399, v. Gaal 345, 392. Gerle 342. Beffer Chan 354 (10). 386-392. Gefta Romanorum 294—299. Giaffare Sohne 350. A. E. Grimm 331 (11), 332 (15). Gottschalf 335 (26). Griechische Marchen 347. 348. 354 (12), 413. Griefel 344.

Grote 335 (20). Salliwell 356 (22). A. Sagen 359. v. b. Sagen 358 (29). v. Hahn 334 (15). Halterich 360. Hamilton 306. v. Sammer 350. Haupt 355 (20). hitopabefa f. Bibpai. Soffmann 332 (14). Holzmann 356 (22). 401. Buber 356 (22). Hylten Cavallius 357 (28). Japanisches Marchen 351. Jeffen 357 (25). Inbifche Marchen 351. 399-404. 413. Gevatter Johann 331 (13). Jones 352 (4). Brifche Marchen 310. 355 (22). 393—395. Italianische Marchen 285-299. Ralewala 352 (5). 383—85. Ralmudische Marchen 351. Rannegießer 338 (29). Reating 310. R. v. R(illing) 356 (22), 394. Riffeh Rhun 357 (25). Rlette 358 (29). Rling 329 (8). Rvelle 352 (3). Rofadenmarchen 397. 413. Ruhn 358 (29). 359. Rulba 355 (21). 397. Laufiger Marchen 355 (20). 397.

Leveftam 355 (19).

L'heritier 307.

Linas Märchenbuch 332 (15). Litauische Marchen 355 (18). 397. Löhr 335 (19). Lothar 355 (23). Lover 394. Luftgarten b. Mabchen 335 (25). Luftwald ber Knaben 335 (28). Queen Mab 314 Anm. Mabinogion 310. 395. Magnarische Marchen 345-347. 353 (7). 392. Mahabharata 356 (24). 401— 403. 410. 413. Mailáth 353. 392. **3**93. Malanifches March. 352 (1). 360. Malcolm 357 (25). 403. Marie de France 313. Märleinbuch für Nachbareleute 329 (8). Medelburg 359. Meier 359. Dilenowefy 355 (21). 397. Modus florum 408, 411. Modus liebinc 411. Mive 357 (27). Mohamed Kaberi 403. Mulbech 357 (27). Mongol. Märchen 354 (9). 386. Morlini 285. 289. 366. Müllenhoff 338 (29). Mürat 306. Mufaus 325 (4)? Nalas und Damajanti 402. Megermarchen 332 (2. 3). 361-379. 412. Rechschebi f. Touti Nameh. Reh:Manger 350. Nibelungenlied 410.

Nieberlanbifche Marchen 357(26). Misami 350. Märchen der nordamerifan. Inbianer 352 (4). 380-382. Morweg. Märchen 337 (27). 404. Nowoffelje 355 (17). Nürnberger Märchen 335 (21). Dberleitner 358 (28). Marchen ber Obschibwas 352 (4). Drientalische Märchen 348-351. Pantcha=Tantra 356 (24). 402. Panger 359. 405. Baramarton 356 (24). 400. 407. Bentamerone f. Bafile. Berrault 299-302. Berfifche Marchen 357 (25). 403. Phadrus 413. Polnifche Darchen 344. 355 (19). Preschac 306. Proble 359. Buttmann 357 (27). Rank 358 (29). Ratherius 411. Richter 341. Roman. Marchen 354 (14). 398. Rofenol 250. Rudbeck 353. Rudlieb 411. Ruffische Marchen 341. 354 (17). 396, 412. Schah Nameh 330. Schiditu Kur 351. 354 (9). 404. Schiefner 352 (5). 358. Schleicher 353 (18). Schmaler 353 (20). Schoolcraft 352 (4). Arthur u. Albert Schott 354 (13). Wilhelm Schott 354 (10).

Schott. Marchen 355 (22). 395. Schottfy 336. v Schröter 323. Schwarz 359. Schwedische Marchen 323. 357 (28). 404. Serbifche Marchen 336 - 341. 354 (16), 396, 412, Die fieben weifen Meifter-350. Siebenb. Marchen 360. 412. Slavonische Marchen 354 (11). 395. 396. Clawische Marchen 336-345. Solbrig 332 (16). Somabeva Bhatta 356 (24). 399. 400. 403. Sommer 359. Sommermarchen 325 (3a). Souvestre 356 (23). 395. 399. Spanische Marchen 309. Spaziergange eines Grogvaters 354 (17). Rarol. Stahl 332 (18). Staufe 354 (14). Steffen 339. Stephens 357 (28). Stewart 355 (22). Stier 353. 393. Stüber 358 (29). Straparola 285—299. Tabart 314. Talmud 351 Anm. Tartarische Marchen 331. Taufend u. eine Macht 348-350. Taufend und ein Tag 350.

Thieme 335 (22). Thiermarchen 412. 413. Tibetifche Marchen f. Geffer Chan. Thom 394. Touti Nameh 350. 357 (25). 403. Tidebifche Marchen 353 (60). uhl 355 (19). 397. Ungarische March. f. magnarische. Unibos 411. Bebala Cabai 356 (24). Bichnou Sarma 356 (24). Villemarque 395. Villeneuve 209. Logi 354 (11). 355 (17). 359. Vonbun 359. Bulpius 328 (6). Walachische Marchen 354 (13). 397, 398. Mendische March. 355 (20). 397. 412. Wenzig 355 (21). Wiefe 358 (29). Willfomm 358 (29). Winterbottom 332 (2). Wintermarch. 325 (34). 331 (13). Winther 337 (27). -Mladimire Tafelrunde 341. 396. Wotana 357 (26). 404. Wolf 357 (26). 358 (29). 359. Woncicti 355 (19). 397. But Raradichitich 354 (16). 396. Bista 358 (29). Bingerle 389. Buccarini 354 (11).



Drud von Otte Wigand in Leipzig.

.

•

•

•

| 1 | 2 | 3 |  |
|---|---|---|--|
| 4 | 5 | 6 |  |

## ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

| DUE AS STAMPED BELOW |  |  |
|----------------------|--|--|
| 7 4/1/04             |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |
|                      |  |  |

1.B 65758

## U.C. BERKELEY LIBRARIES





